

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

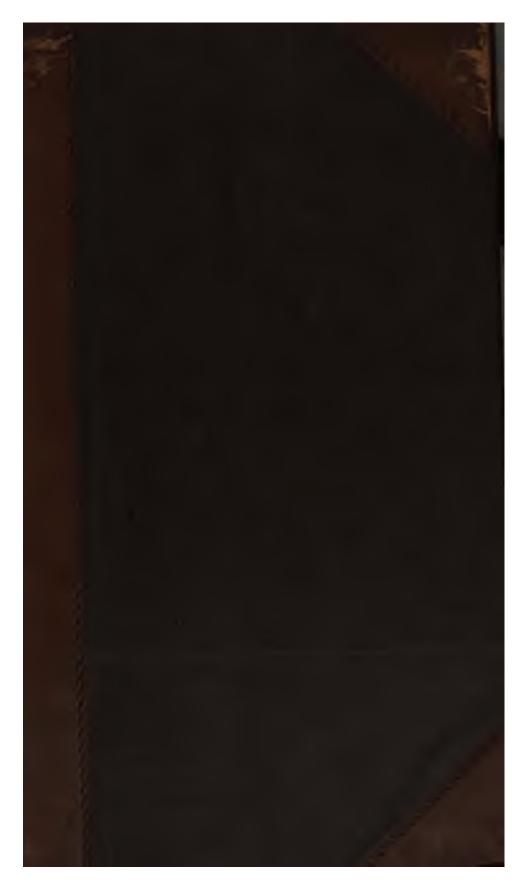

49.303.

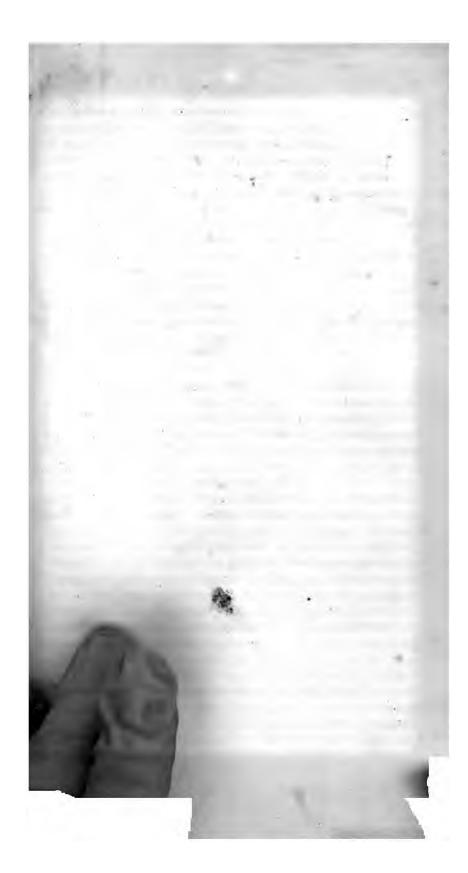

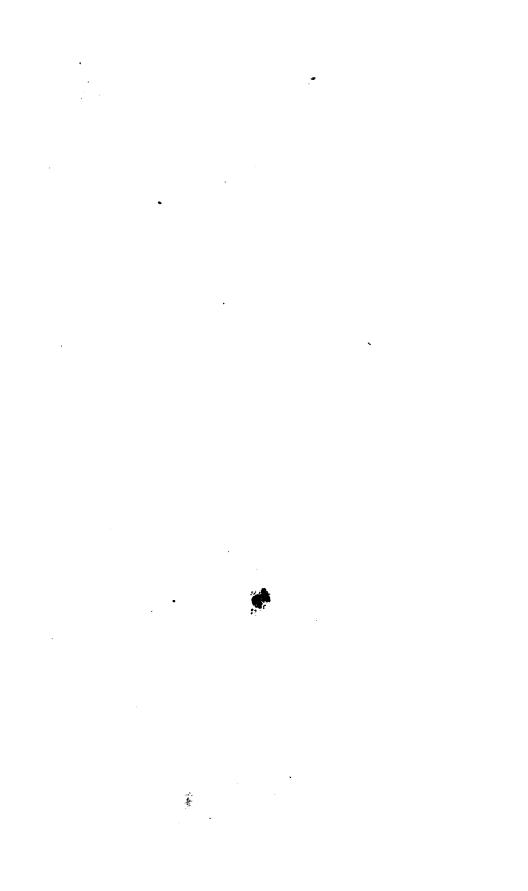



.

# Thomas von Kempen,

der Prediger

### der Nachfolge Christi.

Rach feinem außeren und inneren Leben bargeftellt

von

Bernhard Bähring.

Berlin. Verlag von Hermann Schulte. 1849.

## 

..·

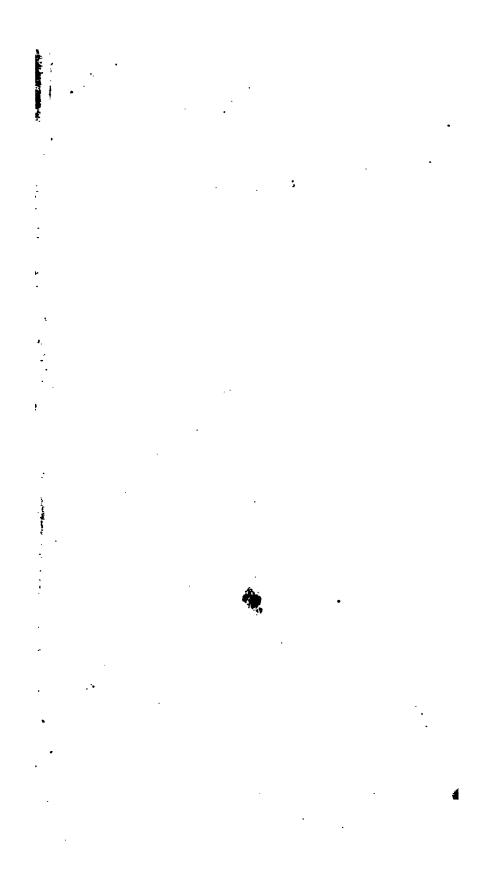

. . • 

•

• -•

# Thomas von Rempen,

der Prediger

### der Nachfolge Christi.

Rach seinem außeren und inneren Leben bargestellt

noa

Bernhard Bahring.

Berlin. Verlag von Hermann Schulte. 1849.

## The later than the state of the



Den Freunden des Reiches Gottes,

den Dienern Zesu Christi,

den Trägern seines Kreuzes,

den Pslegern und Pflanzern wahren Christenthums
jeder Kirche und Confession,

als Morgengabe einer gnabenreichen Bufunft,

in Liebe und hoffnung gewibmet.

the first of the second second second

\*\*\*

#### Vorrede.

Es bebarf wohl keiner besondern Rechtfertigung, daß endlich ein Versuch gemacht worben ift, bas Leben und Wirken, so wie bie innig fromme, auf tiefe Erfahrung gegründete Lebensanschauung bes Thomas von Rempen in einer besondern Schrift barzustellen und ben Berehrern bes fo weit verbreiteten Buches von ber Rachfolge Chrifti eine zuverlässige und ausführliche Nachricht über ben Verfasser besselben zu geben. Einige treffliche wissenschaftliche Arbeiten von Delprat: "Die Brüderschaft bes gemeinsamen Lebens, beutsch bearbeitet von Mohnife" (Leipzig, 1840); von Scholz: "Dissertatio, qua Thomae a Kempis sententia de re christiana exponitur et cum Gerardi Magni et Wesseli Gansfortii sententiis comparatur" (Groning. 1839); besonders aber von Dr. UIImann: "Reformatoren vor ber Reformation" (Samburg, 1842), liefern die erwünschteste Unterstützung, um aus ben hinterlassenen Werken bes Thomas von Kempen selbst fein Lebenebild nach außen und innen vollständig zusammenstellen zu können. Indem ich in der vorliegenden Schrift biesen Bersuch machte, stellte ich mir noch die besondere Aufgabe, jenen gottseligen Mann rein objectiv zu schilbern, wie er aus seinen Werken und ben übrigen Quellen zu erkennen ift, und weniger - über ihn zu reben, als vielmehr ihn felbst überall reben zu laffen. Meine Arbeit bestand baber vorzüglich barin, daß ich

den Inhalt ber von Thomas hinterlassenen Schriften nach solschen Gesichtspunkten ordnete und zusammenreihete, durch welche ein offener Blick in sein äußeres und inneres Leben mit Leichtigsteit jedem Leser gestattet würde, und ich wünsche nur, daß dieses mit einer alle billigen Ansprüche befriedigenden Einsachheit und Klarheit möchte geschehen sein. Damit hängt zusammen, daß diese Schrift weniger einen gelehrten, als vielmehr einen populär erbaulichen Charaster trägt, da Thomas selbst ja nichts weniger als ein Gelehrter sein wollte. Und dürste ich selbst den Werth, welchen ich ihr beizulegen mich berechtigt glaube, kurz aussprechen, so ist es der, daß sie eine Sammlung des Schönsten und für alle Christen aller Zeiten Beachtenswerthen aus den Schriften des herrlichen Thomas von Rempen ist, welche durch ihre Anordnung ein vollständiges Lebensbild jenes Mannes gewährt.

Was mich aber noch besonders bewog, diese Arbeit vorzunehmen, ift, ich geftehe es, hauptfächlich bas Gefühl ber Dantbarkeit gegen jenen gottseligen Mann selbst. Seine vom Geiste Gottes reichlich erfüllten Schriften haben neben meinen wiffenschaftlichen Studien immer ben wohlthätigsten Einfluß auf mich geübt; ja ich bin burch sie mehr als burch alle anderen zu einer tieferen Erkenntniß ber mahren Theologie und zu einer lebendi= geren Anschauung von bem Geiste bes Evangeliums und von bem heiligen Organismus ber burch bie Schrift, wie burch bie ganze Beileanstalt Gottes hindurchgeht, geführt worben. Bu gleicher Zeit fühle ich mich gebrungen, mit warmster Dankbarfeit noch bes eblen, frommen Mannes zu erwähnen, ber mich, als ich auf ber Universität, wenn auch vielfach angezogen und angeregt, boch im innersten Bergensgrunde unbefriedigt, burch bie Hörfäle gepriesener Theologen wanderte, querft auf bie Schriften bes Thomas von Kempen aufmerksam machte. Es

ist dieses der Missionar Dr. Bernhard Schmid, der nach zwanzigsähriger Wirksamkeit in Vorderindien, theils um seine leibliche Gesundheit wieder herzustellen, theils um die Liebe zu dem Missionswerke gerade in seinem Geburtslande mehr zu wecken, sich einige Jahre in Deutschland aushielt. Indeß ist er mit dem Gefühle, in Indien heimischer geworden zu sein, als er es in der seit seiner langen Abwesenheit ihm sehr entfremdeten Deimath jemals wieder werden könnte, vor einigen Jahren wieder dahin zurückgekehrt. Wer sich seines Andenkens gern erstreut, sindet eine lesenswerthe Biographie von ihm in den "kurzgesaßten Lebensbeschreibungen merkwürdiger evang Missionare, herausgegeben von Prof. Dr. K. Chr. G. Schmidt." Neue Folge, 2. Bändchen. Leipzig, Hinrichs, 1847.

Aber was soll bieses Buch in bieser Zeit? Wer wird unter ben politischen Stürmen ber Gegenwart noch auf einen Mann, wie Thomas von Rempen, achten und hören? Es mag zwar fein, bag andere Zeiten bem Buche gunftiger gewesen waren. Doch zweifle ich nicht, bag ein Prediger ber Nachfolge Christi. wie Thomas von Rempen, auch und gerade unter ben Sturmen ber Gegenwart seinen hohen Beruf hat. Das größte Berberben in ber Gegenwart liegt in ben Bergen ber Menschen felbst. Wiffenschaft, Runft, Zeitungeliteratur und sonstige Zeitbestrebungen haben Millionen ganz und gar von bem göttlichen Beilsgrunde entfernt. Unkenntniß bes Christenthums und Feindschaft wider baffelbe sind die hauptursachen ber revolutionären Bewegungen, die wir in der Gegenwart auf firchlichem wie auf politischem Gebiet so zahlreich hervortreten sehen. Aber je gewaltiger sich bas Reich ber Finsterniß erhebt und je frecher bie bosen Geister unter bem himmel gegen bas himmelreich losfturmen, besto inniger suchen sich auch bie, in welchen noch Erkenntniß ber driftlichen Beilewahrheiten lebt, an bem Boffnunge-

anker ihres Glaubens festzuhalten. Welches Christenberg hatte fich nicht freuen sollen über bie Versammlungen, welche unter ben Stürmen bes vergangenen Jahres sowohl von Ratholiken als Protestanten zur Stärfung im Glauben und in ber brüberlichen Liebe gehalten wurden! Ich hege bie zuversichtliche Hoffnung, daß der von den deutschen Bischöfen zu Würzburg erlasfene hirtenbrief, welcher mit Vermeibung aller lieblosen Urtheile über Andersgläubige in hochst edler und würdiger Weise ein Beugniß von bem katholischen Glauben ablegte, baburch, baß er bas allgemein Christliche so entschieden betonte, auch vielen evangelischen Protestanten zur Stärkung und zum Troste ge= bient hat. Aber ich zweifle auch nicht, baß unter ben Katholiken Deutschlands die Zahl berer nicht gering ist, welche auch an sich ben von protestantischen Christen zu Wittenberg an bas Berg bes beutschen Bolkes zunächst evangelischen Bekenntnisses erlassenen Ruf zur Buße haben ergeben laffen und mit uns befennen: "Nur gemeinsame Demuthigung vor Gott, ber allein bie Schuld jebes Einzelnen mit gerechtem Maße mißt, frommt uns bei ber schweren gemeinsamen Schuld und kann ben Berzen Frieden, ben Bewiffen Troft, ben Entzweiten Berfohnung, bem Baterlande Beil bringen." Der gemeinsame Reind, jener alle edleren Regungen in der Menschenbrust vernichtende freche Atheismus, ber selbst in ber beutschen Nationalversammlung sein hoffahrtiges Saupt erhoben hat; jenes bobenlose Antidriftenthum, welches bie religiofe und sittliche Grundsattlofigkeit gur Grundlage von firchlichen Gemeinschaften machen mochte, und jeben bestimmteren Ausbruck einer ernften Ueberzeugung als ein knechtisches Joch verwirft; jene religiöse und sittliche Berwilberung, bie bereits bis zu einem Schauber erregenden Grabe in die Volksmasse eingebrungen ift, alle Ehrfurcht vor göttlicher und menschlicher Ordnung zerstört und bie Begierben

nach bem robesten Sinnengenuffe entfesselt hat; muß bie acht driftlichen Elemente aller Rirchen und Ronfessionen näher und inniger ausammenführen. Ich benke babei nicht an eine beutiche Nationalfirche in bem Sinne, bag man etwa ben Dom ju Röln jum Rationaltempel weihen follte für alle driftliche und nicht driftliche Parteien. Solche Schwarmereien ruben auf einer heibnischen Grundlage und gehören mit zu ben Ausflusfen jenes antichriftlichen Zeitgeistes. Ich glaube aber, bag bie tief eingreifenden Sturme der Gegenwart bas Bedürfniß nach Frieden, und zwar nach dem einzig mahren Frieden bes Bergens in bem uns mit sich felbst versöhnenden Gott, welchen bie Welt nicht geben und nicht nehmen fann, immer mehr erweden werben, und baß, jemehr wir biefen Frieden in dem alleinigen Beilande aller Menschen gefunden haben, von felbst die außern Unterscheidungen ber Rirchen in Lehren und Einrichtungen ihre Schärfe und Bitterkeit verlieren. Wahre Bergensvereinigung ber Menschen geht nur von Christo aus; mahre Tolerang, die die Undersbenkenden mit aufrichtiger Liebe zu tragen und den Irrenden mit fanftmuthigem Geifte zurecht zu helfen weiß, ift nur burch ihn möglich. Weil aber in ihm bas mahre Beil für Zeit und Ewigfeit und eine bleibende Befriedigung aller gerechten Bunfche und Bedürfniffe allein zu finden ift, fo muß uns auch jeder Apostel und Prediger willkommen sein, in bessen Worten und Leben sich die Berrlichkeit Jesu Christi mit Rlarheit abspiegelt. Ein folder ift Thomas von Rempen. Er strahlt unter allen Prieftern bes ewigen Sohenpriefters und Bischofs unserer Seelen burch eine besonders kindliche Reinheit des Glaubens, Innigkeit ber Liebe und Aufrichtigkeit ber Demuth und Gelbstverleugnung hervor. Frei von allem theologischem Saber und firchlichem Parteiftreite, fucht er alle Bergen in Liebe um ben Ginen zu sammeln, dem er von ganzem herzen ergeben war. In Tho-

mas vereinigt sich die brennendste Liebe mit der schonendsten Dulbung, bie gewissenhafteste Glaubenstreue mit großartiger Freisinnigkeit. Er sprach bas inhaltschwere Wort: "Niemand maße sich an, als ob er Christum allein besitze; Reiner verachte ben Andern, weil er nicht weiß, wieviel ber Andre Gott im Berborgenen gefällt, obwohl er ben Menschen unbekannt und verworfen scheint." Dieser erleuchtete, liebewarme Prediger ber Nachfolge Chrifti ift beshalb mit Recht ein Lehrer ber gangen Chriftenheit, ein Führer und Begleiter aller Gott suchenden Seelen, ein Prophet einer gnabenreichen Bufunft geworben. Ihnen, ben Gott suchenden Seelen, den Freunden bes Reiches Gottes, ben Dienern Jesu Chrifti, ben Tragern seines Rreuzes, ben Pflegern und Pflanzern mahren Christenthums jeder Rirche und Ronfesfion, sei barum auch biefe Darstellung bes gottseligen Mannes als Morgengabe einer gnabenreichen Butunft in Liebe und Soffnung bargebracht.

Freinsheim in ber Pfalz. Januar 1849.

B. B.

### Inhalt.

| <u>©</u>                                                                  | eite. |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Cinleitung. Ueber bie Bebeutung ber mittelalterlichen Myftif              | 1     |
| Erftes Rapitel Gerhard Groot und Florentius, bie geift-                   |       |
| lichen Bater bes Thomas von Rempen. — Rirchliche und po-                  |       |
| litifche Buftanbe um 1380. Gerhard Grootes Jugend und Befehrung.          |       |
| Sein Besuch bei Rupebrot. Stiftung ber Bruberschaft vom gemeinfa-         |       |
| men Leben in Berbindung mit Johannes Gronde, Johannes Binferint           |       |
| und Alorentius Rabemeins. Gerharbs bausliches Leben und religios-         |       |
| ascetische Grundsape. Sein Enbe 1384. Urtheile über ihn                   | 12    |
| 3meites Rapitel Thomas im väterlichen Saufe gu Rempen.                    |       |
| - Einiges aus bem Traftat: von ben brei Gutten, ober ber Armuth,          |       |
| Demuth und Gebulb                                                         | 63    |
| Drittes Rapitel Thomas in ber Soule gu Deventer Bei-                      |       |
| tere Geschichte ber Brüberschaft bes gemeinsamen Lebens unter Florentius. |       |
| Eintritt bes Thomas in bie Schule ju Deventer 1393. Leben und             |       |
| Charafter bes Florentius und beffen Ginfluß auf Thomas. Etwas aus         |       |
| bem ichriftlichen Rachlag bes Florentius. — Gerlach Peterfen, Bruber      |       |
| ju Deventer. — Lubertus Berner. Seine religiöfen Grunbfape. Sein          |       |
| lehrreiches Enbe an ber Peft 1398. — Beinrich Brune. — Gerharb            |       |
| Berbolt von Butphen. Seine Empfehlung bes Bibellefens in ber Lan-         |       |
| besfprache. Seine Bertheibigungeschrift ber Brüberschaft. — Amilius       |       |
| von Buren. Seine liebreichen Ermahnungen gur Gintracht Jatob              |       |
| von Biana Johannes Cacabus, genannt Retel, ber Roch bes Bru-              |       |
| berhauses. Seine frommen Borfape und fein Enbe. — Arnolb von              |       |
| Schoonhofen, ber Bufenfreund bes Thomas von Rempen Ginflug                |       |
| bes Geiftes ber Bruberschaft auf Thomas von Kempen. — Geine Be-           |       |
| ftimmung jum Rlofterleben und Anrebe bes Florentius an ihn Enbe           |       |
| bes Florentius 1400. —                                                    | 77    |
| Biertes Kapitel. — Thomas im Kloster ber heil. Agnes bei                  |       |
| 3 woll. — Innerer Beruf bes Thomas jum Klosterleben. Seine Be-            |       |
| schäftigung im Rloster. — Die Schule ber Brüberschaft ju 3 wolle.         |       |
| Weitere Schulen zu Amersfort, Hoorn, Delft, Sulsberg und bei Munfter      |       |
| in Westphalen. Angriffe gegen die Brüberschaft von Seiten ber Bettel-     |       |
| monche und ihre Rechtfertigung auf bem Concil zu Constanz burch Ger-      |       |
| fon. — Beitere Geschichte ber Brüberschaft. Schicksale bes Bruber-        |       |
| hauses zu Deventer. Toorn de Muerza. Hegius. Syntheim ober                |       |
| Sintius. — Weitere Geschichte bes Bruberhauses zu 3molle. Grun-           |       |
| bung ber Schulen zu Berzogenbusch, Doesburg, Gouba, Gent, (Ba-            |       |

|                                                                         | Seite. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| bius Afeenfius), Gröningen (Johann Weffel), Barbermyt (Johannes         |        |
| von God), Geerartebergen, Bruffel, Utrecht, Rimmegen. Außerhalt         |        |
| ber Nieberlande ju Emmerich, Donabrud zc. , befonbers gu Bervorben      |        |
| Briefe Luthers und Melanchthons an beffen Borfteber Montanus. —         |        |
| Die Rlofter ber Brubericaft. — Ginige Geschichten aus bem Ugneten       |        |
| flofter — Einige Schüler und Berehrer bes Thomas von Remben, be-        |        |
| fonbere Johann Beffel. Charafteriftit bes Thomas von Rempen uni         |        |
| feines Lebens im Rlofter. Gein Enbe 1471                                |        |
| Fünftes Rapitel. — Ueber bie Schriften bes Thomas von Rem-              |        |
| pen im Allgemeinen und bas Buch ber Rachfolge Chrift                    |        |
| im Besonberen. — Urtheil bes Georg Pirf-Ramer, Prior eines              |        |
| Rarthauferfloftere ju Rurnberg, über Thomas von Rempen vom Jahre        |        |
| 1494. — Rurge Gefdichte bes Buches von ber Rachfolge Chrifti unb        |        |
| Rachweis, warum nur Thomas als Berfaffer beffelben gu betrachten ift    |        |
| Sedftes Rapitel. — Ueber bie Beiftedrichtung bes Thomas im              |        |
| Allgemeinen. — Er sucht bie Bahrheit zur Gottfeligfeit — nicht          |        |
| in ber Welt, nicht in ber Kunft und Wissenschaft, nicht im eigenen      |        |
| Geift und Bergen, sonbern allein in Gott. Dieses Suchen ift Beis-       |        |
| heit. Durch fie allein hat ber Menfch ein gutes Gewiffen                |        |
| Siebentes Kapitel. — Bom Worte Gottes. — Thomas fast es auf             |        |
| ale ben ewigen Urquell aller Dinge, ale Schrift, ale geheiligtes Ge-    |        |
| wissen, burch welches Gott sich in uns bezeugt                          | 221    |
| Achtes Rapitel Bon Chriftus Thomas fagt ihn auf als ben                 |        |
| fich felbft verheißenben, ale ben erfchienenen, ale ben in feinen Glau- |        |
| bigen fich ewig verflarenben Weltheiland. Diefe Berflarung und Ber-     |        |
| herrlichung Chrifti im Menfchen ift nur baburch möglich, bag fich ber   |        |
| Menfch felbft ihm gang und gar hingiebt                                 |        |
| Reuntes Rapitel Bon ber Liebe Thomas betrachtet fie nach                |        |
| ihrer glaubigen und nach ihrer thatigen Seite ale wesentlich Eine mit   |        |
| bem Glauben                                                             |        |
| Behntes Rapitel Bon ber Aftefe, ober ber Uebung ber From-               |        |
| migfeit I. Aufgabe und Biel ber Aftefe ift bie Gleichförmigfeit         |        |
| bes menschlichen Willens mit bem göttlichen. — II. Sauptregeln für bas  |        |
| affetifche Leben III. Die firchlichen Unterftupungemittel ber Affefe:   |        |
| Rirchenbesuch, Feier ber Feste, Beobachtung ber gaftenzeit, Anrufung    |        |
| ber Seiligen , Berehrung ber Reliquien, Bezeichnung mit bem Rreuze. —   |        |
| IV. Das Rlofterleben, ale bie Bollenbung in ber driftlichen Affefe.     |        |
| - 1. Berhaltnif bes Rlofterlebens jum Leben in ber Welt 2. Die          |        |
| besondere Aufgabe bes Klofters 3. Die besonderen Unterftugungs-         |        |
| mittel bes Rlofters, bruberliche Gemeinschaft, gemeinsame Bucht, Ent-   |        |
| fernung von ber Welt                                                    | 293    |
| Solufbetrachtung Der reformatorifche Charafter bes Tho-                 |        |
| mas von Rempen Bergleichung mit Luther. Beffel, ber Ber-                |        |
| mittler zwischen beiben                                                 | 374    |
|                                                                         |        |

### Einleitung.

#### Ueber bie Bebentung ber mittelalterlichen Myftif.

Es liegt in ber Natur jeber Religion und ber chriftlichen ganz besonders, daß fie fich ftets nach zwei Seiten bin wirksam erweift. Sie übt einen unverfennbaren Ginfluß auf bas ganze Innere bes Menschen, ber sich ihr hingibt, und verleiht dem Beiste und Bergen eine eigenthümliche Richtung. Sie treibt ihn aber auch, bas innere Besiththum von Gedanken und Gefühlen äußerlich in Wort und That darzustellen und ein Gemeinwesen zu errichten, in welchem jeder Einzelne seine religiose Bilbung und Nahrung erhalte. Besonders bas Chriftenthum bringt auf eine harmonische Ausbildung beiber Seiten ber Religion, benn es ift feinem Wefen nach sowohl Reich Gottes als Rirche; Reich Gottes, insofern es ben inwendigen Menschen in die Gnabengemeinschaft Gottes aufnimmt und ihn mit unsichtbarer Rraft erleuchtet, heiligt, tröftet und befeligt; Rirche, insofern es fich äußerlich barftellt in Lehren. Ginrichtungen und Gebrauchen und eine geschichtliche Erscheinung geworden ift. Erst burch die volle Theilnahme an beiben Seiten ber driftlichen Religion ift ber Mensch ein mahrer Chrift. Er muß äußerlich in die Gemeinschaft ber Kirche aufgenommen fein und fich felbstthatig zu ihr bekennen; er muß aber auch innerlich burch gläubige Singabe an feinen Erlöfer zu ben Burgern bes gottlichen Reiches gehören und ein Kind Gottes fein, bas ber Beift Gottes treibt. Daher ermahnt ber Apostel Betrus Diejenigen, welche am ersten Pfingstfeste burch seine Worte ergriffen und jur chriftlichen Gemeinschaft berufen worben waren, als fie ihn frugen, mas fie thun follten: "Thut Bufe, und laffe fich ein jeglicher taufen auf ben Ramen Jesu Chrifti zur Bergebung ber Gunben." (A. G. 2. 38.) Innerlich und äußerlich follten fie Chrifto angehören und geiftlich und leiblich fich ihm heiligen. Denn die Durchbringung und Berklärung bes Menschlichen vom Göttlichen ift bie Aufgabe bes Chriftenthums. Wie in bem Saupte, in Chrifto, Die gottliche und menschliche Natur in vollendeter Bereinigung zur Erscheinung gekommen . ift; so foll burch ihn sein ganzer Leib und sedes Glied besselben, das heißt seder Chrift, vom Geiste Gottes gereinigt und geheiligt, zur Darstellung des Göttlichen in menschlichen Formen tüchtig gemacht werden. Deshalb wird auch die Gabe des Geistes durch Sinnliches mitgetheilt. Dhne den rechten Gebrauch der von Gott verordneten Gnadenmittel ist kein Empfangen des heiligen Geistes, und wiederum ohne den heiligen Geist ist keine volle und lebendige Gemeinschaft mit der Kirche und mit Christo möglich; und die volle christliche Gesundheit des Ganzen wie des Einzelnen besteht allein in der harmosnischen Entwickelung der inneren und äußeren Seite der Religion.

In der Wirklichkeit aber ist die volle religiöse Gesundheit meder im Leben bes einzelnen Christen noch in bem ber gangen Christenheit jemahls vorhanden. Obschon tief ergriffen von Christo Jesu, hat der Mensch in diesem irdischen Leben doch ihn nie vollkommen ergriffen. Bald hat die geistige, bald die leibliche Seite des Chriftenthums das Hebergewicht; bald reißt uns auch ein Geift mit fich fort, ber, nicht von Chrifto ausgegangen, auch nicht zu ihm hinführen fann; und diese Unvollfommenheit, dieses beständige Schwanken und Kämpfen erhalt und unter mancherlei Mengsten und Besorgniffen in wohlthatiger Bachfamkeit und ermahnt und, unfere Beimath und bleibende Statte nicht in dieser Welt zu suchen, sondern bei bem, welcher die Welt überwunden hat. Wie die Bilbung und die fogenannte Aufflärung ber gegenwärtigen Beit die innere Seite bes Chriftenthums übermäßig bevorzugt, nur vom chriftlichen Geifte rebet und baburch gegen bie geschichtliche Darftellung beffelben in Lehre, Berfassung und Cultus, öftere von leichtfertigen Reformgeluften getrieben, jum Theil fehr ungerecht wird; fo herrschte ehedem, besonders im Mittelalter die Neis gung vor, bas Chriftenthum in feiner außeren Erscheinung aufgeben ju laffen. Daß aber niemals die eine ober die andere Richtung jur vollen Berrichaft gelangt, fondern immer ihren Gegensat und ihren Bestreiter findet, daß der Christenheit die Möglichkeit sich ebenso nach außen als nach innen zu entwickeln nie ganz genommen worben ift und werden fann, bewirft allein die Gnade unsers herrn Jesu Chrifti. der bei uns ift alle Tage bis an der Welt Ende und feiner Rirche ben Geift mittheilt, welcher fie aus allen Berirrungen boch wieder zu einer um so tieferen Erfaffung ber ewigen Wahrheit hinzuführen vermaa.

Wir richten jest unfern Blid auf die letten Jahrhunderte bes Mittelalters, welchen das Wirfen der Männer, von denen in den folgenden Blättern berichtet werden soll, angehörte. Damals herrschte. die Richtung, das ganze Christenthum in die firchlichen Formen der

Lehre, ber Berfaffung und bes Cultus zu fegen, in einer höchft überwiegenden Weise vor. Nur in dem Grade, als der Mensch ben Satungen ber fichtbaren Rirche Behorfam leiftete, hatte er chriftlichen Werth. Jebe Lebensthätigkeit bes Menschen war durch Vorschriften geregelt, auch bem burgerlichen Leben mar überall ber firchliche Stempel aufgedrudt. Durch die spitfindigsten Untersuchungen hatten die Schultheologen die gottlichen Geheimnisse zu erforschen gesucht und zeichneten in ihren banbereichen Lehrspftemen bem chriftlichen Denfen auf Jahrhunderte hinaus den Weg vor. Kur die durchgeführteste Gleichformigfeit ber außeren Gottesverehrung forgte bie in bem untruglichen römischen Bischof sich gipfelnde Hierarchie mit unbeugsamer Consequenz. Wo hatte man baran gebacht, in ben außern, vom Worte Bottes feineswegs in bem angenommenen Umfange vorgeschriebenen Dingen Charafter, Bedürfnisse und Wünsche ber Nationen zu berück-Nicht einmal ber Gebrauch ihrer Sprache wurde ihnen zur öffentlichen Berehrung Gottes gegonnt. Die Seligkeit murbe ja nicht abhängig gemacht von bem Glauben und ber Befehrung bes Herzens zu Gott, sondern vorzüglich von der Ausübung der kirchlich Wenn nun diefe ftarre Einförmigfeit ber vorgeschriebenen Werke. Rirche bie wichtigften Dienfte leiftete, um bas Saus Gottes unter ben Stürmen ber Zeit zu schützen und zu erhalten; wenn fie viel bazu beitrug, um die im Kriegsgetummel sich gefallenden rohen Nationen allmählig zur Liebe zu friedlicheren Geschäften und zu chriftlicher Gefittung hinzuführen; wenn ber Papft nicht mit Unrecht in vieler Sinsicht ein großer Badagog ber jugendlichen Bolfer, bie Briefter seine Gehülfen, die Monche wenigstens jum Theil Vorbilber ber Heiligkeit genannt werden können; fo lastete boch jenes gesetliche Christenthum als eine zulet unerträgliche Fessel auf vielen nach driftlicher Selbstftandigkeit ringenden Beiftern. Die romische Hicrarchie verkannte die Rechte ber Einzelnen nach ihren besonderen Gaben und Rraften, welche Chriftus nicht vernichten, sondern in seine Dienste nehmen und heiligen will; fie verachtete eine Frommigkeit, die fich nicht durchaus ihren Formen und Normen anbequemte; sie zertrat nicht felten mit blutiger Gewalt alle freisinnigeren Bestrebungen, auch wenn fie fich auf bas Evangelium ftutten und aus ben ebelften Beweggründen hervorgegangen waren. Dadurch verfiel sie in die schauerliche Unnatur, daß fie oft bie driftlichen Gemuther unter bem Beprange mit chriftlichen Formen von fich ftieß, und lafterhafte Menschen als Mufter ber Rechtglaubigfeit und Beiligfeit aufstellte.

Solcher Beräußerlichung bes Christenthums stellte sich im Mittelalter als wohlthätige Bestreiterin bie Mystik gegenüber. Sie hob gegen bie von ber Rirche verlangte außere Gesehmäßigkeit und Werkheiligkeit die innere Seite des Chriftenthums, das was zum Reiche Gottes und seiner Gerechtigfeit gehört, auf fehr mannigfache Beife mit größerer ober geringerer Klarheit und Bestimmtheit hervor. 3hrem Wesen nach ift fie Beschauung des Göttlichen. Sie sucht die ewigen Beheimniffe Gottes, die unermeflichen Tiefen beffen, was fein Auge gesehen und fein Dhr gehört und noch in feines Menschen Berg voll= fommen gekommen ift, weniger mit ber Schärfe bes Verstandes, als vielmehr mit der Empfänglichkeit bes fromm begeifterten Gemuthes gu Das Beheimnisvolle, welches allem Sein in ber fichtbaren und unsichtbaren Welt zu Grunde licat, ist der Sauptgegenstand ihrer Betrachtung und ihres Sinnens, was auch in bem Namen Mystif (Beheimlehre) angebeutet ift. In bem göttlichen Geheimniffe findet ber Muftiter seine Freude, seinen Genuß, seine Geligfeit. Gelicimniß= voll find aber besonders die letten Principien unseres chriftlichen Glau-Ein Beheimniß bleibt fur ben menschlichen Beift bas Wesen und Wirten Gottes; fein ewiger Rathschluß zu unserer Seligkeit; feine Führungen des Menschengeschlechtes von Anfang an; seine Offenbarung im Worte, welches Fleisch geworden und die göttliche Berrlichkeit in der Knechtsgestalt der dienenden und fich felbst aufopfernden Liebe bargeftellt hat; die durch diefen eingeborenen Sohn Gottes, ber Bott von Bott und Licht vom ewigen Lichte mar, gestiftete Erlösung bes fündigen Geschlechtes; seine fortwährende Wirfsamfeit zu unserer Beiligung und Erleuchtung und bie gnabenvolle Mittheilung seiner selbst an sein Geschöpf. Die Apostel und Propheten haben uns diese göttlichen Geheimnisse wohl kund und offenbar gemacht, aber sie durch schulgerechte Formeln vollkommen zu erklären und vollkommen zu ent= ziffern lag weder in ihrem Vermögen noch in ihrer Absicht. Wiffen ift Studwert und unfer Weisfagen ift Studwert," befennt mit Demuth ber Apostel (1 Cor. 13, 9.); aber burch seine Predigt von Chrifto ift das Geheimniß geoffenbaret, "das von der Welt her verschwiegen gewesen ift, nun aber geoffenbaret und fund gemacht burch ber Propheten Schriften aus Befehl bes ewigen Gottes, ben Behorfam bes Glaubens aufzurichten unter allen Seiben. " (Rom. 16, 25. 26.) Er bekennt, daß das ihm gegebene göttliche Predigtamt feinen andern Zwed habe, ale fund zu machen "bas Geheimniß, bas verborgen gewesen ift von ber Welt her und von ben Zeiten ber, nun aber geoffenbaret ift feinen Beiligen" (Col. 1, 26.); fo wie auch, baß bie Bergen ber Gläubigen "ermahnet und zusammengefaßt werben follen in ber Liebe zu allem Reichthum bes gewiffen Verstandes, zu erkennen bas Beheimniß Gottes und bes Baters und Chrifti, in

welchem verborgen liegen alle Schape ber Weisheit und Erkenninig." (Col. 2, 2. 3.) Er nennt fich und alle mahren Apostel " Haushalter über Gottes Geheimnisse " (1 Cor. 4, 1.), an benen man nichts Gro-Beres suchen könne, benn daß sie tren erfunden werden. Und indem er ben gangen beseligenden Inhalt und feine erhabene Bebeutung furg zusammenfaßt, ruft er aus: "Ein Pfeiler und eine Grundfeste ber Wahrheit und fündlich groß ift bas gottselige Geheimniß: Gott ift geoffenbaret im Fleisch, gerechtfertigt im Beift, erschienen ben Engeln, gepredigt ben Seiden, geglaubet von ber Welt, aufgenommen in die Herrlichfeit." (1 Tim. 3, 16.) Auch die Kirche, fo lange fie fich selbst verftand, hat dieses Geheimnis nie enträthseln wollen, sondern durch ihre Lehrformeln und Bekenntniffe theils den unermestlichen Inhalt besselben auf eine gesunde und heilsame Beise ber menschlichen Bernunft faglich zu machen, theils baffelbe gegen bie aus bunfelhaftem Hochmuth entsprungenen Auftlärungsversuche ber Sektirer zu schüßen gesucht, ohne jedoch durch ihre menschlichen Worte den göttlichen Reichthum vollkommen wiedergeben zu fonnen. Es wird biefes Geheimniß aber mit Recht ein gottseliges von dem Apostel genannt; benn aus ihm empfängt ber Glaube seine unverstegbare Rahrung und Rraft; burch seine Beschauung wird ber Geift erweitert, bas Berg befeligt, und der Mensch seines gottlichen Ursprungs fich erft mahr-Reine gesunde Christlichkeit ift ohne glaubige Annahme haft bervußt. beffelben bentbar. Aber bie Betrachtung biefes gottseligen Beheimniffes zur einzigen Aufgabe bes ganzen Lebens machen, ift bie Art Ein mystischer Bug findet sich bei jedem wahren Lehrer ber Mustif. ber Rirche, aber einen Muftifer konnen wir nur benjenigen nennen, welcher fich jenem muftischen Buge mit einer gewissen Burudfenung der kirchlichen Wiffenschaft oder einer gewiffen Vernachlässigung der außeren Ordnungen und bes öffentlichen Lebens ber Kirche burch fein ganges Leben hindurch bingegeben bat.

Es liegt nämlich schon in der Natur jenes gottseligen Geheimnisses, daß es den, welcher sich ihm in gläubiger Betrachtung zuwendet, aus dem Geräusche der Welt in die Stille der Einsamkeit
abzieht und mit einer gewissen Geringschätzung der zeitlichen Dinge
und Bestredungen erfüllt. Wie sollten sie auch nicht zurücktreten,
wenn Gott nahe ist? Wie sollten die irdischen Gedanken und Sorgen
nicht verstummen, wenn man die Stimme des Höchsten in seinem
Inneren vernimmt, und sein Trost und Friede sich dem Herzen mittheilt? Daher bemerken wir an allen Mystikern des Mittelalters
eine besondere Vorliede zur Einsamkeit, und zur heiligen Stille des
Klosters. Der heilige Bernhard, Rupsbröß, Tauler, Suso, Thomas

von Rempen, wo waren fie seliger, als ba, wo fie fich gang ber ungeftorten Beschauung ber gottlichen - Beheimniffe hingeben und die anadenreichen Besuche bessen, ber ben zerschlagenen Bergen und ge= beugten Seelen aufhilft, empfangen konnten? Was priesen fie mehr als ihre Belle? wonach verlangten fie fehnfüchtiger als nach jenen Reierstunden, wo die Erde mit ihren Genuffen und Gefahren ihren Gebanken entrudt wurde und die Engel Gottes bei ihnen auf und nieder fliegen? Aber da das Geheimniß der göttlichen Liebe und Erbarmung nie geschaut werben fann, ohne baß es zugleich eine heilige Nächstenliebe einflößt und Mitleid mit den Gefallenen, Verlangen nach ihrer Rettung, Freude über ihre Bekehrung erweckt; so kann ber ächte christliche Mustiker nie gang in ber Ginfamkeit sich verbergen. Er tritt auch zu Zeiten hervor, entweder als Bufprediger unter bie Sunder, oder ale Tröfter unter bie Elenden, ober ale Eiferer gegen die, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten, und ift, sobald er wirklich innerlich ergriffen ist vom heiligen Beiste Gottes, und burch benselben von aller Menschenfurcht befreit ist, nie ohne ein gewisses reformatorisches Streben. Wir erinnern nur an jenen erhabenen Freimuth, mit welchem ber h. Bernhard feinen Schüler, ben Bapft Eugen III jur Buße ermahnte, und werden an Rupsbröf und Gerhard Groot noch preiswurdige Beispiele acht reformatorischen Gi= fere vorzuführen haben.

Es ift baber in ber Geschichte ber Mustit im Allgemeinen eine zwiefache Richtung zu bemerken, nämlich die mehr contemplative und die mehr praktisch=reformatorische. Beide freilich haben auch ihre Auswüchse und großen Verirrungen aufzuweisen. Die Contem= plation führte Manche von der gefunden Lehre in philosophische Speculationen, welche bei einigen sogar eine entschieden widerchriftliche Richtung einschlugen und eine Freigeisterei hervorriefen, die auch in bas sittliche Leben des Volkes die tieffte Zerrüttung brachte. praktisch = resormatorische Richtung verirrte sich, ba ihr die Kenntniß bes göttlichen Wortes oft gar fehr fehlte, nicht felten in eine unchrift= liche Berachtung ber bestehenden Kirche und eine willführliche Reuerungefucht, welche fie auch jur Benutung politischer Bewegungen für ihre kirchlichen Zwecke verführte. Zwischen biesen Verirrungen aber stehen eine Reihe von erhabenen Erscheinungen, in denen sich bas beschauliche wie das praktische Element in schöner Sarmonie vereinigte. Bu ihren Repräsentanten gehören in bem 14. und 15. Jahrhundert besonders Tauler, Runsbrof, Gerhard Groot und unter ber von Letterem gestifteten und in biefem Beifte wirkenden Bruderschaft vorzüglich der in der vorliegenden Schrift barzustellende Thomas

von Remven, Die schönfte Bluthe ber contemplativ praktischen Muftif. Ihre religiöse Gesundheit, mit welcher sie weber ihre individuellen lleberzeugungen noch die objectiv gegebenen firchlichen Ordnungen überschätten, sondern sich im demuthigsten Gehorsam gegen alle göttliche und menschliche Ordnung doch mit munderbarer Freiheit und Selbftftandigfeit bewegten, verdanfen fie ausschließlich ber heiligen Schrift. Bu biefer einzig zuverläffigen Quelle aller gottlichen Wahrheit hatten fie fich mit Ernft und Gifer gurudgewendet. Sie schöpften mit großartigem Geschick aus jenem unerschöpflichen, fo lange vergeffenen Born und brachten fern von aller Schwarmgeisterei und eitelen Neuerungsfucht die wohlthätigste religiofe Anregung unter bas Bolf. treten das wahre evangelische Princip innerhalb ber katholischen Kirche jener Zeit, zeigen die Möglichkeit ber vollsten individuellen Freiheit und inneren Selbstständigfeit innerhalb ber Schranfen bes bemuthigsten Gehorsams, fördern die Idee eines allgemeinen geistlichen Briefterthums aller gläubigen Chriften innerhalb ber römischen Hierarchie und führen die Gemeinde Chrifti von ihrem fichtbaren hirten wieder zur gläubigen Gemeinschaft mit bem unsichtbaren Erzhirten, und zur Seiligung in seiner Liebe. Durch sie hat die Zeit des gesetlichen Christenthums im Mittelalter für uns evangelische Christen eine abnliche Bebeutung erlangt, wie für die Gemeinde des neuen Bundes überhaupt das mosaische Geset burch seine Propheten. Es war ber Buchtmeister auf die Freiheit des Evangeliums, die uns erschienen ift, und jene evangelischen Mystifer waren die Propheten der Reformation, ohne beren Borarbeiten Die Reformatoren, welche felbst mit ber Milch jenes innigen Glaubens reichlich getränkt waren, ihr großes Werk schwerlich hätten ausführen fönnen.

Die Bedeutung der Wirksamkeit jener Zeugen der evangelischen Bahrheit innerhalb der katholischen Kirche vor der Reformation hat Dr. Ullmann (Reformatoren vor der Reformation II, S. 280) treffend in folgenden Punkten zusammengefaßt.

1. Während die firchliche Schultheologie, die Scholastif, das Christenthum mehr als Lehre und Lleberlieferung behandelte und sich dabei der kirchlichen Autorität und Macht fügte, hob die Mystif besonders den Geist, die Gesinnung, das innere Leben hervor und entzog sich dadurch der äußeren Aussicht der Kirche dis zu einem gewissen Grade fast überall. In der Scholastif waltet ein fester, traditioneller Begriff, in der Mystif ein bewegliches Gesühl und zum Theil eine völlig freie Phantasie. An dieses durch die Mystif zu Ehren gebrachte innere, individuell lebendige Christenthum schlossen sich die Reformatoren bei ihren Bestrebungen an und ihr Kortz

schritt bestand vornehmlich barin, daß sie mit noch größerer Bestimmtheit, als auch die evangelischen Mystiser es vor ihnen gethan, alles wahre Christenthum auf die Schrift zurücksührten, aus ihr schöpften, nach ihr bemaßen. In der objectiven Offenbarung Gottes in seinem Worte hatten ste den zuverlässissten Regulator aller subjectiven religiosen Gefühle, das mächtigste Bollwerk gegen alle Schwarmgeisterei.

- 2. Die Myftif, besonders jene auf die heilige Schrift fich grunbende evangelische Mystif, trat burch die rechte Hervorhebung bes innerlichen Christenthums schon in einen acht protestantischen Gegen= fat gegen die bestehende Bierarchie. Wo ausschließlich bas Dbjective, bas äußerlich Keftstehenbe im Rirchenwesen gilt, wird auch Die Kirche ober die fie reprasentirende Hierarchie allein als die Vermittlerin zwischen bem Bolf und Gott angesehen. So war es im Mit= telalter, fo ist es im Ratholicismus noch jest. Die Hierarchie, bas Briefterthum stellt sich zwischen Gott und die Menschen in die Mitte, und behauptet, nur durch die kirchlich-priesterliche Thatigkeit wurde bie Gnade Gottes fortwährend bem Geschlechte und bem Einzelnen zugewendet. Der Myftifer bagegen wendet fich in feinem Innersten unmittelbar an Gott, er will sogar ohne alle frembe Bermittelung mit Gott Eins werben, er ift fich felbst Priefter, Altar und Opfer, und wenn er auch die außere priefterliche Bermittelung nicht verwirft ober übergeht, fo ift fie ihm boch etwas minder Wefentliches und Untergeordnetes. Faffen wir also ben Gegensat bes Ratholicis= mus und Protestantismus in die bekannte Formel, daß der erstere sage: wo die Kirche ift, da ist Christus und der Geist Gottes; der andere: wo Christus und der Geist Gottes ift, da ist die Rirche fo fteht die fich felbst verstehende Mustit offenbar auf der letteren Scite und ift wesentlich protestantisch baburch, baß sie Beiligung, Frieden, Seligkeit in ihrem tiefsten Grunde nur aus der Einigung mit Gott in Chrifto, nicht aus ben Mitteln und ber Thatigfeit ber Kirche ableitet.
- 3. Mit der Herrschaft des Objectiven in der Kirche hängt zufammen, daß alles dasjenige, was vom Subject und deffen Zustand
  oder Gesinnung unabhängig ist, mehr hervortritt und höher geachtet
  wird, alles dagegen, was mit der Subjectivität zusammen oder von
  ihr abhängt, zurücktritt und geringere Geltung hat. Daher der unendliche Werth, welcher im Mittelalter der heiligen Handlung,
  dem ganzen sestgeordneten Gultus und vornehmlich dem Sakrament
  schon als bloßer Verrichtung beigelegt wird und die daraus folgende
  Lehre vom Opus operatum, bei gänzlichem Zurücktreten der, durch
  subjective Vildung und Theilnahme bedingten Predigt und freien

vaftoralen Wirfung. Daher auch wieder bei bem Individuum die unverhaltnismäßige Werthschatung bes Werfes, ber außeren Leiftung von Seiten ber Kirche bei geringer Beachtung ber Gefinnung und ber inneren Buftanbe. Auch bagegen mußte eine Reaftion erfolgen und fie ging gleichfalls besonders von den Mustifern aus: fie faßten ben Cultus felbst wieber weit mehr in feiner geiftigen Bebeutfamfeit, fle hoben bei ben Saframenten und allen heiligen Sandlungen wieder weit entschiedener ben Glauben und andere innere Bedingungen her= vor, unter benen fie allein heilfam wirken konnen, fie ftellten bie Bredigt wieder mehr in den Vordergrund und übten die chriftliche Bolfsbelehrung burch bas lebendige Wort mit Kraft und Geschick, fie bearbeiteten das Bolk religios und sittlich in freier, hochft eifriger Thatigfeit, sie wiesen mit großer Entschiedenheit von dem bloßen Werf auf Glaube, Liebe und Gefinnung, fie thaten mit einem Worte Alles, um aus ben auswendigen Christen inwendige zu machen: lauter Dinge, in benen fie unverfennbar ben Reformatoren als ben Wieberherstellern der Innerlichkeit, der Subjectivität im Christenthume vorarbeiteten.

4. Die ftreng objective Richtung in ber Kirche erkennt auch bas Recht und die Bedeutung ber Nationalität im religiösen Leben nicht an; sie will ftrenge, ftarre Einheit in allen Studen. entsprang bas oft gewaltsame Aufbringen ber römischen Gultusformen und ber einen lateinischen Kirchensprache. Auch dieses konnte vorübergehend sein Gutes haben für die Erhaltung der Festigkeit ber Rirche und für die Bildung ber Bolfer. Aber auf die Dauer wurde es hemmend, ja tödtend. Das Christenthum will nicht Zerstörung weber der Individualität noch der Nationalität, sondern Berklärung beider und Durchbringung von einem höheren Beifte; es will einen freien Reichthum ber Geifter. Eine Nationalität läßt fich wohl biegen, aber wenn fie tuchtig ift, nicht brechen. So erhoben fich feiner Beit die europäischen Nationalitäten gegen die Alles uniformirende Rirche, um in ihrer von Gott geordneten, eigenthumlichen Art fromm zu fein, um in ihrer angestammten Sprache mit Gott zu reben; por allen that ce Die deutsche, die hierin, als ungemischtes Stammvolf, das reinste. tleffte Bedurfniß zeigte. Auch barin gingen die Myftifer voran und brachen ber Reformation Bahn, benn fie waren es vornehmlich, die querft beutsch predigten, beutsch beteten und aus beutschen Buchern bie Bedürfnisse ber Andacht befriedigen lehrten.

Wenn in diesen wichtigen Beziehungen, fügt Dr. Ullmann weiter hinzu, die Mysist durchgreifend wirfte, um den Christus in uns, der wesentlich Geist und Leben ist, das Innerliche, Individuelle, Freie,

i

furz die subjective Seite des Christenthums zum Rechte zu bringen, so ist zugleich nicht zu leugnen, daß sie kraft des Gegensates gegen die übermächtigen, objectiven Gewalten der Hierarchie, der Scholastis und des Cultus in manchen ihrer Gestaltungen einseitig innerlich, ja willsührlich und phantastisch subjective wurde. Hier war es nun der Beruf der Reformation, zu der subjectiven Seite auch wieder die objective, das seste prophetische Wort, die sichere Ausbildung der Lehre, die geordnete kirchliche und gottesdienstliche Gemeinschaft hinzuzussügen. Dieses, die harmonische Durchdringung des Objectiven und Subjectiven im christlichen Wesen war offendar auch, odwohl unausgesprochen, das Ziel der Reformatoren, und wenn dasselbe vermöge der Ungunst der Zeiten und menschlicher Unvollsommenheit nicht unmittelbar erreicht wurde, so haben wir es doch fortwährend als Ausgabe und Bestimmung der evangelischen Kirche anzusehen.

Was hier von Dr. Ullmann im Allgemeinen von der ächten, vom Geifte bes Evangeliums durchdrungenen Myftit gesagt ift, findet, wie wir sehen werden, im Besondern seine volle Anwendung auf den herrlichen Mann, beffen außeres und inneres Leben wir in dem Folgenden barzustellen versuchen. Thomas von Rempen war eine mpstisch beschauliche Natur in der edelsten Weise. Innerlich festge= gründet auf bas Evangelium und nichts suchend, als eine beständige Lebensgemeinschaft mit seinem Heiland, blieb er bei aller seiner Liebe zur stillen Beschauung bes Göttlichen boch immer auf bem zwiefachen Wege der Gottes = und Nächstenliebe. Er hat sich nie in theologische oder philosophische Speculationen, ober Grübeleien verirrt, die ihm seine Pflichten gegen seine Brüder hatten vergeffen laffen. Er ift bei aller seiner Beschaulichfeit burchaus praftisch, und jemehr er sich innerlich nach oben gezogen fühlte und ber Gnade und Barmherzigkeit seines himmlischen Baters sich erfreute, besto mehr trat er auch mit erbarmender Liebe unter feine Rebenmenschen, besto eifriger suchte er burch Wort und That auch ihre Herzen für das ewige Leben zu ge= winnen. Trop feiner größeren außeren Burudgezogenheit hat er burch seine in vieler Hinsicht unvergleichlichen Schriften höchst segensreich auf Mit- und Nachwelt gewirft. Seine große Klarheit, mit welcher er die tiefften religiofen Gefühle zu entfalten wußte; feine Rüchtern= heit und hohe Einfalt, mit welcher er sie fern von allem überflüssigen Schmude barlegte und gerade nur bas fagte, was er auch bachte und fühlte; feine Innigfeit, Barme und Frische, welche auf seiner burchaus freien und individuellen Erfaffung bes Evangeliums beruheten,

verbunden mit bem findlichsten Gehorfam gegen alle gottliche und menschliche Ordnung; seine evangelische Reinheit und innerliche Reusch= heit, verbunden mit der unerschutterlichsten katholischen Festigkeit, machen ihn au einem ber ehrwürdigften und gesegnetsten Lehrmeifter ber gangen Christenheit. Mit Recht kann man ihn einen Apostel Johannes im Monchegemande bes Mittelalters nennen. Er fteht, wie jener, in ber Mitte zwischen ber bogmatisirenben Richtung bes Apostels Paulus und ber bas außere Werk betonenben bes Jacobus. Er zeigt barum auch ben Weg, auf welchem fich die römisch-katholische und evangelisch - protestantische Rirche in brüberlicher Eintracht begegnen und perftanbigen konnen. In beiben Kirchen hat er gleiche Berehrung und gleiche Liebe fich erworben und fein Buch von der Rachfolge Chriffi hat unter ben Brotestanten wohl nicht weniger Segen verbreitet als unter ben Ratholifen. Er ift burchaus ein Mann ber heiligen allgemeinen chriftlichen Kirche, Die ihre Blieber unter allen Confessionen und Barteien gahlt; beshalb mußte auch seine Biographie fern von allem partifulariftifchen Intereffe gehalten werben.

Thomas von Kempen steht indeß nicht isolirt da. Was er geworben ift, verbankt er nachft Gott ausschließlich einer gangen Benoffenschaft, ber Brüberschaft bes gemeinsamen Lebens, in beren Mitte er sich befand. Wir können ihn weder verstehen noch mürdigen. wenn wir nicht zugleich auch feine Umgebungen mit berücksichtigen. Er hat une bagu felbst ben besten Stoff geliefert, indem er in eilf lieblichen biographischen Lebensbildern seine geiftlichen Bater und Bruber, an welchen sich sein kindlichfrommes Gemuth wie eine bluthen= reiche, fugen Duft verbreitende Pflanze emporgerantt, gefchilbert hat. Wir wenden uns baber junachft ju feinen geiftlichen Batern, bie hochst einflugreich für ihn gewesen sind, und ihn, wie der Apostel feinen Timotheus, gezeugt haben in Chrifto Jefu. Sie find Berhard Groot und Florentius, ber Sohn Rabeweins, die Stifter ber genannten Brüderschaft. Den Lebensbilbern, welche Thomas in bankbarer Liebe von biefen ehrwürdigen Mammern aufgezeichnet hat, burfen wir um fo mehr Glauben schenken, ba er bem letteren felbft perfonlich sehr nabe gestanden, über ben ersteren aber, welchen er im Fleische nicht gesehen, Die zuverlässigsten Mittheilungen zu sammeln vielfach Gelegenheit hatte.

## Erstes Rapitel.

## Gerhard Groot und Florentius, die geistlichen Bater des Thomas von Kempen.

Es waren troftlofe Zeiten, ale ber gottbegeisterte Gerhard Groot von Deventer in Holland nach mancherlei anderen Bersuchen und Bemühungen um bas Jahr 1380 anfing, eine kleine Anzahl frommer Junglinge, bie fich bem geiftlichen Stande ju widmen gebachten, um fich ju versammeln, um mit ihnen bas Bilb ber erften apostolischen Rirche zu erneuern. Die gange abendländische Christenheit war eben durch das papstliche Schisma in zwei große Theile Urban VI ju Rom und Clemens VII ju Avignon verfluchten fich gegenseitig. Zeber von ihnen fand seine Anhänger unter Staatsmannern und Bischöfen, Juriften und Theologen, Gelehrten und Ungelehrten, gangen ganbern und einzelnen Familien; jeder hatte feine Bropheten und Bunderthater auf feiner Seite, welche bes Begnere Ansprüche auf die Rachfolge Betri zu Schanden zu machen Solche Angelegenheiten durch einen bloßen Feberfrieg zu beseitigen, lag nicht im Charafter jener Zeiten. Es wurde viel Blutvergießen burch bie ungegahmte Gifersucht und ben unklugen Gigenfinn ber Kirchenfürsten herbeigeführt, dadurch aber auch ihr Ansehen bebeutend untergraben. Wer bisher die papftlichen Edifte als unfehlbare Aussprüche Gottes zu verehren gewohnt war, mußte jest, wo zwei fich diese Unfehlbarkeit anmaßten, nothwendig in seinem Glauben Witige Köpfe fanden Stoff, die ganze Rirche und Reirre werben. ligion zu bespötteln und zu verwerfen. Die ungeheueren Gelberpresfungen, welche die doppelte Gier und bas boppelte Bedurfniß herbeiführte, brachten auch die Gleichgültigsten aus ihrer Ruhe und bas alte Gebäube ber romifchen Bierarchie erhielt einen gewaltigen Stoß.

In gleicher Kraftlosigkeit lag bas weltliche Regiment barnieber. Kaiser Karl IV (1347—78) hatte über der selbstfüchtigen Sorge für sein Haus, für seine Erblande, welche er mit der ersten deutschen Universität zu Prag beschenkte, und für seinen Beutel, die Pflichten, welche er dem Reiche und seiner Kaiserwürde schuldete, allzuschr versnachlässigt. Sein träger Sohn Wenzel machte das Kaiserthum gar zum Gespött. Italien, die Schweiz, Burgund und die Niederlande dursten sich ungestraft vom Reichsverbande trennen und in Deutschland herrschte eine wilde Unordnung und Rechtlosigkeit. Städtebundnisse und Abelsbündnisse erneuerten durch ihre zahllosen Kehden die Zeiten des Kauste

rechtes und schlugen tiefe Wunden in ben morschen Rörper bes Reiches. Much Solland, ber Schauplat ber Wirffamfeit von Gerhard Groot und ber meisten seiner Schüler, war öfters von heftigen Burgerfriegen heimgesucht, beren schlimme Folgen nur burch ben angeborenen Fleiß ber Einwohner und ihre natürliche Bewandtheit in Sandel und Gewerben muhfam überwunden werden fonnten. Allerdings war biefer immer allgemeiner um fich greifende Ruin ber nothwendige Durchgang zu erfreulicheren politischen und firchlichen Berhältniffen. erhoben fich bie Stabte burch eigene Rraft zu feltener Blutbe. Die Wissenschaften nahmen einen freieren Aufschwung, je mehr die papst= liche Bevormundung abnahm, schon manche prophetische Stimme hatte bie bessere Zukunft mit Nachbruck verkundigt und Johann Wikliffe hatte bereits die Haltlosiakeit vieler väpstlichen Lehren aufgedeckt und bem Bolf die Bibel in die Sand gegeben. Aber es gehörte viel Muth bagu, bei biesem allgemeinen Berfalle ber firchlichen und burgerlichen Einrichtungen an dem Neubau berfelben zu arbeiten, viel Weisheit, um weber sich noch Andere zur Leidenschaftlichkeit fortreißen zu lassen, viel Liebe und Geduld, um an einem endlichen Erfolge nicht zu verzweifeln; benn das chriftliche und sittliche Leben des Volfes war an einem schauererregenden Abgrund angelangt.

Tiefer konnte bas Bolksleben wohl schwerlich finken, als unter ienen gerrütteten Berhaltniffen geschehen war. Bon ben Stuhlen ber Bäpfte und Bischöfe, von ben Thronen ber Könige und Kürften mar bas Berberben bis in bie niebrigften Bolfsflaffen herabgeftiegen. Richt umsonst heißt es im zweiten Pfalm: "Go laffet euch nun weisen ihr Könige, und lasset euch züchtigen ihr Richter auf Erden. Dienet dem "Warum, fragt Berrn mit Furcht und freuet euch mit Bittern." ber große Bolkofreund, Luther, in einer Zuschrift an einen vornehmen Batrigier zu Nürnberg, warum läffet hier ber Brophet ben Bobel außen, und fpricht allein die Konige und Regenten an?" Und antwortet: "Dhne Zweifel barum, bag wo bie Regenten Christo bem herrn bienen und gehorsam find, so fann ber Bobel nichts hindern. Bo sie aber Gottes Wort verfolgen und verachten, so fann ber Bobel nichts helfen. Wo nun Kirchen und Schulen wohlstehen, da wird Chriftus ber Obrigfeit wohl wiffen wieberum reichlich zu banken. Wo aber Kirchen und Schulen, ohne welche Gottes Wort nicht bleiben fann, versaumet werben, ba wird Riemandes Schuld fein, benn ber Obrigfeit und ber großen Herren. Denselbigen wird's auch gehen, wie er hier fagt, daß fie auf bem Wege umfommen durch seinen Born."

In der That, waren die Papfte unerfattliche, geldgierige und blutfaugende Tyrannen, was konnten die von ihnen eingesetten und

abhangigen Bifchofe andere fein, ale ihre Belfer und Mafler? Mischten fich die Papste in alle Händel und Streitigkeiten ber losen Staateverfaffung, um ihre weltliche Macht zu vergrößern, wie hatten sich die Bischöfe von ähnlichen Gelüsten zurückalten und mit Eifer ihrem firchlichen Amte leben fonnen? Unbefummert um ihr geiftliches Hirtenamt jagten vielmehr die meiften nur nach weltlicher Macht und Auf ihren Visitationsreisen ließen sie sich von einem großen Dienertroß begleiten, große Festlichkeiten auf frembe Roften veranstalten und sorgten überall gut für ihr Wohlleben, aber schlecht für bas Seil ber ihnen anvertrauten Seelen. Satten fie Gerichtebarkeit zu üben, so wurde blos auf die am Tage liegenden Berbrechen bin inquirirt; aber fie konnten fur Gelb abgebußt werden, fo bag, wie ein Reitgenoffe, ber ehrwurdige Runsbrot, beffen wir spater noch gebenten werben, fagt, jeder hat, was er will: ber Teufel die Seele, ber Bischof bas Geld und die elenden dummen Menschen eine augenblicliche Ergöpung.

Die Weltpriefter, von diesem Geifte bes Berberbens mit fort= geriffen und meift nur nach reichen Pfrunden und finnlichem Genuß trachtend, hielten alle geiftlichen Guter für Gelb feil. " Sie wurden, fagt eben jener ftrenge Sittenrichter feiner Zeit, wenn es in ihrer Macht fründe, Chriftum und seine Gnade und bas ewige Leben um Beld verkaufen. Ift ein Gewinn zu erwarten, fo laufen sie zur Rirche, fobald bie Glode tont, ift biefes nicht ber Fall, fo fonnte man alle Gloden mit gauten zerfprengen, bis einer fame, bagegen muffen Miethlinge ben Dienst verrichten. Biele leben auch, indem sie nach Maggabe ihres Bermögens eine Abgabe bafur bezahlen, mit Beischläferinnen, haben ihre Kinder im Haus und freuen sich an ihnen. Die meiften ftreben nach mehreren Beneficien und je mehr fie haben, befto weniger beforgen fle ihr Amt, besto mehr stellt fich aber auch in ber Regel Beig und Filzigfeit bei ihnen ein, zwei Beneficien, Die nicht ber Papft, sondern die bofen Geifter den reichen Prieftern und Chorherren verleihen, um fie bamit ju fangen und ewig zu behalten. Gie treiben Sandel, spielen, kleiben fich koftbar und schwelgen im Ueber-Manche werben Geschäftsträger für Laien ober geben sogar als Diener vor vornehmen Frauen her, wenn fie die Kirche besuchen. Das Beiftliche wird gang bahinten gelaffen."

Ein Hauptsit bes Verberbens war bas Monchthum, bieser sogenannte Stand ber Bollfommenheit, bessen bloße Annahme schon für verbienstlich galt. Trägheit, Fresserei und Schwelgerei hatte fast in allen Orben bis auf die Karthäuser und wenige andere um sich gegriffen und bie furchtbarsten Laster herbeigeführt. Der Mammon

war ber Gott ber gewöhnlichen Rlofterleute, wenn fie gleich Armuth gelobten; die geiftliche Soffahrt ihre Rubefiffen. Borguglich auf bem Bettelorben laftete eine schwere Schuld. Den Müßiggang als etwas Berbienstliches anpreisend, überall Ablag austheilend und unsittliche Grundfate befordernd, schwarmten biefe Leute ale Berführer bes Bolfe, ale Bachter und Safcher fur bas Reich ber Finfterniß, als Morber ber Unschuld umber. Sie wollten Arme heißen, und saugten bas Land meilenweit um ihre Klöfter herum aus, damit fie in Ueberfluß Sie wollten der Welt abgestorben sein, und waren leben fonnten. tiefer als die Laien in allen Gunden und Laftern vergraben. fonnte es nicht fehlen, daß auch unter dem Bolfe eine granzenlose fittliche Verwilderung überhand nahm. Die nieberen Claffen, mit ben Entbehrungen ihres Standes unzufrieden, sannen auf Mittel und Wege, diefelben zu entfernen, und ergaben sich einem Luxus und einem Wohlleben, bas ihnen nicht gufam. Die Reichen und Bornehmen überließen fich ungescheut ber Befriedigung ihrer gufte, ba fie ig bie Aussicht hatten, mit ihrem Geld alles wieder abbugen zu fon-So lag eine tiefe Kinfterniß über ben Beiftern und Bergen jener Zeit, ein Blaube erfüllte fie ohne Licht und Leben. Die Klöfter, welche früher durch Unterricht Manches zur Bildung des Boltes beigetragen, hatten fich von biefem ebeln Geschäfte meift zurudgezogen, bie Universitäten erhoben sich zwar als einzelne Lichtpunkte, aber es berrschte auf ihnen noch zu viel geistloses Geschwäß über luftige Truggeftalten von Begriffen aus einer felbstgeschaffenen Welt und bas unerquidliche Wortgeflirr einer hohlen Dialeftif, als bag von ihnen eine allgemeine sittliche Anregung ausgehen konnte. In ben Rirchen wurde anstatt bes lebendigen Wortes bem Bolfe nur finnloses Geprange gc= boten, das wohl den Aberglauben mehren, aber zur Körderung eines chriftlichen Wandels nichts beitragen konnte. Fefte ohne Bahl gaben jum Müßiggange bie reichste Beranlaffung. Alles Lefen und Studiren ber Beiftlichen beschränkte sich auf die spitfindigen Fragen ber Schultheologie, auf Heiligenlegenden und Wundergeschichten und, wenn es hoch kam, auf die späteren lateinischen Kirchenväter. Wiel machte man fich mit Wahrsagerei und Sternbeuterei zu thun, aber weber bie Bibel, noch die älteren und befferen Bater, noch die heidnischen Clasfifer streuten ihre golbenen Saamenkörner unter Beiftliche und Laien aus. Ja an gewiffen Tagen murben felbst die heiliaften Begenftande in poffenhaften Darftellungen ber Beluftigung bes Bolfes preisgegeben, um auch die außere Ehrfurcht vor benselben ihm noch zu nehmen.

Gleichsam wie ein Strafgericht Gottes zogen allerlei Landplagen Schreden verbreitend durch einen großen Theil von Europa. Ganze Städte und Dörfer wurden durch die Beft, den sogenannten schwarzen Tod, verödet, und der öffentliche Verkehr in die empfindlichsten Stokfungen versetzt. Um dieses traurige Bild äußeren wie inneren Elensves zu vervollständigen, stürzte sich in den Rheingegenden das Bolk mit den unmenschlichsten Mißhandlungen über die Juden her, in dem Wahne daß sie durch Vergistung der Brunnen die Seuche herbeigesführt, während in Mittelbeutschland und anderen Ländern Geißelbrüsderschaften umherzogen, um durch wahnsinnige Bußübungen den erszürnten Himmel zu versöhnen.

So waren etwa die Zeitumstände, als Gerhard Groot es unternahm, einen Bruderverein zur fittlichen Bilbung und Erweckung bes Bolfes zu grunden. Dieser gottbegeifterte Mann ftammte aus einem angesehenen oberpffelschen Geschlecht, welches seit langer Beit vornehme Ehrenamter in ber burch Macht, Reichthum und wohlthä= tige Einrichtungen vor ihren Nachbaren weit hervorstrahlenben Stadt Deventer befleibet hatte. Er wurde im Jahre 1340 in einem Saufe am Brink jener Stabt geboren. Sein Bater, Werner Groot, war Bürgermeifter und Schoppe und hatte Mittel genug, um biefem wahrscheinlich einzigen Sprößling bie bestmögliche Erziehung und Bilbung angebeihen zu laffen. Als Jüngling von fünfzehn Jahren besuchte er die damals in hohem Ruhm stehende Universität zu Paris, ba bie Nieberlande eine solche Anstalt bis zur Gründung ber Löwener Hochschule im Jahre 1426 noch entbehrten. Obschon ihm ein großer Aufwand vergonnt mar, benutte er seine Studienzeit boch aufs Befte und machte in der scholastischen Philosophie, der Theologie und selbst der Magie, einer damals sehr beliebten Wiffenschaft, große Fortschritte. Je weniger ihm aber biefes Studium eine Nahrung für bas Berg bot, besto mehr freute er fich, dieselbe in bem Umgang mit einem ebeln treuen Freunde gefunden zu haben. Diefer mar Beinrich von Ralfar, mit bem Beinamen Meger, welcher, zwölf Jahre alter als Gerhard und bereits Briefter, bemfelben als Führer und Beichtvater mahrend bes Studentenlebens biente. Im achtzehnten Lebensjahre fehrte Gerhard mit bem Grabe eines Magistere ber freien Runfte geschmudt in feine Baterftabt gurud. Da aber sein Durft nach Renntniffen noch nicht gestillt war und die in und um Baris wuthenben Burgerfriege Die Ruckfehr bahin ihm nicht rathsam machten, fo manbte er fich nach Köln, woselbst bie erzbischöfliche Schule, welche im Jahre 1388 von Bapft Urban VI mit allen Rechten und Privilegien bes parifer Universal=Studiums ausgestattet murbe, bereits in

hober Bluthe stand. Nach ber schönen Sitte jener Zeiten trat er hier feiner eigenen Beiterbildung wegen felbft in ber Beltweisheit, Alterthumstunde und Gottesgelehrtheit lehrend auf, und fand vielen Beifall. Zwei Brabenden, eine aus bem Rapitel zu Nachen, Die andere aus bem ju Roln, gaben ihm ben Rang und bas Ginfommen eines Ranonifus und wurden als frühe Beweise ber Achtung angesehen, in welcher Gerhard wegen seiner ungemeinen Tuchtigkeit bei ben Geiftlichen ftand. Dhne durch seine ansehnlichen Einfünfte zu Berschwendung und niederer Genußsucht verleitet zu werden, lebte er doch in Rleibung, Saushalt und Bergnügungen feinem Stanbe gemäß. Aber eine unvermuthete und eindringliche Ermahnung eines unbefannten Freundes, ber ihm, als er weltlichen Schauspielen beiwohnte, gurief: "Bas ftehft bu hier auf eitele Dinge aufmerksam? Du follst ein anderer Mensch werden!" ober, wie Andere sagen, eine schwere Rrankheit, legten in ihm ben Grund zu einer völligen Umanberung feiner Lebensweise und ber Bekehrung feines Bergens. Er hörte auf, nach bem Ruhm eines Gelehrten zu ftreben, gab feine Brabenden auf, nahm die Haltung eines einfachen Geiftlichen an und fehrte in die Stille feines vaterlichen Saufes jurud. Balb barauf wurde er ju Utrecht wieder mit feinem alten Freunde Beinrich von Ralfar zusammengeführt, welcher unterbeß Prior bes Karthäuserfloftere zu Monchhausen bei Arnheim in Geldern geworden war, und fich durch Frommigkeit wie durch Gelehrfamkeit einen weit verbreiteten Ruhm erworben hatte. Dieser edele Mann freute fich, bag bei Berhard die Zeit gekommen, wo er aus dem vergänglichen Wefen und Toben ber Welt sein Berg loszureißen begann, und es war ihm von Bergen barum zu thun, daß ein fo gelehrter Mann nicht in ber Welt ju Grunde ginge. "Denn die Welt, fagt Thomas von Rempen, schien in jener Beit gang im Argen gu liegen. Es aab nur Wenige. bie bas Wort bes Lebens in ber That und Wahrheit verfündigten. noch Wenigere, welche fich Enthaltsamfeit auferlegten, und ber Name ber heiligen Religion, bas Leben in ber Demuth verlor aus Mangel an bem Beifte, in welchem unfere Bater gewandelt, immer mehr an Achtung. Bei ben Rarthhäusern aber war bas himmlische Lebenslicht im Berborgenen geblieben; ben fleischlich Gefinnten schien es zwar finster und lästig, Gott aber war es um fo angenehmer, fo wie Allen, Die pom Beifte Gottes entzündet maren."

Heinrich von Kalfar wußte seinen alten Freund burch gelehrte Grunde, wie durch liebreiche Ermahnungen für ein neues Leben im Geiste Christi zu gewinnen. Die Gnade Gottes war bei ihren Unsterredungen zugegen. Gerhard stimmte ber Wahrheit bei, ließ sich

von Gründen überzeugen, durch Verheißungen aufrichten und durch die Borbilder der Heiligen in seinem Entschlusse befestigen. "D der wunderbaren und preiswürdigen Sanstmuth unseres Heilandes! ruft Thomas, indem er dieses erzählt, aus, o der unaussprechlichen Macht und Gnade des heiligen Geistes, welcher leicht die Herzen der Mensichen umwandelt, wenn er sie innerlich besucht und erleuchtet. Das ist die Umwandlung der Rechte des Höchsten, der Wunder thut in der Höhe und Zeichen auf der Erde, der die Finsternis verscheucht und Licht den Herzen eingießt. Das ist allein Gottes große Macht, der mit den Segnungen seiner Lieblichkeit seinem auserwählten Diener Gerhard entgegenkam und aus dem Löwen ein Lamm machte. Er hatte ihn von Ewigkeit her dazu bestimmt, ihn sich einzuverleiben und als die Zeit erfüllet war, hat er ihn bereitet, um sein Wort vielen Gemeinden und Bölkern zu verkündigen zum Lobe und Preise seines heiligen Namens."

Dhne fich um bas Gerebe ber Leute, welche fich über bie gangliche Weltentsagung biefes so reichen und geehrten jungen Mannes nicht genug wundern konnten und fie feiner übergroßen Gelehrsamkeit auschrieben, weiter zu fummern, begann nun Gerhard voll Zuversicht ju leben im Ramen bes herrn und wollte lieber verachtet fein im Sause bes herrn seines Gottes, als wohnen in ben Belten ber Sunder. Um aber ungestört in bem Werfe seiner Befehrung fortfahren und feinen Geift, bon allen Sorgen ber Belt befreit, gang Bott hingeben zu können, begab er fich zu ben frommen Karthaufern nach Mönchhaufen, welche ihm gern als einem lieben Gaftfreund eine Belle einraumten. Sier sammelte er bas zerftreute Wefen seines Bergens, wischte ben Schmut feines alten Lebens ab und erneuerte bas Bilb seines inwendigen Menschen. Bereitwillig unterwarf er sich ben ftrengen Regeln bes Orbens, um fein Fleisch im Ramen Chrifti ju freuzigen, enthielt fich felbft von vielen erlaubten Dingen, verlängerte seine Nachtwachen, vertrieb bie Schläfrigkeit durch Stehen, Beten, Aniebeugen aus feinen Augen, und zwang ben Körper in allen Studen bem Beifte bienftbar ju fein. Seine Lenben umgurtete er mit bem rauhesten knotigen Haarteppich und erfüllte wortlich ben prophetischen Spruch: "Ich bebedte mich mit einer Haarbede, ba man mich beunruhigte." "Wer ift es aber, fügt Thomas hinzu, ber bich, guter Meister, im Rloster beunruhigte? Einmal das begehrliche Fleisch, bann die reizende Welt und ber versuchende Teufel. Wunderbar ift es, daß du in dieser Einsamkeit Versuchungen hast, wo du von der Welt so weit entfernt lebst. Auch ich bin nicht sicher bavor, noch irgend ein Anderer, der in bem fundigen Leibe fich befindet.

Aber um nicht überwunden zu werden von den bosen Leidenschaften, noch von schlechten Beispielen verführt zu werden, habe ich die Einfamkeit erwählt, um besser auf dem Wege Gottes fortschreiten zu können." Thomas hat später selbst einmal die Zelle, in welcher dieser Mann, diese Leuchte Gottes eine Zeit lang verborgen war, aus großer Berehrung gegen denselben besucht, und eine fromme von Gerhard selbst bekehrte Schwester erzählte ihm, daß sie die Haardecke, welche jener getragen, mit den Händen berührt habe; sie sei sehr lang und rauh gewesen und habe viele Knoten gehabt, um dem Leide Schmerzen zu verursachen.

Nach breijährigem Aufenthalt in biefer Zurudgezogenheit trat Gerhard wieder in die Deffentlichkeit hervor, ausgeruftet mit bem Borte und bem Geifte Gottes, und beseelt von hohem Muthe fur die Sache der Wahrheit. Es ware zwar, bemerkt Thomas fehr richtig, schon fegenereich gewesen, wenn biefer Mann von großen Gaben allein Gott und fich anhaltend in flöfterlicher Abgeschiedenheit gelebt hatte; aber für Gerhard lagen wichtige Gründe vor, warum er ins öffentliche Leben gurudfehrte. Die Monche jenes Rlofters felbst fanden. baß fein Leib zu schwächlich war, um fich ben ftrengen Orbensregeln auf langere Zeit zu unterziehen, und bag er burch feine großen Gaben als Prediger ber Welt und Chrifto größeren Gewinn bringen konnte; aber auch Gerhard felbit foll julent bie Orbensregeln übertrieben gefunden und gefühlt haben, daß er mehr zur öffentlichen Wirksamkeit für bas Wohl seiner Nebenmenschen als jum ftillen Klofterleben berufen fei. So wurde benn biefe Leuchte Gottes, reichlich getrankt mit bem Dele des heiligen Beiftes, auf ben Leuchter gestellt, um Allen au leuchten, die im Hause bes Herrn waren. Aus ebler aber wohl übergroßer Strenge ließ fich Gerhard nicht jum Priefter weihen, benn er fagte: "Für alle Schäte Arabiens wollte ich nicht, und ware es nur auf eine Nacht, die kostbare Seele eines Menschen auf meine Berantwortlichkeit nehmen." Er begnügte fich mit dem einfachen Diakonat, welches ihm bas Recht gab, öffentlich vor bem Bolfe zu prebigen, und verschaffte fich die Erlaubniß bagu fur bie gange Diocefe Utrecht von bem bortigen Bischof Florentius von Wevelinch ofen. Run fah man ihn, wie einst Beter von Bruys, Beinrich von Laufanne, ben heiligen Norbert und in ber neueren Zeit Georg For und William Benn, in burftiger Rleidung burch Städte und Dorfer gieben und überall bas Bolf mit hinreißender Rebe jur Buge und Befferung ermahnen. Er unterhielt das Bolf nicht mit Heiligenlegenden und Bunbergeschichten, wie die Monche thaten, sondern legte, wie 30hannes ber Täufer, die Art bem Baume an die Wurzel, bectte un-

verholen die Gebrechen und Sunden auf und ermahnte zur Umfehr au bem alleinigen Seiland und Erretter. Er grundete feine Ermahnungen nicht auf papftliche ober bischöfliche Verordnungen, fondern auf bas Wort und Gebot Gottes felbft, und unterließ ce besonders nicht, Die fo fehr vergeffenen gebn Grundgebote ins Gewiffen qurudurufen. Diefes that er in einer Allen verftanblichen Beife und, mas besonders wichtig mar, nicht in der lateinischen, welche zwar damals viel mehr geläufig war als jest, fondern in der Bolfosprache. Er wußte Beiftlichen und Laien, Mannern und Frauen, Rleinen und Großen, Armen und Reichen, Knechten und Freien immer bas rechte Mort zu fagen, und indem er in die Bosaune bes Seiles fließ, verschwieg er nichts, was zur Rettung ber Seelen nothwendig ift, fonbern perfundigte ben gangen Plan Gottes gemäß bem Stanbe und ber Beschaffenheit seiner Buhörer und wußte ben tiefften Gindruck hervorzubringen. Bisweilen ließ er feine Blide über bie Umftebenden bingeben, um ben Erfolg seiner Worte zu erforschen und noch ein= dringlicher das hervorzuheben, was eben Noth that. Was aber denfelben befonderen Rachdruck gab, war fein untadeliges Leben, feine Uneigennütigfeit und reine Liebe ju ben Seelen, mit ber er von allem irdischen Bortheil absah. Daher brangte fich bas Bolt felbst mit Sintansegung bes Effens und bringender Geschäfte ju seinen Borträgen, so daß er oft, weil die Kirche nicht alle faßte, mit seinen Buhörern bas Freie suchen mußte. Wo er Eingang fand, war er unermublich, und predigte nicht felten zweimal des Tages und zu= weilen brei Stunden lang. So bewirfte Gerhard nicht bloße Bewunderung und flüchtige Rührung, fondern Biele gingen in fich, schlossen fich an ihn an, unterwarfen fich feinem Rathe und begannen ein neues Leben. Richt Wenige traten auch, um nach bamaliger Sitte die Welt zu verlaffen, in fromme Genoffenschaften, ober gelobten fich Enthaltsamfeit.

"Aber weil die Gerechtigkeit der Guten, sagt Thomas, dem Neide der Bösen ausgesett ift, so widersprachen ihm oft die geistigverkehrten Menschen, die Liebhaber der Welt und ihrer Lüste, weil sie den Weg der Wahrheit hassen und allem Guten seind sind. Sie verkleinerten ihn nicht nur im Geheimen, sondern regten bisweilen auch, wenn er ihre Sünden und Laster streng tadelte, die Menge gegen ihn auf; aber was noch schlechter ist, selbst einige Prälaten und herumziehende Wönche nahmen Anstoß an dem Gerechtigkeitseiser dieses Mannes, suchten ihn anzuschwärzen und die Beharrlichkeit seines Geistes niederzutämpsen." Ueber diese Anseindungen schreibt Gerhard in einem Briese: "Bieles Gebell umgibt mich, welches wie Feuer in den Dornen

fnistert, und nicht ans Tageslicht fommt." Er ließ sich baburch nicht irre machen, benn er war auf ben unerschütterlichen Felsen gegründet, ber allem Andrange der Wogen Trot bietet, suchte nicht den Ruhm der Welt, scheute sich nicht um Christi willen Schmach zu leiden, ja, er war sogar bereit, für die Wahrheit und das Evangelium Leid und Leben dahinzugeben, um nur den Ruhm Gottes zu vermehren und überall hin auszubreiten. "Gelobt sei darum Gott, der uns einen solchen Prediger erweckte und schiefte, denn durch ihn ist uns in den Riederlanden das himmlische Licht des Lebens wieder aufgegangen."

Die Urfache, warum ihn die Priester und Monche anfeindeten. lag barin, weil er sie, zu beren Stand er fich selbst nicht wurdig erachtet hatte, wegen ihrer groben Sunben am harteften angriff. sonders die Unzucht ber Briefter war ihm ein Gräuel. einer Bredigt: " Siehe, ein unguchtiger Briefter! bas find zwei Worte. Den Briefter ehre und liebe ich, aber ben Unguchtigen haffe und verabscheue ich. Das Aergerniß eines solchen, wenn es fund wird, breitet sich in weiteren Rreisen aus, ba er um feiner hohen Stellung willen um fo größere Ehre genießt. Darum ermahne ich: weichet von ihnen. ihr würdigen Briefter! gehet von ihnen aus und tretet mit einem so beflecten nie in Berührung!" Ein Bettelmonch wollte ihn fogar bei ber römischen Eurie verklagen, wurde aber durch einen plöplichen Tob baran verhindert. Ein anderer feste es bei bem Rathe zu Rampen burch, bag er bie Freunde Gerhards, welche fich bort unter bem Schulreftor Berner Reyntamp ju einem gemeinschaftlichen Leben vereinigt hatten, aus ber Stadt verbannte. Sie troftete Gerhard in einem Brief burch folgende Worte: "Moget ihr bie Gefahr außeren Büterverluftes gleichmuthig ertragen. Die irdischen Befahren find nichtig, wenn wir ben himmlischen Sohn ins Auge faffen. Freuen wir und, daß wir einiger Dagen in ber Welt gefrenzigt find ober Die Welt an uns gefreuzigt haben. Unsere Sache ift rechtmäßig und heilig; möchten boch Einige daburch zur Krone gelangen. " In einem andern Brief an einige ihm innig befreundete Briefter ju Amfterbam schreibt er: "Laßt euch nicht bange werben, meine Theuersten, wenn ihr von dem Angriffe der Kampener gegen uns hört. Alles geht, fo hoffe ich, wie Gott es will, und auf wunderbare Beife mehrt fich die Kirche zu Kampen zum Lobe und Preise Gottes. Möge nur die Liebe unter und nicht lau fondern glühend fein! Darum laffet uns jenen Schmut verachten und allein bem Lobe Gottes Dienen als Borbilder des Hochsten! " Einige beffer gefinnte Zeitgenoffen, barunter ein wegen feiner Rebegabe befannter, mit hohen

Würden geschmückter Dominikanermonch, gaben ihm auch Beweise ihrer Sochachtung und ermunterten ihn, bas gute Werk im Vertrauen auf ben Allerhöchsten fortzusegen. Dennoch brachten es die zu hart beleidigten Briefter bei bem Bischof babin, baß er bie gegebene Er= laubniß öffentlich zu predigen , trot einer bescheibenen aber freimuthigen Brotestation Gerhards und ber eifrigen Fürsprache eines Freundes, ihm wieder entzog. Wilhelm von Salvarvilla, Cantor ber hohen Schule ju Baris, suchte burch ein Schreiben an ben Papft Urban VI, in welchem er ben Glaubenseifer, Die Sittenreinheit und Uneigen= nütigfeit Gerhards ins glangenofte Licht ftellte, Die Burudnahme jenes Berbotes zu bewirken. Auch biefes blieb erfolglos. Gerhard hatte nun bas bereits ihm fehr anhängende Bolf zu einem Aufruhr gegen Die Beiftlichkeit erregen und bem Bischof tropen fonnen. folchen Mitteln zu greifen fühlte er fich nicht berufen. Im Vertrauen. daß Gottes Sache auch ohne ihn ben Sieg behalte, und nur bann wahren Fortschritt gewinnen, wenn von den Menschen alle Gerechtig= feit erfüllt werbe, sagte er zu seinen Freunden, die wegen jener von ben Brieftern erhobenen Sinderniffe ergurnt maren: "Es find unfere Borgesetten, und wir wollen, wie fich uns geziemt und wie wir gehalten find, ihren Geboten gehorchen. Denn wir suchen nicht Jemanden zu verlegen noch Aufruhr zu erregen. Der Herr kennt bie Seinen, die er von Anfang an erwählet hat und wird fie auch ohne uns durch seine Gnade berufen nach seinem Wohlgefallen. " Gerhard unterließ baher zur Zeit sein Bredigen und zog fich nach Deventer in feine Beimath gurud, um in ftiller Wirksamkeit weiter fur bas Reich Gottes thatig zu fein.

Gelegenheit zu solcher Wirksamkeit wußte er sich bald zu verschaffen: er lud junge Leute, welche die Stadtschule zu Deventer besuchten, zu sich ein, gab ihnen nübliche Bücher zum Abschreiben und besprach sich mit ihnen zu Zeiten über die Gegenstände der Religion. Dabei ließ er es an liebreichen Ermahnungen zu einem ernsten sittlichen Leben, besonders zur Keuschheit nicht sehlen, und um östers mit ihnen in Berührung zu kommen, zahlte er den durch das Abschreiben verdienten Lohn nicht auf einmal, sondern theilweise zu verschiedener Zeit aus. Gershard hatte dald Freude an diesem Umgang, denn er verkehrte lieber mit einfältigen und weniger gelehrten Leuten, als mit den Weisen der Welt, weil jene dem Worte Gottes viel zugänglicher sind; und da er seine Bemühungen auch mit Erfolg gekrönt sah und sich einzelne junge Leute immer inniger an ihn anschlossen, so wurde er auf den Gedanken geführt: sein Vermögen und seine Kräste ausschließlich sernerhin dem Jugendunterrichte zu widmen.

Wie er aber nichts ohne reifliche Ueberlegung begann, bann aber auch bas Begonnene mit Beharrlichkeit ausführte, fo fant er es auch jett nöthig, erst über ben Zustand bes Unterrichtswesens überhaupt sich eine genauere Renntniß zu verschaffen. Er verband sich beshalb mit einem alten Freund, Johannes Cele, welcher feit Rurgen, nachdem er in Prag feine Studien gemacht und von Gerhard abgehalten worden, in den Orden der Minoriten einzutreten, um im Dienste der Wiffenschaft und der Bolfsbildung zu bleiben, die Leitung der neu errichteten Stadtschule ju Zwoll übernommen hatte. unternahm er im Jahre 1378 eine Reise nach Baris und zu ben vornehmften Klöftern in Gelbern und Brabant, welche fich mit bem In Baris faufte fich Gerhard mit Bolfsunterricht beschäftigten. großen Koften einige Bucher, welche ihm ju feinem Borhaben unentbehrlich waren. Drei Jahre brachten sie in der Fremde zu und mochten mancherlei unerfreuliche Entbedungen gemacht haben; benn ber Boltsunterricht lag eben in Folge ber großen firchlichen und politischen Wirren fehr im Argen. Besonders wichtig aber wurde für Gerhard ber Befuch im Kloster Grunthal bei Bruffel, beffen Brior, ber ehr= wurdige greife Rupebrof, ihm langft aus Schriften befannt, einen tiefen Eindruck in seinem Gemuth hinterließ. Es fei beshalb vergonnt, etwas bei biesem Manne zu verweilen.

Johannes Runsbrot, von feinem Geburtsort an ber Genne awischen Bruffel und Sall so genannt, war um bas Jahr 1293 geboren. In Bruffel wurde er unterrichtet, und später Vicarius an ber St. Gubila - Kirche. Große Reigung gur ftillen Beschaulichkeit und Einsamkeit machte ihn vor Andern bemerklich. Selbst auf der Straße sah man ihn nur in tiefen Gebanken, ganz unbekummert um bas Treiben der Welt einhergeben. Aller Schwarmerei von Bergen feind. blieb ihm boch die andächtige Beschauung ber göttlichen Geheimnisse bas Bochste. Dabei behielt er einen offenen Blid für bie Gebrechen und die wahren Bedürfnisse ber Menschen und wegen seiner weisen liebevollen Rathschläge war er während seiner vierzigiährigen Amtothatigfeit einer ber gesuchtesten Beichtväter in Bruffel. Bon feinen ernsten Urtheilen über die damaligen Buftande unter Laien und Beiftlichen haben wir oben einige mitgetheilt. Es vereinigte fich bei ihm in großartiger Weise jene doppelte Richtung ber Mystif, nämlich die innere Beschauung und die sittlich veredelnde Wirksamkeit auf seine Umgebung, so baß er als ein wahrhaft patriarchalischer Mann unter seinen Zeitgenoffen dafteht. In seinem fechzigsten Lebensjahre zog er fich nach bem genannten Rlofter Grunthal, bas in einem Buchenwalbe zwei Meilen von Bruffel gelegen und nach ber Regel bes heiligen

Augustin eingerichtet war, jurud und wirfte baselbst als Prior mit vielem Segen zur Belebung eines achten brüberlichen Sinnes unter feinen Benoffen. Er felbft verrichtete Die geringften Dienfte, ber taftenartige Unterschied zwischen Brieftern und Laien war unter ihm aufgehoben, so daß felbst der fromme Roch des Hauses sich nicht zu scheuen brauchte, ben Kanonifern Belehrungen und Ermahnungen über gottliche Dinge zu geben, und es hatte hier bas Leben ber ersten Chriften= gemeinde in Jerusalem ein liebliches Abbild gefunden. Dabei hatte Runsbrot die beste Gelegenheit und Muße, sein beschauliches Leben fortzuseten. Er verlor fich gern in Die einsamften Stellen bes schonen Buchenwaldes, der das Kloster umgab, und zeichnete daselbst auf Wachstafeln feine Eingebungen auf, um fie zu Hause auszuführen. Seine gahlreichen tiefsinnigen und wegen ber Unordnung ber Bedanken schwer verstehlichen Schriften sind theils in lateinischer theils in brabantischer Sprache geschrieben. Sein Ruf war weithin verbreitet und viele Personen jebes Standes und Alters wallfahrteten jahrlich au ihm, um biefen tieffinnigen Lehrer ber felbftverleugnenden Gottesliebe fennen zu lernen.

Rupebrot hat wunderbare Blide in die Geheimniffe Gottes, besonbere bas ber göttlichen Dreieinigkeit geworfen. In ihr findet er die Summe der göttlichen Offenbarungen ausgesprochen. Einig in seiner Natur, bas find feine Grundgebanken, und ewig in fich felbst rubend. ift Gott lebensvoll und fruchtbar in Ewigkeit burch bie Dreiheit seiner Bersonen. Die Ratur Gottes fann nicht sein ohne die Personen und biese haben ihren Bestand in ber Ratur. Der Bater ift bas ewige, wefentliche, perfonliche Brincip; er zeugt die ewige Beisheit ben Sohn, fein ungeschaffenes, ewiges Abbild; aus ber gegenseitigen Anschauung beiber fließt ein ewiges Wohlgefallen, ein Feuer ber Liebe, welches ftete awischen Bater und Sohn brennt, ber heilige Beift, Die britte Berson, die ewig von den beiden andern aus- und in die Natur ber Bottheit gurudgeht. So lebt Gott, rubend in feiner Wefenheit, thatig in feinen Personen, in sich felbst und mit fich felbst, und erkennt, liebt, genießt, befigt fich felbft über alle Creaturen hinaus; aber jugleich wirkt er auch ununterbrochen nach außen und die Hauptthätigkeiten feines Wirkens find die Schöpfung, die Erlösung, die ewige Selbstmittheilung Gottes burch feinen Beift.

Die breieinige Gottheit geht aber auf ihr Abbild, die menschliche Seele, in breifacher Beise über. Der tieffte Grund und die eigentsliche Wesenheit unserer Seele ruht stets in Gott; dieses Bild haben wir alle als ewiges Leben ohne uns selbst vor unserer Schöpfung in Gott. Nachdem wir aber geschaffen sind, treten in unserer Seele drei

Eigenschaften bervor: die bildlose Ractibeit, durch welche wir ben Bater, Die höhere Bernunft, burch welche wir ben Sohn, ber Funfe ber Seele, durch welchen wir ben beiligen Beift aufnehmen und mit Bott ein Beift und eine Liebe werben. Diese brei Eigenschaften, bie eine und ungetheilte Substang ber Seele, ber Lebensgrund ber bochften Kräfte, find in allen Menschen vorhanden, in ben Gundern jeboch burch Lafter verhüllt. Die Seligfeit aber, ba Gott ift, fann nicht burch Runft und Scharffinn erworben werben, sondern es bedarf ber göttlichen Gnaden und Gaben, damit wir über die Ratur erhoben und erneuert werden; baburch gelangt bas Gebächtniß zur bilblosen Ractheit, ber Verftand zur einfachen Bahrheit, ber Wille zur göttlichen Freiheit. So soll der Mensch, von Gott ausgegangen. indem er ihn schuf, auch wieder zu Gott zurückfehren, ohne seine Befenheit und Perfonlichkeit als Geschopf zu verlieren. Er foll gottförmig und Gott ähnlich werben, indem er fich mit vollkommener Liebe Gott hingibt. Sierzu aber führt ben Menschen gang besonders das beschauliche Leben. Aus der äußeren Tugendübung soll er sich stets nach innen wenden, damit ihm die göttliche Gnade zuströme und in der Gnade die Liebe, welche die Wurzel aller Tugenden ift. Bei Diesem innerlichen Verkehr mit Gott, in welchem der Mensch in ber unbegreiflichen Umarmung der Einheit Gottes vernichtet wird und boch immer wieder auflebt, sterbend lebt und lebend stirbt, gelangt er durch die Beschauung zur vollen Bereinigung mit Bott in ber ewigen Liebe, Die Gott felbst ift. Er bleibt in und und wir in ihm. Dhne Bild und ohne Maaß Gott schauend mit einfältigem Auge, hat ber Mensch Rube, Licht und Liebe. — In Diesen erhabenen Gedanken und Anschauungen bewegte sich bas fromme Gemuth bieses Batriarchen ber niederländischen Muftif.

Ju biesem tiefsinnigen Greis, welcher, wie Thomas von Kempen sagt, als eine Flote bes heiligen Geistes mit lieblicher Stimme seine Worte hervortönte, kam Gerhard Groot mit seinem Freund Cele und einem Laien, der sie als Führer auf den beschwerlichen Wegen begleitete, auf seiner Rückreise von Paris. Sie sahen an den Gebäuden des Klosters Grünthal nicht große Pracht, sondern überall die Zeichen der Einfachheit und der Armuth, wie est einem dristlichen Bruderhause geziemt. Sobald sie in die Pforte des Klosters eintraten, kam ihnen der fromme Prior entgegen, um sie zu begrüßen. Er war von sehr hohem Alter und würdevoller Leutseligkeit, welche aus der edelsten Sittenreinheit floß. Durch eine göttliche Offenbarung belehrt nannte er den Magister Gerhard sogleich mit Ramen, obschon er ihn nie vorher gesehen, führte ihn und seine Gefährten in das Innere des

Klosters und bewirthete sie mit der anmuthigsten Freundlichkeit, mit heiterem Gesicht und frohem Herzen, als wenn er Jesum Christum Die Reisenden verweilten einige Tage in felbst aufgenommen hatte. dieser Wohnung bes Friedens und der Eintracht. Manche Stunde verfloß unter ben erquidenbsten Unterrebungen. Dabei sprach Gerhard gelegentlich bem Greis seine Berwunderung aus, daß er über fo erhabene Dinge schreibe, ba er sich baburch boch nur Reib und Berleumdungen zuziehe. Runebrof entgegnete: "3ch bin fest überzeugt, daß ich kein Wort geschrieben habe, außer auf Antrieb bes heiligen Beiftes und in einer besonderen lieblichen Begenwart ber heiligen Drei-Du wirst nachmals die Wahrheit auch von benen unter meinen Aussprüchen einsehen, die bir jest noch buntel find, bein Befährte aber nicht." Als Gerhard im Laufe bes Gesprächs auf die Qualen ber Hölle zu reben tam, rief Runsbrof aus: "Ich weißi gewiß, daß ich bereit bin, Alles zu erbulben, was mir Gott schick, Leben und Tob und felbst bie Qualen ber Hölle." Gerhard borte nicht ohne Staunen seinen Worten ju und befannte wie einft bie Ronigin Arabiens von Salomo: "Größer ift beine Weisheit und Erkenntnig, als ber Ruf, welchen ich von ihr in meinem Lande gebort habe." Bon hier fehrte Gerhard mit feinen Begleitern wieber in feine Baterftabt jurud, innerlich erbaut und ju fernerem Birten für das Reich Gottes und das Heil der Seelen gestärft. Er überdachte bas Gehörte häufig und schrieb Einiges bavon nieber, um es nicht gu vergeffen. Rupsbrof ftarb nicht gar lange Zeit barauf im Jahre 1381. im achtundachtzigsten seines Lebens, nachdem er zulett sich innig nach bem Tage feiner Auflösung gefehnt und benfelben vorausgefagt hatte.

Der Nugen, welchen Gerhard von diesem Besuche in Grünthal erhielt, war ein zweisacher: einestheils gab ihm die ehrwürdige Perssönlichkeit des greisen Priors einen mächtigen Eindruck von der Würde eines Gott ergebenen Menschen und reiche Nahrung zu größerer Liebe und rastloserem Eiser. Seine Ehrsucht gegen Rupsbröf sprach er in einem Brief aus, welchen er nach seiner Rückehr an die Brüder zu Grünthal schrieb. "Innig verlangt mich, sagt er darin, eurem Borgesetzen und Prior empsohlen zu werden, dem ich sowohl in diesem als in jenem Leben zum Fußschemel dienen möchte, weil meine Seele mit ihm vor allen Sterblichen durch Liebe und Achtung vereinigt ist. Ich brenne und seusze danach, um von eurem Geist erneut und belebt zu werden." Anderntheils wurde Gerhard durch den Ansblick des brüderlichen Jusammenlebens, wie es unter der Leitung Rupsbröß in Grünthal entstanden war, zu dem Entschluß geführt, etwas Aehnliches in seiner Baterstadt zu stiften.

Er sammelte daher jest häusiger als zuvor die jungen Clerifer um sich, veranlaßte sie zu gegenseitigen Unterredungen, um durch den Austausch ihrer Gedanken sich einander näher zu treten und gab ihnen einzelne Regeln, die sie vorläusig zu beachten sich verpslichten sollten. Reiner sollte öffentlich betteln, wenn ihn nicht die größte Noth dazu zwänge; Keiner neugierig in den Häusern herumlausen, sondern sich vielmehr zu Hause gut beschäftigen, sei es auch nur mit Handarbeit, wie es der Apostel Paulus auch gethan. Kirchliche Zucht und Ordnung sollten von Allen beobachtet und auch die beschwerlicheren Dienste für die Kirche ohne Gewinnsucht übernommen werden.

Bur Unterstügung in diesem ebeln Werke sand Gerhard bald einige treue Freunde, ohne welche dieser Ansang wohl nie den segensreichen Erfolg und großen Einstuß erlangt haben würde, welchen er wirklich erlangt hat. Auf sie richten wir zunächst unsern Blick, ehe wir die Entwickelung dieses Unternehmens weiter erzählen. Diese Männer, von deren Lebensumständen Thomas von Kempen ebenfalls sehr liebliche Bilder entworsen hat, sind: Johannes Vinkerink, Johannes Gronde und Klorentius.

Johannes Gronde, geburtig aus 3menchen, ein Mann von fittenreinem Leben, treuem Amtseifer und guter Rednergabe, mar als Briefter in Amfterbam angeftellt gewefen. Berhard, ber mit ber Beiftlichfeit baselbft in freundschaftlichem Berhaltniß ftand und ben Briefter Johannes Gronde besonders schapte und liebte, bat fich benselben für die Gemeinde zu Deventer aus. Er fam, erhielt Wohnung und Unterhalt in bem alten Sause bes herrn Florentius, beffen wir nachher noch gebenken werden, und wirkte sowohl durch feine Predigten als auch durch sein ernstes frommes Leben sehr segensreich. Des Morgens immer zuerst aus bem Bette, weckte er bie noch schlafenben Brüber mit ben Worten: "Stehet auf, wachet und betet, bag ihr nicht in Anfechtung fallet!" Als Brediger wurde er gern gehört, er sprach mit wohltonender Stimme und wußte die Bergen zu treffen. predigte er ju 3woll, wohin er öftere fam, um die Bruder und Schwestern burch erbauliche Ansprache ju ftarten, am Charfreitage über die Leiben bes herrn langer als feche Stunden, wobei er nur in der Mitte bes Vortrages eine Unterbrechung machte, damit bas Bolf seine Kräfte wieber sammeln konnte. War er zu Gafte gelaben, so unterließ er es auch da nicht, Worte bes Heils ben banach Berlangenben mitzutheilen, wie es ja Chriffus auch gethan hatte. Er war einfach in feiner Rleidung, mäßig bei ber Mahlzeit, schmeichelte nicht ben Weltlichen aus Gewinnsucht, sondern suchte als ein achter Brediger bes Evangeliums stets ben Gewinn ber Seelen zuerft. seiner Beibulfe hat Gerhard eine Anzahl bedürftiger fittsamer junger Madchen in seinem alterlichen Sause versammelt, welche baselbst Wohnung erhielten und burch Spinnen, Weben und andere weibliche Arbeiten fich erhielten. Rach bem Tobe Gerhards jog Gronde in beffen haus und beforgte die Aufficht bes Schwesternhauses bis an fein Er ftarb im Jahre 1392, am flebenten Mai, und eigenes Enbe. wurde in ber Marienfirche an ber Seite bes bereits acht Jahre vorangegangenen Magister Gerhard eingefenft, wo fie gusammen in Frieben ruhen. "Es ist recht passend, fagt Thomas, daß die, welche fich im Leben geliebt haben, auch im Tobe nicht von einander getrennt find, in einer Rirche unter einem Stein verschloffen, Die Anfunft unferes herrn Jesu Chrifti erwartend, um von ihm wieder auferwedt ju werben. "

Roch länger war mit Gerhard befannt und zu einem Streben verbunden: Johannes Binkerink, aus Butphen. Er hatte ihn schon auf seinen früheren Reisen, welche er als Prediger burch die utrechter Dioces gemacht, oft begleitet, wie Lucas ben Apostel Baulus, hatte fich babei immer inniger an ihn angeschloffen und war spater fein Hausgenoffe. Gerhard liebte ihn wie feinen Sohn, las mit ihm gewöhnlich die täglichen Gebete, und führte mit ihm und Florentius zuerft die nachher bei ber Brüderschaft bes gemeinsamen Lebens ftebend gewordene Sitte ein: sich gegenseitig am Schluffe jedes Tages bie Rehler zu fagen, welche man aneinander bemerft, und fich zur Befferung zu ermahnen und behülflich zu fein. Diefes freie Gunbenbefenntniß geschah gewöhnlich Abends vor bem Schlafengeben. Es hat ber Brüberschaft großen Segen gebracht, fie vor vielen Berirrungen bewahrt und zu einer Bereinigung ber Herzen geführt, welche ihr gemeinschaftliches Leben so erhebend machte. Ein fpaterer Benofie ber Brüderschaft sagte barüber: "Die Monche haben scharfe Disciplin und andere schwere Bonen; wir aber haben nichts als ein Tittlein. das ift die Bermahnung. Darum muffen wir recht tren barin fein. Wenn die Vermahnung bei und vergeht, fo wird auch unfer Gemeinwesen vergeben."

Als Gerhard und Binkerink zusammen einmal ihr Gebet gelesen, sprach ber erstere: "Berstehst du auch was du liesest?" Da Binkerink entgegnete, daß er fur Manches noch einer Erklärung nöthig habe, suhr Gerhard fort: "Auch mir stößt oft ein vielbeutiger unerklärlicher Sinn auf: doch leitet er mich unbemerkt von einem Gedanken zum an-

bern hin, fo daß mir das Lesen nicht langweilig wird, sondern ich mich je tanger je mehr freue, mich mit diesem guten Werfe gu beschäftigen." Berftandniß von allem Gelescnen ju suchen, befonders von ber beiligen Schrift, und nur wohl Berftandenes vorzutragen, war ein Sauptbestreben Gerhards, welches fich ber Brüderschaft nothwendig mittheilte und fie in vielen Studen schon zu allerlei beilfamen Berbefferungen hinführte. Binkerink war ebenfalls ein sehr kräftiger Prediger, der mit großem Ernst die Sunden strafte und die Tugend trefflich zu empfehlen wußte. Zweimal, erzählt Thomas, habe ich ihn fehr ergreifend und ausführlich über bas Leiben bes herrn am Rufttage predigen Sein erftes Thema war: "Gott verschonte seines eigenen Sohnes nicht;" das zweite, aus den Pfalmen genommen: "Was foll ich dem Herrn wiedergeben für Alles, was er mir gegeben hat." Wenngleich einige weltlich gefinnte Leute über feine ernften Worte öfters murrten, ließ er sich boch nicht irre machen, benn er liebte es. die Wahrheit zu sagen und für die Gerechtigkeit zu streiten, und wollte lieber Gott gehorchen und den Guten nüßen, als den Schlechten bei-Einmal am Tage ber Beschneidung sprach er fehr ausge= zeichnet über ben Ramen Jesu, wobei er diesen gesegneten Namen über alle Ramen im Simmel und auf Erben erhob. Gegen bas Enbe seiner Rede kam er darauf zu sprechen, daß leider Mehrere mit zu ge= ringer Ehrfurcht, ja sogar mit Scherz Diesen heiligen Ramen im Munde führen und sprach ba die ergreifenden Worte: "Es gibt Einige, die, wenn sie von bem fußen und gepriesenen Ramen Sesu hören, mit Scherz und mit Berachtung barüber fprechen: Gi, Chriftus ift ber Gott ber Bequinen! D ihr Elenden und Unverftandigen, was faget ihr! Ber ift benn euer Gott? Go ift wohl euer Gott ber Teufel, wenn ihr fagt: Jesus ift der Gott der Beguinen. Er ift euch ein großes Aergerniß, jenen aber ift biefer heilige Rame eine große Ehre und eine sonderliche Freude, weil fie häufig Jesum nennen, Jesum innigst verehren, und über alle Ramen der Heiligen lieben und anbeten Jesum ben Sohn Gottes. 3hr verlacht und verspottet ihn, weil die Brüder und Beguinen Jesum gern nennen, bemuthig preisen und sich im Namen Jesu gegenseitig begrüßen. Webe euch, die ihr den Teufel häufiger im Munde führt als Jesum, weil euch Jesus zu niedrig und verachtet zu sein scheint!" Aehnlich seinem Lehrer machte auch Binferinf fehr ernfte Anforderungen an ben priefterlichen Stand, und sprach barüber in einer Bredigt: .. Wie groß und erhaben ift ber priesterliche Stand, beffen heilige Verpflichtungen faum ein Sterblicher würdig erfüllen kann! Wenn ich so leicht das priesterliche Gewand wieder von mir thuen könnte, als ich es angenommen habe, so würde

ich es auf ber Stelle ablegen." Es ist leicht zu begreifen, wie viel Diefe hohe und ernste Ansicht vom Priesterthum dazu beitragen mußte, nach und nach bem richtigen evangelischen Begriff beffelben, ber unter bem Papstthum gang vergeffen mar, wieder Bahn zu machen, wie auch ein Schüler ber Brüber, Johann Weffel, ihn bereits ausgesprochen hat.

Nach bem Tobe bes Johannes Gronde übernahm Binkerink bie Leitung bes Schwesterhauses mit vielem Glude. Schwesternhäuser aab es feit ben Rreugiagen fehr viele befonders in den Riederlanden. Das damals entstandene große Migverhältniß ber Geschlechter hatte Die außere Beranlassung bazu gegeben. Die in folchen Bereinen ohne lebenslängliches Gelübbe, blos unter ber Bedingung bes Gehorfams und ber Reuschheit lebenden Frauen, Beguinen, b. h. Betschwestern genannt, wußten fich burch thatige Liebe, burch Berpflegung ber Armen und Rranten fehr nuglich ju machen, fo bag fie von ben Stabten gern aufgenommen, von Obrigfeiten und Fürsten, felbst von Bapften empfohlen und geschützt wurden. Sie hatten sich daher bald fehr ftark vermehrt; in Köln gahlte man um bas Jahr 1256 schon über taufend Beguinen, und das große Beguinafium zu Mecheln war zu Beiten von mehreren taufend Schwestern bewohnt, die unter einer Oberin, Magiftra genannt, in ftrenger Bucht gemeinsam ein frommes, thätiges Leben führten. Etwas später, nämlich seit bem Jahre 1240 entstanden auch ähnliche Mannervereine, welche fich Begharden ober Lollharben nannten, und fo lange fie nicht in sektirerische Schwarmereien und Müßiggang verfielen, burch Handarbeiten und Krankenpflege fich ebenfalls einen guten Ruf erwarben. In biefen freien Bereinen sprach sich jebenfalls ber Wunsch nach einem lebendigeren Christenthum aus, als es bie Rlöfter hatten und bie Briefter prebigten, aber fie geriethen barum fo oft auf gefährliche Abwege, weil fie, von ben Beiftlichen nicht genug gepflegt und gewürdigt, von ben Monchen verläumdet und verfolgt, zu fehr fich felbst überlaffen blieben und bes göttlichen Wortes, bes mahren Lebenslichtes, entbehrten. bie Bemühungen Gerhards und feiner Brüber erhielten fie eine bem Beifte bes Evangeliums entsprechenbe und von bem Worte Gottes, bem fraftigsten Schummittel gegen alle Schwarmerei, geleitete Richtuna.

Binkerink, wie gesagt, führte die Leitung des von Gerhard gestifte ten Schwesternhauses mit vielem Glüd. Während ber sechsundzwanzig Jahre seiner ftrengen Leitung hatte fich bie Bahl ber Schweftern von 16 auf 150 vermehrt. Er ließ bas haus vergrößern, und errichtete. ale damit noch nicht Raum genug geschafft war, ein Rlofter außerhalb der Stadt gegen Norden nicht ohne große Mühe, wohin er die für das Klosterleben geeigneten einkleiden ließ.

Siehe ber Knecht Gottes, schließt Thomas seine Biographie, hat viel Gutes in feinem Leben gethan, hat Schmach und Berfolgung erbulbet. aber burch Geduld Alles übermunden. Weil er Gott bie Ehre gab, hat er bas gute Wert, bas er begonnen, auch treu vollendet und um fo mehr Gott gefallen, je bemuthiger er über fich felber bachte und je Mehrere er zu einem keuschen Leben hinzog. Rachbem er nun in dem Weinberge bes herrn, ben die Rechte Gottes gepflangt, lange und mit Segen gearbeitet, neigte fich ber Tag jum Abend, an bem er ben Lohn für feine Arbeit empfangen und von allem zeit= lichen Geschäfte ablaffen follte, nach bem Worte bes herrn: "Rufe Die Arbeiter und gib ihnen Lohn." Gin machtiges Rieber warf ihn banieber, und nachdem er bem Brior bes Klosters Windesheim seine letten Buniche hinsichtlich ber weiteren Leitung bes Schwesternhauses und bes baju gehörigen Kloftere ausgesprochen, bamit bie gute Bucht, welche er eingeführt, nicht wieder entschwände, übergab er dem Herrn, bem er von Kindheit an mit allen Kräften treu zu bienen bemüht gemefen, am 27. Marg 1419 feine Seele.

Wir wenden uns zu dem ausgezeichnetsten unter den Freunden bes ebeln Gerhard Groot, ju Florentius bem Sohne Rabeweins. welcher ber eigentliche Stifter ber Brüberschaft bes gemeinsamen Lebens genannt zu werden verdient. Gin gelehrter Bearbeiter ber nieberlandischen Geschichte aus ber Gegenwart, ein Beiftlicher zu Deventer, fagt von ihm: "Es ift mir flar, bag Meifter Florens ein viel größerer Mann war als Gerrit be Groot, fein Meifter, bem er gleich war an Eifer für die gute Sache, aber weit übertraf an Rlug-Auch ift die schnelle Verbreitung ber Brüberschaft ein Meisterftud umfaffenden Verftandes bes Klorens. In ber Verwaltung bes Fraterhauses zu Deventer gab er viele Rennzeichen einer nütlichen Menschenkenninis, welche die verschiedenen Charaftere und Talente zu ihrem Bortheile zu gebrauchen weiß. Niemals setzte er einen Haupt= mann auf ben Boften, wo ein Solbat genug war, und niemals vertraute er einem Solbaten ein Commando an, wozu es ber Kenntniß eines Sauptmanns bedurfte. " Florentius gehört zu ben feltenen Menschen, welche sich durch eifrigen und hingebenden Dienst ber Wahrheit nicht allein bei ber Rachwelt, sonbern auch bei ber Mitwelt schon eine allgemeine Liebe und Berehrung zu erwerben mußten. Rein Wunder, daß ihm feine Schüler und unter ihnen besonders ber findlich bankbare Thomas von Rempen von ganzem Herzen ergeben waren. Aus biefer bankbaren Berehrung hat Thomas auch bie mit gang besonderer Aussührlichkeit und Sorgfalt ausgearbeitete Biographte von Florentius niedergeschrieden, um das, was er umsonst von ihm empfangen hatte, in brüderlicher Liebe Andern mitzutheilen, und der Rachwelt kund zu thun, welche ausgezeichneten Lichter damals in den Riederlanden aufgestiegen. Im Borwort zu berselben spricht sich Thomas also aus:

"Wenn ich in bem Magifter Gerhard ben fruchtbaren guten Baum bargeftellt habe, von welchem unfer frommes Leben ausgegangen ift, fo will ich nun in feinem Schuler, bem frommen Florentius, eine herrliche füßduftende Bluthe von ihm vorführen. und die Anmuth seiner Sitten find in der That heilsame Bluthen für eine durftende Seele, und seine heiligen Tugenden dienen den Anfängern wie ben Fortgeschrittenen zur Unterweisung. Aber ich bitte bich, lieber Bruber, (rebet er bann ben Leser an) nimm bie Einfalt meiner Redeweise nicht als eine Beleidigung für jenen ausgezeichneten Briefter auf, ba berfelbe ja ein Freund ber Demuth und ber Ginfalt war. Das Gute, was bu barin findest, betrachte und lies vielmehr mit frommen Gebanken. Sei wie eine fluge Biene und fauge ben füßen Sonig aus ben schönen Blumen ber grunen Wiese; fo nimm auch zu beiner Erbauung die Früchte und Beispiele ber Tugend unferes geliebten Baters Florentius wie blühende Rosen und buftende Lilien in den Garten beines Herzens forgfältig auf und pflanze fie darin, damit du im Guten immer fortschreitest und in der Liebe Christi mehr und mehr entbrennest. Denn er war ein ausgezeichneter Spiegel ber Tugend und eine Stute fur Alle, Die um bes Simmelreichs willen Gott zu bienen begehrten. Bon ihm fann ich mit mehr Bertrauen erzählen, weil ich ihn genauer kennen gelernt habe, oft um ihn gewesen bin und ihn bedient habe."

"Es ift aber ein muhevolles Werf, was ich beginne und was meine Kunft und schwache Kraft weit übersteigt. Ich wurde lieber das von Andern geschriebene in der Stille lesen, als den Ruhm dieses ausgezeichneten Mannes durch meine ungeschickte Darstellung verdunfeln. Aber du, der du nicht glänzende Gelehrsamkeit, sondern sittliche Borzüge suchst, wirst die Perlen in den gemeinen Muscheln nicht verachten. Ich gebe zu, daß meine Geschicklichseit nicht ausreicht, um das Leben eines so großen Mannes zu beschreiben; aber da ich keinen kostbaren Stein zum Schmucke des priesterlichen Mantels besitze, so liesere ich nur einigen Vilz für den Tempel Gottes, um das Dach des Gezeltes damit zu bedecken. Es wäre ja undankbar, die Tugenden dieses so geliebten Baters zu verschweigen, da er mir nebst vielen Anderen große Wohlthaten erwiesen, mich zuerst in den Dienst

Gottes gezogen und endlich in den sichern Hasen des Klosters eingeführt hat. Daher unternehme ich dieses Werk, um nach seinem Hinsicheiden in süßer Erinnerung an ihn meine Dankbarkeit gegen ihn an den Tag zu legen. Diese große Verbindlichkeit gegen den verehrten Vater, dessen Gedächtniß ich immer und überall unter den Frommen blühend sehen möchte, diene für das unternommene Werk zur Entsichuldigung. Der Herr Jesus aber, welcher die zwei Scherslein der armen Wittwe nicht verachtete, möge es mir in der Jukunst anrechenen, daß ich in frommer Absicht auch meinen Beitrag zu seiner Schatzsammer gebe, indem ich größere Gabe gelehrten Leuten überlasse. Und im Bewußtsein meiner eigenen Unbedeutendheit unterwerse ich mich gern der Jurechtweisung der Größeren. Möge mir das Gebet frommer Seelen beistehen, und wenn Jemand einige Erbauung aus dieser Schrift geschöpft hat, der lobe Gott für alle seine Gaben und sei auch bei den kleinen dankbar."

Die Biographie felbst beginnt Thomas also: "Die Bluthe aller Tugend und ber Lehrer aller Beidheit, unfer Berr Jefus Chriftus, führte sein Leben in Demuth und Sanftmuth, und Diese Lebensregel empfahl er auch als die rechte seinen Jungern an, indem er sprach: "Bernet von mir, benn ich bin fanftmuthig und von Bergen bemuthig. so werdet ihr Ruhe finden für cure Seelen." Dieser Tugend ber mahren Demuth, welche ber gerabeste Weg zum himmelreich ift, war ber fromme Briefter Christi, ber Magister Klorentius, von ganger Seele ergeben; ihr blieb er unwandelbar getreu burch viele Rampfe und langes Siechthum bes Fleisches bis jum Ende seines Lebens, wo er in die Ruhe ber ewigen Seligkeit jum Lohne für feine frommen und gerechten Arbeiten einging. Der allmächtige und barmberzige Gott, der ihn von Ewigkeit her sich erwählt und zur Erleuchtung mit feinen höhern Baben voraus bestimmt hatte, hat ihn auch mit wunderbarer Vaterliebe aus bem Schiffbruche ber Welt herausgeriffen und ihn burch bas Wort ber Wahrheit zu einem heiligen Leben und au einer frischen Rebe an seinem Weinstode wiedergeboren."

Florentius war um das Jahr 1350 zu Leerdam in der Standessherrschaft der Herren von Erkel geboren. Sein Bater Radewein genoß unter seiner Umgebung einen ausgezeichneten Ruf und war mit
irdischen Gütern reichlich gesegnet. Er ertheilte seinem Sohne die Erlaubniß, sein Studium in Prag, der damals von den niederländischen
Jünglingen häusig besuchten Universität, zu vollenden und gab ihm
die nöthigen Mittel dazu. Dort machte Florentius durch Fleiß und
gute Geistesgaben erfreuliche Fortschritte, erwarb sich durch ehrerbietiges
Betragen die Liebe seiner Lehrer und lebte besonders mit seinen Lands-

leuten in inniger Freundschaft. Mit dem Magistergrade beehrt, kehrte er zur großen Freude der Scinen in die Heimath zurück. Bei einem Erledniß, welches ihm unterwegs begegnete, und das er nachmals öfters seinen Schülern erzählte, sprach sich schon damals sein kindlich frommer Sinn recht offen aus. Als er nämlich durch einen tiesen engen Hohlweg ging, suhr ein Wagen vom Berge herab mit großem Ungestüm hinter ihm her. Er konnte ihm nicht mehr ausweichen; aber in dieser Gefahr, wo alle menschliche Hülfe fehlte, nahm er seine Justucht zu Gott; und siehe, bald darauf fuhr eben jener Wagen vor ihm hin und alle Gefahr war vorüber. Seine Rettung schrieb er ganz allein Gott zu, der die beängstigten Herzen, wenn sie zu ihm schreien, aus aller Noth befreit.

Seine Beiterfeit und Leutseligfeit, feine angenehme außerere Erscheinung, feine ebelen Sitten gewannen ihm überall bie Bergen. Berabe beshalb befand er sich aber auch in um fo größerer Befahr, ein Freund ber Belt zu bleiben und in eiteler Selbstzufriedenheit fich ber Erneuerung burch ben beiligen Beift ganglich ju verschließen. Doch wurde, wie Thomas fagt, feine fünftige Bekehrung burch folgendes Ereianiß angebeutet. Er wurde mit mehreren Freunden zu einer Hochzeit in einem benachbarten Ort eingeladen. Florentius gab sich Mühe, schon unterwege die gemeinsame Seiterfeit zu beleben. schnitt grune Zweige von ben Baumen und hielt fie fo, daß die im Wagen figenden bavon beschattet wurden, wofür er die gang besondere Bunft seiner Begleiter genoß. Aber er wußte noch nicht, bemerkt Thomas, was ber herr aus ihm machen wurde, noch ahnete er, wie eifrig er fein Berg inwendig mit ber Frommigkeit ber heiligen Jungfrauen hatte schmuden follen, um ju ber himmlischen Sochzeit jugelassen zu werben. Er fannte noch nicht bie geistigen Benuffe am Sochzeitmahle Chrifti, baber freute er fich unter ben weltlichen Benoffen au fein. Doch blieb er burch Gottes Erbarmen nicht lange in biefer Eitelfeit, sondern gelangte burch felige Berufung zu einer großen Onabe ber Frommigfeit, welche alle weltlichen Gufiafeiten weit übertrifft. Es lag aber in jenem weltlichen Ereigniß bie qute Borbebeutung, bag er, burch Gottes Onabe in einen geiftlichen Menschen umgewandelt, viele Genoffen ju ber Hochzeit ber himmlischen Burger führen murbe, wo ber unfterbliche Brautigam Jefus Chriftus mit allen Beiligen sein ewiges Baftmahl feiert. Das zeigte fich nachher an benen, welche burch seine Frommigkeit bekehrt wurden.

Florentius erhielt ein Kanonifat an der St. Petrifirche zu Utrecht und nahm deshalb in jener Stadt seine Wohnung. Bald darauf ersschalten in der Dioces Utrecht die ergreifenden und für Biele so eine

flußreichen Predigten bes Gerhard Groot. Auch Florentius hörte ihn und zwar in der Marienkirche zu Deventer, wo Gerhard häufig gepredigt hat. Die einbringlichen, fo gang bem Buftande ber Anwesenben angemeffenen Worte bes Gottesmannes, fein Gifer, mit bem er bald mehr in die Höhe stieg, bald, wie Fischer ihre Repe ausbreiten. wenn fie einen guten Bug ju thun hoffen, feine Rebe mehr in bie Weite ausbehnte, blieben bei bem faum aus bem Junglingsalter ausgetretenen Florentius nicht ohne heilsame Wirkung. Er gehörte freilich zu ben Schafen, von benen ber herr fpricht: "Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir." dem festen Borsate, die Eitelfeit der Welt zu verlassen und bem bemuthigen Leben Christi nachzufolgen, suchte er eine vertrauliche Unterredung mit bem Magifter Gerhard, ben er mit fo großem Gifer fich aller Seelen annehmen sah. Sobald als möglich nahete er fich dem ehrwürdigen Mann und erzählte ihm der Reihe nach Alles, mas fein Berg bewegte. Jener hörte ihn mit Wohlgefallen an, öffnete ihm sein liebevolles Herz und gab ihm auf alle Fragen erwünschte Ant-Und als sie in freundschaftlichem Austausche sich über bie Begenstände bes Seils mit einander besprechen, entbrennen beiber Bergen für das himmlische, alles Irbische verliert seinen Reig, und fie faffen gute Beschluffe, im Dienste Gottes zu verharren. So werben sie bald ein Herz und eine Seele, indem ihnen die Gnade Christi reichlich beifteht.

Als Gerhard ju Deventer in bem ftillen Umgang mit ber lernbegierigen Jugend für bie Körderung bes göttlichen Reiches zu arbeiten begonnen, legte Florentius fein einträgliches Kanonifat au Utrecht nieder, ba diese Burbe seinem bemuthigen Sinne ohnehin brückend war, und nahm das minder ansehnliche Amt eines Vikarius an ber St. Lebuinusfirche ju Deventer an, um mit seinem Lehrer und Freunde in nähere Berbindung zu treten. Durch täglichen Umgang wurden ihre Herzen immer mehr zu gegenseitiger Liebe entzundet. Tief wurde er durch ben Anblick der jungern Leute gerührt, benen Gerhard durch nübliche Beschäftigung einen Weg zu geistigem Wachsthum und leiblicher Unterstützung eröffnete. Er nahm fogleich Theil an ber Leitung dieser Jünglinge. Es ist ja die Art der ächten christlichen Frommigfeit, daß fie den Gifer erwedt, auch Andere aus dem Schmute ber Sunde herauszuziehen. Schon früher hatte Florentius gern in Bemeinschaft mit Freunden feine wiffenschaftlichen Studien betrieben; jest mar folche Gemeinschaft ihm um fo erwünschter, weil er burch fie zugleich Gelegenheit hatte, auf die Nothwendigkeit einer ganglichen Sinnesanderung und Erneuerung hinzuweifen. Er wunschte mit bem

Keuer, wovon er felbst entbrannt war, auch Andere zu entzünden und faumte nicht mit bem Lichte, womit ihn Gott erleuchtet hatte. Die au ihm Rommenden burch Worte und Beispiele zu unterweisen. Er ermabnte fie, Die schlechten Gefellschaften ju flieben, bas Wort Gottes fleißig zu hören, ber Demuth Chrifti nachzufolgen und auf die Borbilber ber Beiligen zu schauen. Seine Muhe war nicht vergebens; fein liebevoller Ernft und fein eigener bemuthiger Wandel gewann ihm die Bergen; die jungen Leute schloffen fich immer mehr an ihn an, arbeiteten mit ihm gemeinsam in feiner geiftlichen Amtswohnung an ber Lebuinusfirche; Florentius, im Schreiben nicht geubt, bereitete bas Bergament und biftirte ben Schreibern, und was sie baburch wöchentlich verbienten, wurde an Gerhard Groot abgegeben. mit ber Zeit eine ansehnliche Summe zusammengekommen mar, sprach Klorentius eines Tags ju Gerhard: Lieber Meifter! was fonnte es schaben, wenn ich und biefe Rlerifer, bie ba abschreiben, bas mas wir wöchentlich verdienen zusammenlegten und gemeinsam lebten? -Gemeinsam! erwiderte Gerhard, bas werden die Bettelmonche nicht leiben, die werben aus allen Kräften widerstreben. - Was batte es aber zu fagen, sprach Florentius, wenn wir es einmal versuchten? Bielleicht gabe Gott guten Erfolg. — Run, fagte Gerhard, in Gottes Ramen, fanget an, ich will euer Bertheidiger und treuer Beschüter fein gegen Alle, Die fich wiber euch erheben. Somit gewann burch Klorentius Antrieb bas Unternehmen Gerhards eine bestimmtere Bestalt und einen um fo größeren und fegensreicheren Einfluß auf bie bamaligen Berhaltniffe. Den Saß ber Bettelmonche fürchtete Gerhard nicht ohne Urfache, benn ihnen war jebe Einrichtung guwiber, welche ihre fromme Faulheit gur Schau ftellte; aber im Ginverftandniß mit ben wohlgefinnten Burgern und im Bertrauen auf ben Beschützer alles Guten wurde der Blan des Florentius in Ausführung gebracht.

Wie Gerhard unter der besondern Aussicht Grondes sittsamen jungen Mädchen in seinem Hause Wohnung und nügliche Beschäftigung gab, so nahm num Florentius einige arme Jünglinge, welche die Stadtschule besuchten, zu sich, um mit ihnen ein gemeinsames Leben zu führen. Er sand bald vielen Beisall nicht allein bei den Schülern, sondern auch bei den Bürgern der Stadt. Da sein Haus zu eng wurde und sich Florentius, wenn er weiteren Wünschen Gehör geben wollte, nach fremder Unterstützung umsehen mußte, so fand er diese auf das Bereitwilligste besonders bei den Handwerkern. Mehrere nahmen acht und mehr Jünglinge in ihre Häuser auf und es entstand unter ihnen ein ebler Wetteiser in diesem Werke der Wohls

thätigfeit. Auch einige Freunde, darunter Gronde und Binkerink und andere, deren wir später noch gedenken werden, betheiligten sich an der Leitung der jungen Leute. So enstand die Brüderschaft des gemeinsamen Lebens, d. h. freie geistliche Genossenschaften, ohne Gelübde, ohne Ordensegel, blos durch das Band der brüderlichen Liebe gehalten und einig in dem Dienste Christi und der Birksfamkeit für seine Gemeinde. Zwei Grundgedanken regierten diese Stistung: einmal die Darstellung eines christlichen Lebens, wie est in der apostolischen Zeit gewesen war, und dann die Verbesserung der versfallenen kirchlichen Zustände durch Erziehung und Bildung der Jugend. Dieses geschah entweder so, daß die Brüder mit den Lehrern der bereits vorhandenen Schule in Verdindung traten, auch wohl selbst Lehrer an solchen Schulen wurden, oder daß sie selbst Schulen errichteten, wo die Armen unentgeltlich ausgenommen und erzogen wurden.

Die von Gerhard Groot vorausgesagten Anfeindungen blieben inbeg nicht lange aus. Die Monche und mehrere Priefter fanden biese freie Thatigfeit im Dienste Chrifti und besonders ein Busammenleben ju frommen Zwecken ohne Gelübbe und Regel burchaus ordnungs-Sie erklarten es fur Seftirerei, nannten Florentius mit seinen Brüdern Lollharden und suchten fie auf alle Beise zu verfleinern und zu verläumben. Bielen Beltlichen, benen folche Uneigen= nupigfeit etwas Unerhörtes war, erschienen biefe Bestrebungen übertrieben und fie verlachten und verspotteten fie. Gerade folcher Gegenfat befestigte die ebelen Manner in ihrem Unternehmen; sie konnten nun die großen Troftworte Chrifti auf fich beziehen: "Selig feib ihr, so euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reben allerlei Uebeles wiber euch, fo fie baran lugen." 3mmer inni= ger schloffen fie fich an ben an, in beffen Ramen und zu beffen Ehre fie ihr gemeinsames Leben begonnen hatten, suchten fich burch sein Borbild zu belehren, durch seine Borte und sein Leiden zu troften. So war auch diefer Herr immer fühlbarer mit ihnen und ließ fie nicht als Waifen. Er führte fie burch feinen Geift immer mehr zu bem Einen, was Roth thut, und ftarfte fle burch feine Gnabe immer reichlicher zu einem Leben, welches auf die Ehre und Freuden ber Welt verzichtet und in ihm allein seine Rraft, seinen Schmud und Deshalb waren sie ebenso fern von Bergagtheit feine Beibe finbet. als von rachfüchtiger Vergeltung bes angethanen Unrechts. Besonbers Alorentius wußte in ben oft schwierigen Lagen, welche bie Gegner ihnen bereiteten, burch feine liebevolle Beisheit ftete ben rechten Beg Da er gern Schmach um Christi willen trug, wurde einzuschlagen. er weber burch die beleidigenden Worte noch die schmähenden Lugen

i

irre gemacht. Er achtete das Alles gleich Spinnengeweben und blieb beharrlich bei seinem guten Borhaben. Sanstmüthig wandelte er unter den Verkehrten, geduldig unter den Widersprechenden, vergalt keinem Boses mit Bosem, sondern betete mit ruhigem Herzen für Alle und schwieg oder zügelte den Mund der Thoren mit einem vernünftigen Wort; denn die Thoren tadelten ihn, weil sie ihn nicht verschaden und seine Demuth, Nüchternheit und Sittenreinheit sie beschämte. Wie die Lilie zwischen den Dornen wächst und, auch wenn sie verletzt wird, doch süßen Dust verbreitet, so wurde der verspottete Florentius auch nur freudiger und machte den Geruch seines guten Ramens durch seine Geduld und Sanstmuth nur süßer und lieblicher. Denn Gott rüstete ihn mit dem Panzer des Glaubens und bewassenete seinen Kriegsmann mit der Tugend der Beharrlichseit, so daß die Verkehrtheit der Menschen seinen Geist, den die Gnade Gottes innerlich stärfte, nicht aus der Fassung brachte.

Immer inniger und lauterer wurde unter diesen Anfeindungen auch bas gegenseitige Berhaltniß ber Brüber. Florentius, ber eigentlich als Stifter ber Brüberschaft angesehen werben muß und als solcher auch betrachtet murbe, mahrend Gerhard die Anregung bazu gegeben hatte, vermied jede besondere Auszeichnung. Richt einmal ben Titel eines Magisters, ben er boch besaß, wollte er sich beilegen laffen und nur mit bem einfachen Ramen Florentius genannt werben. Brüber, beren einige auch ben Magistergrad besagen, in ben Wiffenschaften bewandert waren und aus angesehenen Familien stammten, ahmten ihm darin nach, so daß das liebenswürdigste Bild einer Kamilie von ihnen bargestellt wurde. Die größte Einfachheit herrschte in Kleidung und Speisen, so wie in ber ganzen Einrichtung bes Haufes. Florentius trug ein graues Unterfleid und barüber einen langen Mantel. Aehnliches trugen auch die Brüder, da es Regel war und die Bflicht der wahren Bruderliebe mit sich brachte, sich durch nichts Absonderliches auszuzeichnen. Wegen ber grauen Kappe, mit der fie ihr haupt bedeckten, wurden die Brüder auch wohl Rappenherren genannt. Wie jedes Glied des Leibes seine besonderen Geschäfte zu verrichten hat, und der ganze Leib nur dann fich wohl befindet, wenn jedes sein Amt treu vollbringt, so vertheilten auch die Brüber unter sich außer ben gemeinsamen Beschäftigungen die Dienstleiftungen, welche jur Erhaltung bes Gemeinwesens nothig maren. An ber Spipe bes Gangen ftand ber Rector, welcher auch Prior genannt wurde. Der erfte Rectur ju Deventer war Gerhard Groot und mit ihm und nach ihm Florentius. Seine Stellung war bie eines liebevollen Baters, nicht eines bevollmächtigten Borgefesten.

Besonders Florentius hatte hierin sogleich den rechten Weg eingeichlagen. Er wurde von den Brüdern nicht gefürchtet, sondern als liebevoller Bater geehrt und geliebt. 3hm ftand ein Bicerektor gur Seite, ber nothigen Falls feine Stelle verfah. Der Procurator be= sorgte die ökonomischen Bedürfnisse des Baufes, das Abschreiben ber Bücher beaufsichtigte ber Scriptuarius, die Bibliothef ber Librarius, über die Rovizen wachte der Magister Novitiorum, für die Kranken forgte der Infirmarius und für die Kremben der Hospitiarius. Außerdem war im Saufe ein Rleibermacher, Bacter, Barbier, Roch, Gartner, Rellermeister und Buchbinder. So bilbeten bie Bruberhauser mit der Zeit kleine Republiken innerhalb ber Monarchie ber Rirche, und die Harmonie der Herzen, welche fie erfüllte, gab den reichsten Erfat für allen außeren Schaben, welchen gehässige Begner ihnen zufüaten.

Biele Gegner ließen indeg von ihrer ungerechten Anfeindung ab. als sie die unerschütterliche Geduld und Freudigkeit des Florentius und seiner Brüder erkannten. Gine mahrhaft reine, wohlwollende, uneigennütige Gesinnung behalt boch zulett ben Sieg über alle Schmähungen ber Boshaften. Es waren heilfame Brufungen, nach beren Ueberwindung die Achtung gegen die frommen Manner sich nur um fo weiter ausbreitete und fester begrundete und bie Bereitwilligkeit, ihr Unternehmen zu unterstüßen, um so allgemeiner wurde. Die Collatien, das heißt: erbauliche Bortrage, welche die Bruder an Sonn- und Festtagen theils in ihrem Sause, theils in anderen gur Erganzung ber Bredigt hielten, wurden viel zahlreicher besucht als ehebem. Diefe Privatzusammenkunfte zu religiöser Erbauung waren damals von ber höchsten Bebeutung und bem wohlthätigsten Ginfluß. In ben Kirchen wurde dem Bolfe bas Bort Gottes fast überall vorenthalten. Trat auch hie und ba ein Prediger auf, der etwas Befferes bot als Wundergeschichten und Seiligenlegenden, so war bas Bolt doch nicht im Stande seine Worte ju begreifen und gehörig ju benuten. Unter ber Laft ber Ceremonien war aller Beift und alles Leben erstickt und abergläubische Unwissenheit überall verbreitet. Nichts fonnte beffer bagegen wirfen und mehr geiftige Anregung gewähren als folche Brivatunterrebungen mit bem heilsbegierigen Bolf, wie fie die Brüder hielten. Sie legten dabei einen Abschnitt aus ber heiligen Schrift zu Grunde, welchen fie in ber Landessprache vorlasen, erflärten und anwendeten. Die Anwesenden durften babei felbst Fragen vorlegen, um über alles Unverstandene die nothige Belehrung zu em= pfangen. Die Erbauung bes Bergens und Befferung bes Lebens galt babei ale bas einzige Biel; gelehrte Fragen, neugierige Unter-

suchungen, die nur ben Hochmuth forbern, wurden auf bas Sorg-Das Bolf erkannte je langer je mehr bie große fältiafte vermieben. Bohlthat, welche ihnen hier durch die Unterweisung im Worte Gottes von ben Brubern geboten wurde, und ber Beifall und Bulauf besselben machte nach und nach ben Mund ber Lästerer verstummen. Selbft wohlgesinnte Briefter unterftuten fpater Die Bruber gerabe wegen dieser Einrichtung ber Collatien. In Gouba schenkte im Jahre 1425 ein Briefter sein haus zur Stiftung eines Brudervereins bes gemeinsamen Lebens mit ber ausbrucklichen Bedingung: "baß fie an jedem heiligen Tage Ermahnungen vortragen follten, die paffend, vortheilhaft und nütlich für ben gemeinen Mann waren." Die Dagiftrate ber Städte murben ebenfalls wegen diefer Collatien ber Bruberschaft sehr augethan und thaten sehr viel zu ihrer Beförderung. Florentius besonders wurde von den Vornehmen an vielen Orten fehr geehrt, so wenig er ihren Umgang und ihren Beifall suchte, und oft von ihnen bei schwierigen Gewiffenssachen zu Rathe gezogen. Seiner reichen Lebenserfahrung und uneigennütigen Gefinnung pertraute Jeber gern seine Anliegenheiten an.

Gerhard Groot fah mit Freuden bas gefegnete Wachsthum feiner Aussagt. Um dem kleinen Gemeinwesen noch mehr Selbstftandigkeit zu geben, wirkte er mit Einstimmung ber Bruber babin. daß Klorentius fich zum Briefterstande befördern ließ. Klorentius betheuerte zwar: er sei folcher Ehre unwürdig und bat bemuthig, man moge ihn biefer Laft überheben; aber endlich gab er bem Bunfche seines Meisters und ben Bitten ber Brüder nach. Doch auch ber Schmud ber priefterlichen Burbe veranberte in feinem bemuthigen Sinn und Wandel nichts, ja er bemuhte fich nur um fo eifriger, ieben Schein von Stolz und Hochmuth von sich fern zu halten. Gerhard legte über ihn folgendes Beugniß ab: "Ein einziges Mal habe ich Einen zum Priefter weihen laffen und ich hoffe, baß er würdig fei. Uebrigens werde ich mich hüten, biefes wieder zu thun. weil ich nur Wenige bazu geeignet weiß." Florentius bagegen fprach zu seinen Freunden mit Hindeutung auf einen anwesenden niedern Clerifer: "D wenn ich ftatt meines Kelches die Feber jenes Clerifere Gott beim Gerichte barbringen fonnte." Es war nämlich ben niebern Clerifern, welche die Priefterweihe noch nicht empfangen hatten, nur gestattet, burch eine Feberfpuhle ben Wein aus bem Abendmahlskelch zu schlürfen, damit nichts verschüttet wurde.

Wir kehren nun wieder zu dem ehrwürdigen Gerhard Groot zurud, von bem biefe geiftige Anregung ausgegangen war, um noch Einiges über Die ftille Wirksamkeit in seinen letten Lebensiahren mit-Rührend ift das Bild, welches Thomas von Rempen von feinem banslichen Leben und hinterlaffen bat. Gerhard hatte fich eine bestimmte Lebensregel aufgestellt und sich viele fromme Uebungen, bie er hier und borther entlehnt hatte, barin niedergeschrieben. war febr mäßig im Effen und pflegte fast an jedem Tage nur mit einer Mahlzeit zufrieben zu fein. Er hatte fich barüber folgenbe Grundfaße festgesett: 1. Beobachte die vorgeschriebenen Fasten. 2. 36 nie Fleischspeisen. 3. Deine tägliche Regel fei es bich nicht gang fatt zu effen, außer wenn es die Ralte erfordert. Dieses rathen alle Philosophen, vorzüglich Seneka und Aristoteles. Wenn bu auch noch Sunger haft, so giehe boch beine Sand gurud. 4. Begen Ende ber Mahlzeit, ober bei ber letten Schuffel überlege, wie viel bu gegeffen haft und wie viel bu noch effen wurdeft, wenn du barin fortführeft. 5. Wenn du dich zu Tische sepest, so überlege, wie viel du der Speife bedarfft. 6. Das Abendeffen richte immer auf die vierte ober fünfte Stunde, wenn bich nicht Besuch, Krankheit ober etwas Unberes bieß zu thun verhindert. Dieses hat seine guten Brunde: ein= mal ift es ber Berbauung forberlich, benn bie Speifen wurden burch das Nachtwachen im Magen verderben, weil die Wärme zu gering ift; bann verhindert bas Studiren, fo wie Befummerniß und Traurigfeit die Verdauung. 7. Hute dich nach der Mahlzeit mehr als eine gekochte Birne zu effen, ober brei gang fleine. - Wenn es fehr kalt ift, darfft du mehr effen als gewöhnlich, doch auch nur einmal des Tages, wie schon Hippofrates lehrt. Dieses hilft bir die Ralte ertragen, welcher bu außerbem nicht widerstehen konntest. Deswegen barfft bu auch eine ober eine halbe Stanbe langer schlafen. Wenn bu genothigt bift zweimal zu effen, fo genieße nur wenig von einer leicht verdaulichen Speise, etwa ein Ei ober noch lieber Brod und Wein, ober eine Butoft zum Brobe. Wein jedoch nur, weil er die Berdauung befördert. Ich für meinen Theil wünschte es durch= sepen zu können, daß ich nie ohne Ursache, so lange ich gesund bin, Wein tranke, um nicht gegen die Vorschrift des Apostels Baulus zu fündigen; benn außerdem ift es nur Luxus und unnöthiger Aufwand. Bährend ber Arbeit ober unmittelbar nach berselben barf man ihn auf keine Beise trinken; erft muß alle Aufregung vorüber sein, ebe er bem Leibe juträglich werben fann. Es ift aut, feine Ruße mit den Fesseln ber Weisheit zu binden.

Das Bedürfniß bes Schlafes gonnte fich Gerhard nur fieben

Stunden. Außer dem Sause wollte er nicht speisen, selbst wenn er eingeladen wurde, um den vertraulichen Umgang mit der Welt und Die jum Nachtheil ber Armen langen Gastmähler ber Reichen zu vermeiben. So ftreng hielt er auch feine Borfage, bag Riemand ihn einzuladen oder mit Bitten zu beläftigen magte. Durch Diese Bewiffenhaftigfeit gewann er fich aber die Achtung ber beffern Manner. so daß den schlechteren badurch aller Muth genommen wurde, ihm Doch lub er bisweilen einige frommgefinnte Arme au widerstreben. oder ehrbare Bürger an feinen fleinen Tisch und erquickte fie bann reichlicher burch die Sußigfeit seiner himmlischen Worte als burch fein zubereitete Speisen, ba auf lettere bei ihm nie viel Sorgfalt vermenbet wurde. Mochte er nun allein ober mit einem Gafte effen. fo wurde vorher ein Gebet gelesen. Erbauliche Worte floffen mahrend bes Effens von feinem Sonigmunde; außerdem beobachtete er ftrenges Stillschweigen. Fern von ihm war Lachen und Scherz, ferner noch der Fleden der Berkleinerungssucht; am allerwenigsten ertrug er weltliches Geschwäß. Seine Rebe war mit Salz gewürzt und außerorbentlich anziehend. Die Verehrung Gottes und die Rettung der Seelen war seine liebste Unterhaltung. Dazwischen gedachte er auch bes himmlischen Mahles im Reiche Gottes und der freudenreichen Bemeinschaft ber Heiligen, welche uns nach ber langen Berbannung in Dieser Welt erwartet. Daburch machte er seine Gastfreunde, die im Bergen reumuthig waren, freudig in dem Berrn. Er hatte ein fleines Zimmer zu feiner Erholung, wo nur Wenige neben ihm Raum hatten. Hier stand dem Tische gegenüber ein Schrank voll der besten Bücher, so daß, wenn die Speise des Lebens nicht behagte, er bann aus bem Schape feiner Bucher ben Becher ber Seele feinen Freunden füllte. Oft aß er auch ungefalzene und verbrannte Speifen und zwar nicht mit Unwillen, sondern auch dafür danksagend und sie gleichsam als Strafe für unterlaffenes Gute betrachtenb. Er pflegte fich feine Speisen selbst zu kochen, obgleich er keine Geschicklichkeit im Rochen Bon ben Schwestern, die im benachbarten Sause abgesondert wohnten, weigerte er fich einen Dienst anzunehmen. Rur wenn er etwas auf dem Markte zu kaufen hatte, fo besorgten sie ihm diefes: doch gestattete er keiner seine Wohnung zu betreten. Er begnügte fich baselbst mit ber Hulfsleiftung eines einzigen Clerifers. Lange Zeit hat ber genannte Binkerink biefen Dienft bei ihm verfeben. that er sowohl im Haus als draußen, um sich einen guten Ruf zu Damit auch gar fein Berbacht auf ihn geworfen werben könnte, sprach er mit den Schwestern nur an einem mit einem Borhana bebedten Kenfter. Wenn fie ihm etwas bei ihren Dienftleiftungen zu überbringen hatten, so wurde das vermittelst eines drehbaren Rabes hineingeschafft. Er wollte nicht Andern predigen und selbst verwerfslich werden oder auch nur in einem zweideutigen Lichte erscheinen. Einer seiner Schüler, welcher bemerkte, wie er sich so sorgkältig bewachte, bat ihn um eine freundliche Antwort und sprach: "Warum guter Meister verschließt ihr so sorgfältig euer Fenster?" Gerhard erswiederte: "Wenn ich könnte, so wurde ich auch meine Ohren verstopfen, damit ich nicht einmal ihre Stimme hörte, da ja eine übergroße Vorsicht nichts schadet. Denn alle Gesahr der Menschen entsteht aus schlechter Bewahrung der Sinne und zu großer Vertraulichzeit mit Andern. Wer daher in der Enthaltsamkeit beharren will, der unterdrücke Sehen und Hören; denn mit den Weibern darf man nur sprechen, wenn es die Nothwendigkeit verlangt und auch da nur mit Vorsicht."

Durch Reinlichkeit zeichnete sich freilich ber ganz mit himmlischen Dingen beschäftigte Mann nicht aus. Seine kleine Schüssel wusch er selten. Er wischte sie mit Brod ab, ober ließ sie von seinem Hunde chen ober ben Mäusen ableden; auch verschmähete er kein schimmelig Brod. Nur an gewissen Tagen unterzog er sich auch dem Geschäfte des Auswaschens regelmäßig, so am Tage vor dem Rüsttage. Aber in dem Maaße als er sparsam und nachläßig gegen sich war, zeigte er sich auch überall barmherzig und wohlthätig gegen Andere.

Seine Rleidung mar von gruner Farbe und, feinem bemuthigen Sinne entsprechend, nicht weich, nicht glanzend, nicht in viele Falten ausammengelegt und oft mit vielen Lappen geflickt. Er wollte schon durch die außere Erscheinung beweisen, daß ber Schmud bes Chriften nicht auswendig, wie bei ben gewöhnlichen Megpriestern sein-muffe, sondern inwendig. Als ihn ein vertrauter Freund frug, warum er einen fo abgenutten Belg truge, worüber ein Bauer erröthen fonnte. antwortete er: "Ich sehe allein barauf, daß ich nichts von ber Ralte leibe und ber Wind nicht durch die Löcher bringt." Man fragte ihn auch im Scherz, wie alt sein Belz und seine Unterkleider feien, und erhielt stets eine ruhige, bescheibene Antwort. Er konnte mit David fprechen: "Sieh meine Niedrigkeit und meine Armuth an und vergieb mir alle meine Sunden." Er wollte burch diese Selbsterniedrigung bas wieder ausgleichen, was er ehedem in seinem weltlichen Sochmuthe gegen Gott gefündigt hatte. Man konnte es vielleicht eine übertriebene Demuth nennen, wenn er bisweilen vor anderen Menschen auf den Rußboden sich hinseste und da sein Mahl verzehrte. indem er sprach: "Ich bin nicht werth, mit euch auf ber Bank am Tische zu siten, weil ich mehr als ihr alle gefündigt und Gott beleidigt habe. " Daß aber folche Aeußerungen aus einem reinen, aufrichtigen Berzen kamen, unterliegt keinem Zweifel.

Aber wer kann es schildern, ruft Thomas aus, wie hingebend und brennend er im Gebete mar! Dft wenn er bie horen las, brach er, von überreicher Gnabe erfüllt, in lauten Jubel aus und gab bie innere Freude seines Herzens durch sußtonenden Befang tund; ober mahrend er leife in sich hineinsprach, wurde sein glühendes Bemuth zu Gott emporgehoben. Die Empfindung ber Gnabe Gottes ergötte ihn jett mehr, als ehebem alle weltlichen Schmäuse und Lustbarfeiten. Der Rraft seines Gebeies ichreibt es Thomas au. daß bie Bürger von Deventer burch einen plötlich aufsteigenden bichten Rebel von dem Angriff ihrer heranziehenden Feinde errettet wurden; denn bas Gebet ber Gerechten vermag viel. An jedem Morgen, bevor er an seine außeren Geschäfte ging, erquicte er seinen Geift durch fromme Lefture und bemuhte fich die bevorftebende Thatigfeit mit frommen Betrachtungen und Gebeten einzuleiten, nach dem Worte bes Pfalmiften: "Meine Augen erhoben fich ju bir mit ber Morgenbammerung, auf daß ich beine Aussprüche beherzigte."

Täglich hörte er die Meffe mit großer Chrfurcht und Andacht. Er trachtete zuerft nach bem Reiche Gottes und feiner Gerechtigkeit und bann widmete er fich bem Rugen seiner Nebenmenschen. achtete ben rechten Weg jener zwiefachen Liebe gegen Gott und Menschen. ber von den Dienern ber Kirche so wenig betreten murbe. Wenn er in der Kirche war, so betrachtete er nicht neugierig bie hohen Fenfter und Banbe, fondern beugte bemuthig betend feine Sorgfältig vermied er jedes Befprach, um fein unnutes Wort im Tempel bes Herrn in ben Mund zu nehmen und fand feine einzige Wonne barin, bas Lob Gottes zu hören und die Koren m Um in seiner Andacht nicht durch den Tumult der Menschen geftort, noch von Umftehenden bemerkt zu werden, wenn er bie Beheimniffe seines Herzens seinem Herrn anvertraute, so suchte er fich einen verschloffenen Plat allein bei ben Minoriten, wo er abgefondert fich im Gebete hinwarf und bas Saframent bes Altars burch ein Kenfterchen fah und verehrte. Dort befturmte er mit Bebeten ben Simmel, folug gleich bem Bollner im Evangelium feine Bruft auf bas Unbarmherzigste und nothigte Gott, ihm gnadig zu fein, feine begangene Gunden ihm zu verzeihen, ihn aus gegenwärtigen Leiben und Gefahren zu erlofen und vor zufünftigen gnabig zu beschüten. zeigte fo große Andacht und Singebung, daß er öftere gewurdigt wurde, durch gottliche Offenbarungen getröftet und mit prophetischem Beifte über die Bufunft ausgeruftet ju werden. Mehreren feiner Schuler

saate er ihr kunftiges Schickfal richtig voraus. Auch ber Ausspruch. welchen er über bie neugestiftete Brüberschaft gab, ift bemerkenswerth. Als er nämlich einst von großem Berlangen nach der Ewigkeit ent= brannt war, fagte er ju einem feiner Schüler: " Bas foll ich bier weiter thun? D, daß ich doch bei meinem Herrn im Himmel babeim ware!" Jener antwortete: "Bielgeliebter Meister! wir konnen jest noch nicht beiner Anwesenheit entbehren. Wer wurde uns fo wie du unterweisen und so unermudet für uns fampfen? gering an Zahl und schwach an Kraft, und jene Weltlichgefinnten würden und vielleicht bald vertrieben haben. " Aber vertrauensvoll entgegnete Gerhard: "Ich werbe ben Bater fur euch bitten, baß eure Frommigkeit, die unfer herr in diefes Land gepflanzt hat, nicht zu Grunde gehe. 3ch hoffe, daß biefer geringe Anfang großen Erfolg haben wird. Gott wird ftatt meiner einen andern aeeianeten Mann erwählen, ber fich ohne Zagen als Schupmehr für bas Saus bes herrn aufftellt." Wie gnäbig hat Bott diese Berheißung spater nicht blos für jene Bruberschaft, sondern für die ganze Rirche erfüllt!

Besonders eifrig mar Gerhard im Lesen ber beiligen Schrift. ber er unter allen Buchern die ihr gebührende oberfte Stelle einraumte. Alles fam ihm babei auf ein gründliches und richtiges Verständniß an, und er unterließ nicht, bas einmal Gelefene oft zu wiederholen und dunkele Stellen forgfaltig ju erforschen. Aber nicht gelehrte Reugierbe trieb ihn zu biesem Eifer, sondern bas Berlangen nach eigener Befferung, noch Wachsthum in der Heiligung burch den im Worte Gottes rebenben heiligen Geift. Er schämte fich babei nicht, von ben Beringften au lernen; ja, er jog es vor, bei Unbern Rath ju fuchen, als daß er fich mit feinem eigenen Berftande allein begnügt batte. Er außerte: "wenn ein Rind mich unterweisen könnte, wie ich beffer ben Willen bes Herrn einfahe, fo wollte ich es lieber hören, ale ohne fremben Rath mit eigenen Kräften voreilig etwas Reues versuchen. " In einer fleinen Schrift, welche Thomas von Rempen mittheilt, hat Berhard feine Grundfabe über bas Lefen heiliger Schriften niebergelegt. Er fagt barin: "bie Duelle beines Rleißes und ber Spiegel beines Lebens sei vor Allem das Evangelium Christi, weil darin das Leben Chrifti enthalten ift." Diefen junachft empfiehlt er bie Lebensbeschreibungen ber Bater, indem bas fittlich Anregende und Erbauenbe ihm die Hauptsache mar. Dann erft läßt er die mehr belehrenden und jum theologischen Denken nöthigenden Briefe der Apostel und Schriften ber übrigen Kirchenväter folgen, benen fich biejenigen Schriften bes alten Testamentes, welche in ber Kirche gebraucht werben.

wie die Pfalmen und die Schriften Salomos, anreihen. "Lefen mu man auch, fagte er endlich, die Bücher Mofis, die Geschichte Josua ber Richter, ber Könige, ber Propheten und die Auslegungen be Bater über fie. Kennen lernen, wenigstens im Ueberblide, muß ma auch die Einrichtungen ber älteren Rirche, bamit nicht die Unkenntnis den Frommen zum Ungehorsam gegen ste verleite."

Gerhard besaß eine nicht gewöhnliche Gelehrsamkeit in ber Theo logie; bennoch blieb er von dem eitelen Hochmuth der Gelehrter weit entfernt; seine Freude war es vielmehr ein Lehrer ber Unwissen

ben, ein Tröfter ber Traurigen, eine Stupe ber Gottesfürchtigen fein ju fonnen. Sehr beherzigenswerth find feine Beschluffe und Borfate welche er sich in dieser Beziehung aufgestellt hat: "Der heilige Bernhard fagt: fprich fein Wort, wodurch bu fehr fromm ober fehr gelehrt scheinen könntest. Desgleichen vermeide und verabscheue alles öffentliche Disputiren (was damals auf den hohen Schulen so üblich war), weil es nur Zwietracht herbeiführt und entweder aus ber Luft zu triumphiren oder zu glänzen entspringt. Dieser Art find alle Disputationen der Theologen und Gelehrten zu Baris; ja, fie nuben nicht einmal ber Wiffenschaft. Weil sie aber die Ruhe stören und Streit und Zwiespalt herbeiführen, so sind fie ftete mit Schaben verbunden; außerdem befördern sie neugieriges Wesen, meist auch den Aberglauben, erwecken bie Leidenschaften, find teuflischer gemeiner Art. Wie die bloße Gelehrsamkeit ohne Frömmigkeit oft schädlich und im mer ohne Nuten ift, fo ift es auch die Verwendung ber Zeit auf folche Dinge. Du könntest unterdessen geistlichen Gewinn dir erwerben burch Gebet und fromme Bemühung. Ebenso werde ich niemals mit Jemandem privatim disputiren, wenn nicht zuvor ein offenbar guter 3med festgestellt, und wenn ber Undere nicht ein solcher ift, ber mich auch hören will und mit bem ich mich ohne Streit in aller Mäßigung besprechen fann; es mußte benn die Bosheit Strenge nothig machen, um bas Gute ans Licht zu bringen, was jedoch nur nach reiflicher Ueberlegung geschehen durfte. Jedes Ding muß immer auf ein gutes Ziel, bas Lob Gottes gerichtet fein, bas heißt: man muß immer beten. Daher fprich nur mit bemjenigen, welcher ber Wahr heit nachgibt. — Auch werbe ich mich nie bemühen einen Grad in ber Theologie zu erlangen, weil ich Bermögen und Reichthum verschmähe und guten Namen und Kenntniffe auch ohne Grad ebenfo aut befiten fann. Es ift Diefes nur eine fleischliche Begierbe und beren Sache, welche fleischlich gefinnt sind. Man wird baburch of abgezogen, bas Beil bes Nachften ju forbern, man wird im Gebel geftort und verliert an Reinheit ber Gesinnung und an Sammlung bes Gemuthes; man muß viele unnute Bucher lefen und sich unter dem Treiben ber Menge bewegen, wo das Herz nur bestedt und verkehrt wird."

In der Philologie hatte Gerhard ebenfalls gründliche und allseitige Studien gemacht. In dieser Wiffenschaft herrschte aber bamals ein ebenso geisttödtender Schlendrian, wie in ber Theologie. ganze Unterricht bestand nur im Auswendiglernen grammatischer Regeln. die ohne allen inneren Busammenhang in Reimen zusammengeftellt Das in Diefer Art verfaßte Lehrbuch bes Alexander do villa Dei († 1209) war sogar kirchlich sanktionirt, und es wurde später ben Brüdern bes gemeinsamen Lebens als Regerei ausgelegt, als fie, bem freieren Beifte ihres Stiftere gemäß, geiftvollere Bucher an feine Stelle setten. Gerhard verwarf baber bas bamalige Studium ber Grammatif, Dialeftif, Rhetorif, Arithmetif, Geometrie, Dichtfunft, Aftrologie, weil es nicht zur Sittlichkeit führte, als etwas burchaus Dagegen fagt er über bas Studium ber Alten: "In ben Schriften der alten Heiden sollte man weniger ihre moralischen Lehren verschmähen; benn sie find oft fehr nüplich und förderlich sowohl für unsere eigene Berson, als auch wenn wir Andere unterweisen. besseren unter ihnen, wie Sofrates und Plato, haben die ganze Philosophie auf die Sittlichkeit bezogen, und wenn fie über die unsichtbare Welt gesprochen, so haben sie, wie schon der heilige Augustin behauptet und du felbst erfahren kannst, bildlich auch sittliche Vorschriften gegeben, so daß man dieselben immer bei ihnen mit der Theorie verbunden antreffen kann. So vereinigt Seneka mit feinen Fragen über Die Ratur viele moralische Gedanken. Denn Alles, was uns nicht bessert, ober bas Bose verabscheuen lehrt, ift schab-Die Geheimniffe ber Ratur foll man in ben Büchern ber Beiben nicht aufsuchen, auch nicht in benen bes alten und neuen Testamentes, b. h. man foll fle nicht ber magischen Runfte wegen flu-Kinden sich solche darin, so soll man auch wegen ihrer und in ihnen Gott loben und verherrlichen, damit auch die Raturkenntniß au einer wahrhaft verdienstlichen Wiffenschaft erhoben, dem Sochften mit Dankfagung bargebracht, wie bas Opfer bes gerechten Abels, und in ihr etwas Gutes jur Ehre Gottes gedacht werbe."

Es ist bereits erwähnt worden, daß Gerhard in der damals sehr in Ehren stehenden Aftrologie und der damit in Berbindung stehenben und auf einem Mißbrauch der Naturkenntnisse beruhenden Magie und Nekromantie bewandert gewesen sei. Man sagte ihm auch nach, daß er vor seiner Bekehrung öfters gewisse Betrügereien damit ausgeübt habe. Doch, erzählt Thomas, habe ich von Zweien seiner

Schüler erfahren, daß man ihm Mehreres mit Unrecht aufchreibt. Denn ba ihn ein Schuler gerabe barüber nach ber Wahrheit frug, fo fagte er ihm: "Ich habe zwar diese Kunst theoretisch kennen gelernt und Bucher barüber gelefen und befeffen; aber magifche Runftftude habe ich felbst nie ausgeführt." Ein anderer Schuler fuate noch hingu, um mich über biefen zweifelhaften Begenftand ins Reine au bringen: "Es gibt eine doppelte Art von Nekromantie. heißt die natürliche, welche sehr schwierig ist und selten gehörig von ber zweiten Art unterschieden wird, welche man die diabolische nennt und von Rechts wegen untersagt ift. Die natürliche kannte ber Magifter Gerhard, die andere aber, glaube ich, hat er nicht erlernt, noch hat er auch jemals mit bem Teufel einen Bertrag abgeschloffen. Aber wie es fich auch bamit verhalte, welcher Eitelkeit und Befleckung er fich auch ehemals burch genannte Wiffenschaft schuldig gemacht, mag er nun im Scherz ober im Ernst etwas barin gerebet ober gethan haben, alles diefes bußte er nach feiner Befehrung durch rechtschaffene Früchte ber Reue ab, und jum Zeugniß barüber verzichtete er, als er einst von einer Krankheit befallen war, vor bem Briefter auf alle unerlaubten Kunfte und übergab bie Bucher jener Thorheiten bem Sehr schon bemerkt hierzu noch Thomas von Rempen: Man muß in allem diesen die unermegliche Baterliebe Bottes erkennen, womit er Einige in schwere Sunden und langere Berirrungen fich verwickeln läßt und endlich mit um fo reicherem Erbarmen aus ber Berborgenheit hervortritt, bas Berlorene ju einem befferen Leben erneuert und die Gefallenen zur Buße erwedt, indem er ihnen nicht allein Bergebung ihrer früheren Sunden ju Theil werden läßt, fondern auch ben mahrhaft Bekehrten und eifrig in ber Befferung Fortschreis tenden die Kulle einer um so größeren Gnade schenkt. Was der Teufel jum Fall und zur Strafe verführt, bas weiß Gott wurdig zu machen für die Krone himmlischer Herrlichkeit. Wenn eine Freude ift bei ben Engeln über einen Gunder, ber Buße thut, wie groß muß die Freude über ben gewesen sein, ber nicht allein für seine eigenen Gunben Bufe that, sondern auch so viele Sunder durch sein Wort und Beispiel jur Bufe befehrte und eine große Schaar Blaubiger jum himmelreich zu führen bemüht war!

Gerabe über biefe zu finsterem Aberglauben und rohem Sunbenbienste führenden Runste stellte Gerhard sehr ernste und für seine Zeit sehr bedeutungsvolle Grundsate auf, durch welche auf die ganze Brüberschaft des gemeinsamen Lebens, deren Seele recht eigentlich Gerhard genannt werden darf, der lichtvolle evangelische Geist übergegangen ift. Wie Gerhard keinem Menschen, auch nicht dem angesehensten

Manne ber Kirche, zu bem 3wede bienen wollte, um Reichthum an zeitlichen Gutern zu gewinnen, und folchen Dienft einen Gunbenbienft nannte, fo fagt er noch gang befonders: "Du barfft niemals ber Aftrolog eines herren fein. Für feinen Menschen ber Welt barfft bu eine ber verbotenen Wiffenschaften ausüben, weil diese Dinge an fich bofe, verdächtig und verboten find. Ja, allen biefen Aberglauben und andere unnuge Renntniffe Diefer Art mußt bu aus ben Gebanken ber Menschen zu entfernen suchen, so viel bu kannst, um die Rube ihrer Seele und die Reinheit und Freiheit ihres Willens zu retten. bamit ber Mensch in bem, worin er Gott miffiel, wieber burch bie Erfullung feines Willens ihm gefalle. Was ich beginne, bas will ich im Ramen bes herrn beginnen und auch in Allem meine Soffnung auf den Herrn fegen, damit er felbst mich überall auf den Weg bes Beile führe. Mit ber Hoffnung, Die man auf Gott fest, barf fich feine andere Hoffnung auf bas Schickfal ober ben Lauf ber Beftirne vereinigen. Wober weiß ich, ob es mir nüglich ift, auf meinem Wege ober in einer Sache Glud ju haben? Rein! fehr oft ift es mir schädlich, weil Roth und Angst mir oft mehr jum Segen gereicht. Daher will ich mich ber Anordnung Gottes unterwerfen. ber Mensch, ber auf ben Herrn hofft. Alle beine Befummerniffe lege ihm vor, er forgt fur bich. Denn wie groß ift die Barmherzigkeit, bie mich burch Leiben und Schmerzen gegen meinen Willen auf einen befferen Weg gurudgerufen bat! Wir follen uns feine Sorgen machen um bas, was wir effen; wie viel weniger burfen wir es um Geftirne und bergleichen Aberglauben! Jeber Chrift muß sich nothwendig mit reinem Herzen Gott überlaffen und ihm anvertrauen. 3ch werbe nie über die Zukunft vorausurtheilen und überhaupt selten meinen Blick auf die Zukunft richten; denn sowohl mich, als Alles, was mich betrifft, ftelle ich Gott anheim. Durch Ehre, Gunft und Sabsucht, von benen ber Mensch sich leiten läßt, wird er beflect; burch bie Wiffenschaften, welche nur außeren Gewinn bringen, wird fein Geift verfinstert und voller Leidenschaften, wird seine natürliche Aufrichtigfeit unterbrudt und bie Begierbe in ihm aufgereigt, fo baß er nicht mehr, was Gottes ift, nicht mehr, was zur Tugend gehört, nicht einmal, was seinem Leibe zuträglich ift, berücksichtigt."

Bu biesen blos äußeren Gewinn bringenden Wissenschaften rechnete Gerhard auch die Medicin und Rechtskunde, in welchen beiben er nicht unerfahren war. Rach seiner Bekehrung verwarf er sie, weil sie Zeit nicht nüblich ausfüllten und sein Lebensgluck nicht förderten. Er sagt darüber: "Niemals will ich einen Grad in der Medicin erstreben, weil ich weder Gewinn noch Vermögen mit dems

felben zu gewinnen beabsichtige; ebensowenig in der Rechtswiffenschaft. Denn ber 3med ber Grabe ift entweber Reichthum, ober eitele Brablerei und Ehre bei ber Welt. Berhelfen fie nicht wenigstens aum Reichthum, fo find fie ohnehin gang unnut und eine überfluffige und thörige Sache. Ueberhaupt aber widerftreiten fie bem Willen Gottes und unferer Freiheit und Reinheit. Ein Mensch, der solche außere Ehre begehrt, fällt in fehr viele Sunden; fie ift ihm gefährlicher als Reichthum und Macht. Reine Wiffenschaft will ich ftubiren, fein Buch schreiben, feinen Beg, feine Arbeit unternehmen, feine Runft praftisch ausüben, um meinen Ruf zu verbreiten und meine Belehrfamfeit bekannt zu machen, oder um Ehrenstellen zu erlangen, oder um Einige jur Dankbarkeit gegen mich zu verpflichten, ober gar um bas Anbenken an mich nach meinem Tobe zu erhalten. Denn wenn ich beswegen eine Handlung vollbringe und meinen Lohn in biefen Dingen suche. so wird ste mir bei bem Bater im himmel nicht vergolten werden. Thue ich aber etwas, weil es gut ift, und in ber Hoffnung auf ben himmlischen Lohn, so wird die Begierde nach einem großen Ramen dadurch aufs Beste abgeschnitten. Weil Diefer Ruhm, Diefes Bebachtniß so eitel ist, so haben ihn auch schon die Philosophen treffend gemißbilligt, fo daß keiner von ihnen, der wirklich Lob verdient, die Ruhmsucht gelten ließ. Wenn bu wegen eines in Gott gethanen Werkes gelobt wirft, fo gib bem Höchften jenes Lob und jenen Rubm jurud. - Mit ber Rechte = und Aranei = Wiffenschaft will ich mich nie mehr beschäftigen, außer wo die Gelegenheit bringend bazu aufforbert und etwas Gutes burch sie gestiftet werben fann. nähren ben Beift nicht, sonbern verkehren ihn. Aber aus Liebe aur Eintracht, ober wenn es die Nothwendigfeit ober sonft ein außerorbentlicher Kall erfordert, fann man der Rechtstunde obliegen, fo wie auch seiner eigenen Gesundheit oder ber bes Rächsten wegen ber De Es sind dieses ja weltliche Gegenstände, worin es mir mehr zukommt die Rathschläge der Anderen zu vernehmen, als felbst welche ju geben. Den Theologen, Monchen und allen fich ber Gottfeligkeit Widmenden ift bas Studium ber Medicin verboten. — Du barfft keine zweifelhaften Arzneimittel darreichen, noch weniger bei zweifelhaftem Krankheitszustande irgend welche Arzneien geben. Nur bei ber größten Noth und wo fein Anderer geholt werden fann, barfft bu etwas dazu sagen, aber außerdem dich nicht einmischen. Ebenso mische in keinen Rechtsfall beinen Rath ein, noch weniger nimm felbst Antheil, außer wenn es bir zur untrüglichen Gewißheit wird, baß Semandem ein offenbares Unrecht widerfahrt, ober wenn die Sache beine Barmherzigfeit in Anspruch nimmt, ober fie felbft religiöfer Art ift.

oder offenbares Bofe burch fie unterbruckt wird, ober bie Armen beeinträchtigt werden; boch immer mische bich nur bann ein, wenn bu es mit Bewahrung beiner Gewiffensruhe thuen kannft. Wenn du es gethan, so ziehe bich aus ber Sache wieder heraus, damit feine Sorgen zurudbleiben. Darauf merte vorzüglich, bag bu weber burch Freundschaft, noch Berwandtschaft, noch haß geleitet werbeft; und wenn Jemand bein Freund, ober Berwandter ober Feind ift, fo gebe in bich und forsche nach, ob bu bann baffelbe thun wurdest, wenn er biefes nicht mare. Gewiß eine Sauptbebingung bes Gludes fur jeden Menschen ift die, welche Birgil für den Landmann ausspricht. nämlich: baß er bie eisernen Rechte und bas unheilbringenbe Korum nicht gesehen. — Bor bem Official ober geiftlichen Richter sollst bu für feinen beiner Freunde, ober Berwandten, noch für einen Andern aus Gunft erscheinen, außer wenn bich die hochste Pflicht ber Liebe bazu zwingt. Auch ba schicke lieber einen Bertreter, als bag bu felber Denn die Rube beiner Seele wird gestört, wenn bu bich in bas Geräusch und Toben ber Welt einmischeft. Sierin laß bie Tobten ihre Todten begraben. Vor dem Gerichtsherren oder weltlichen Richter au Deventer follft bu nur erscheinen in ben bringenbften Fällen, weil da beine Freunde Alles schon gehörig besorgen. Nur um zu vermitteln. laß bich in die Streitigkeiten ber Menschen ein, und fiehe zu, baß es leicht und ohne Geräusch geschehe. Rann aber ein Unberer biefes Werk ebenso gut vollbringen, so mische bich nicht ein, sondern achte nur darauf, daß du deine eigene Ruhe nicht verlierest, indem du zwischen Andern Frieden zu ftiften versuchft. — Wenn einer beiner Bermandten verlett, beleibigt, getobtet wird, fo beginne bu feinen Streit mit seinem Wibersacher, gib nie einen Rath zu feinem Nachtheil, meibe nie ben Umgang und bas Gefprach mit ihm, fonbern ermahne ihn vielmehr mit Worten bes Troftes und führe ihn aum Krieden zurud. Wenn die Freunde sich an ihm rachen wollen, so halte fie durch befänftigende Worte jurud, damit nicht auch fie in Ungerech-Du follst bich von Allen hierin absondern und jetiafeit verfallen. mehr bu ihnen ein folches Beispiel gibft, befto beffer wirft bu fie jum Guten erwecken. Die Handlungen meiner Freunde, Verwandten und herren werbe ich nie einer naberen Brufung unterwerfen, wenn fie nicht mahrhaft fromm und aus der Barmbergigkeit, Liebe, Gerechtig= Es ware Unrecht, burch langes Nachbenken über feit gefloffen find. bie Handlungen Anderer das zu vernachlässigen, was man felbst verpflichtet ift zu thun und fein Anderer für uns thun fann." Wenn schon biefe Grunbfate gunachft bie Person Gerhards betrafen und nur in Beziehung auf ihn verstanden und gewürdigt werben durfen, fo

gingen boch bie meisten auf bie ganze Brüberschaft über und gaber berselben ihre geschichtliche Stellung und Wirksamkeit.

Gerhards Beruf mar es nicht, die Rirche burch eine außere Um gestaltung zu reformiren; benn biefes schwierige Wert war anderer Männern in einer späteren Zeit vorbehalten, welche ihn allerdinge an evangelischer Erkenninif und Kraft bes Geiftes weit übertrafen Er hatte eine friedlichere aber nicht weniger bedeutsame Mission. sollte in die entleerten Formen der Kirche wieder einen belebender Beift einzuführen und bem laren und frivolen Schlendrian ber Briefte durch den der heiligen Sache gebührenden Ernst zu überwinden suchen er follte ben fast gang vergeffenen ewigen Grund unseres Seils wieder in die Gemuther gurudrufen, damit die Christenheit erft ihren Berfall zu erkennen und etwas Befferes zu wollen in ben Stand gefest Er trat baher nicht in Rampf mit ber herrschenden Rirche felbft, sondern, wie bas auch Luther anfangs nur thun ju muffen meinte, mit ben sie verberbenden Brieftern und Monchen, in dem frommen Glauben, gang nach bem Sinn ber oberften Lenker ber Rirche Bon feinem aufrichtigen, Alles jum Beften fehrenden zu handeln. Gehorfam gegen die Kirche gibt sowohl sein ganzes Leben als auch noch folgende besonders darüber ausgesprochene Grundsäte Zeugniß. "An jedem Tage mußt du, wenn du irgend kannst, die Deffe bis zu Ende hören. Den Laien ist vorgeschrieben, dieses am Sonntage zu thun, den Clerikern, an jedem Tag. An den Festtagen bleibe in ber Kirche, bis die Feier ber Meffe vorüber ift. Der Gefang ift, wie du aus Erfahrung weißt, für die sinnliche Natur ein Unterftütungsmittel ber Andacht. Wenn das Evangelium verlefen wird. muß man ftete fich erheben und ftehen bleiben, wie es auch in ber Berordnung heißt: Bir befehlen mit apostolischer Autorität, daß wir nicht sitend sondern ehrfurchtevoll gebeugt stehend das Evangelium vernehmen. In dem Worte ,, ehrfurchtevoll" liegt es, daß man bem Evangelium Ehre schuldig ift. Daher heißt es auch an einer andern Stelle: man foll aufmerkfam die Worte bes Evangeliums vernehmen und gläubig anbeten, das heißt: man foll dieses auch durch die Stellung bes Körpers schon andeuten. Diese außere Berehrung mit bem Leibe besteht in beffen gebeugter Saltung, in ber Ablegung ber Rapus und in Berbeugung bei ben Worten Jesus und Maria. Ebenfo barf, wenn bas Evangelium verlesen wird, ber Beift sich nicht ein anderes Bebet vornehmen, ober auf ein anderes Lefestud feine Aufmertfamten richten. Wer auf mehrere Dinge aufmerft, übersieht bas Ginzelne: und es ift vorgeschrieben, die Worte des Evangeliums und ber aposto: lischen Schriften mit feierlicher Andacht anzuhören. Alles Boren if

vergebens ohne Aufmerksamkeit. Bei Verlefung bes Evangeliums ift es die erste Pflicht, nichts zu lesen, nichts zu benfen, sondern nur aufmerksam zuzuhören; benn Alles, was wir außerbem lefen ober benfen, entziehen wir bem Evangelium. Die Berbeugung bei jenen Worten und alle außerliche Berehrung find nur Zeichen unferer geis stigen Berehrung. Falsche Zeichen find es, wenn das Bezeichnete ihnen nicht entspricht. Auch foll biefe außere Berehrung auf bie geiftige hinführen, aber fie ift vergebens, wenn fie es nicht thut. Daber muß man mit Mund und Geift verehren, nicht mit bem Munde ober der Kapuze allein. Auch will ich hören ebenso mit bem Ohre als mit dem Beifte; außerbem bin ich eine flingende Schelle und ein tonenbes Erg. Es find ja nicht Borte ober Aussprüche, beren Berständniß mir nicht zugänglich mare. — Ebenso mußt bu mit gebeugten Anieen, entblößtem und gefenftem haupte nach ber Ginsegnung bes Saframentes bafteben, wenn bir ber Relch gezeigt wirb. Jene bemuthige Berehrung geziemt fich vor Gott und ift geeignet, Die Andacht unseres Beiftes zu unterftügen, ja fehr passend ift es, wie bu weißt. das Haupt auf die Hande niederzusenken. Denn der Anecht ift ge= halten. Die größte Ehrfurcht seinem Berrn zu beweisen, wenn er ge= genwärtig ift. Diefe Berneigung ift aber noch beshalb fo fehr angemeffen für die Andacht bes Beiftes, weil fonft die Bedanken ju leicht abschweifen. Wenn du entfernt stehft ober bas Beiligthum nicht sehen kannft, so kniee mit verbeugtem Saupte nieder und bete im Berborgenen zu beinem Herrn. — Das Brod empfange mit Ehrfurcht und Demuth, weil ce durch ben Mund bes Priefters in ben Leib bes herrn verwandelt worden ift. Wird es nicht von Beronifa angebetet? Bird nicht bas Bild Chrifti, bas feinem Leibe geweihet ift, angebetet? Die Gläubigen pflegten in ben erften Zeiten ber Rirche alle bas Abendmahl mit zu genießen. An ber Stelle bieses gemeinsamen Genuffes wird jest ber Friede verlieben als ein Zeichen ber Bemeinschaft mit bem Leibe Chrifti. Der Grund, weshalb jest ber Leib Chrifti nicht mehr fo allgemein bargereicht wird, liegt, glaube ich, barin, baß in ben ersten Zeiten ber Kirche die Menschen burch bas Blut Christi beffer waren und die Religion in Kraft und Bluthe stand, die jest als etwas Altes vernachlässigt wird. Daher hat sich Chriftus felbst uns entzogen. Wenn aber ber Friede ausgesprochen wird, so sei bereit und empfange so ben Leib Christi, und bann er= hebe bein Verlangen und rufte bich, daß, wenn du auch leiblich bas Saframent nicht zu genießen bekommft, bu es wenigstens geiftig genießeft. Rach einer folchen Communion muß beine Sehnsucht lange in bir bleiben und fortbauern. Wenn bu bich jedoch wieder zu ger=

4

streuen anfängst, wie es dir gewöhnlich begegnet, wenn beine Gebanken auf Dinge versallen, welche du dir nicht vorgenommen hattef so gehe zum Kreuze Christi. — Auch bei dem Sanktus bereite die das Sakrament zu sehen. Denn psiegen sich etwa alle anzuschicker um ihren König zu sehen, von dem sie doch gesehen werden? Wen du ihn gesehen, so bereite dich, ihn selbst im Glauben zu genießen und thue nichts Anderes, weil dann die Gegenwart Christi in di wirft und deiner Schwachheit aushilft. So wird in dir die Liebe zu Sakrament erweckt. Das ist durch sich selber klar und verständlich Rach oben last uns die Herzen erheben und sie auf den Herrn richten Stelle dich immer in die Kähe des Priesters, so weit es die Ehr erbietung gestattet, damit du die Messe hörest, das Sakrament sehe kannst und seine Gegenwart empsindest."

Das reine, ebele Berg und ben tieffrommen Beift bes ehrvurdiga Gerhard Groot beurfunden noch folgende Grundfape, die er fich nie bergeschrieben: "Bum Ruhm, gur Ehre und gum Dienste Gottes be ftrebe ich mich, mein Leben einzurichten, fo wie auch zum Seile meine eigenen Seele. Ich will kein zeitliches Gut, betreffe es ben Leib oder die Ehre, oder bas Bermögen, oder die Kenntniffe, bem Seile meiner Seele vorziehen. 3ch will mit allem Eifer ben Beboten Gotte nachkommen, benn bas ift bie rechte Wiffenschaft und Weisheit, m dabei will ich Rücksicht nehmen auf meinen Leib und meinen sittliche Zustand, wodurch der Eifer noch erhöht wird. — Das Erfte ift feine Guter weiter zu verlangen und weber Hoffnung noch Begiert auf irgend einen zeitlichen Gewinn in ber Bukunft zu richten. jemehr ich habe, besto habsüchtiger werde ich ohne Zweifel. ben Borschriften ber ersten Kirche sollst bu nicht viele Guter besitze Auch werben sie dir beim Tobe Reue verursachen, weil man ja al gemein behauptet, daß noch kein Reicher ohne Reue gestorben fei. mehr ich Guter und Reichthumer besithe, um fo Mehreren bin ich ju Dienste verpflichtet, um so mehr bin ich belastet; das aber ftreit gegen die Freiheit des Geiftes, welche bas höchste Gut im geiftliche Leben ift. Denn die Liebe wird dadurch an vielerlei Dinge geheft und von ihnen gefeffelt. Aber es ftreitet auch mit bem Frieden be Bergens und ber Ruhe ber Seele eine Liebe Diefer Art, wenn fie i ber Seele Burgel geschlagen hat, und die durch fie im Geifte erregte Sorgen befleden und verwirren ihn öftere. Wie man feine Begiert nach größerem Besit abschneiden muß, so muß man auch bas, we man befitt, mit Befonnenheit vermindern. — Wenn ich bas Meinig habe, um mitzutheilen, warum soll ich dann noch mehr begehren Es ist vor Gott ebenso viel, wenn ich von bem Wenigen, mas i besitze, wenig gebe, als von dem Vielen viel; denn Gott mägt nicht die Masse des Gegebenen, sondern das Herz des Gebers. Deshalb wird die Wittwe, die zwei Scherstein gegeben, den Reichen von dem Herrn vorgezogen. Ebenso bemerke ich, daß schon das, was ich besitze, mich außerordentlich bindet; wie viel mehr würde dieses noch geschehen, wenn das, was ich begehre, mir noch verliehen würde. Auch besitze ich genug für ein gemeinsames Leben und nach dem, was ich werth bin." —

"Hute bich vor haftigem und gierigem Effen; benn die Haftigkeit entspringt aus ungeordneter Liebe jum Begenftand. Die Efgier ift immer verbunden mit dem Fehler der Leckerhaftigkeit. Bur Gesunde heit des Leibes dient die Speise dann um so mehr, je anständiger und mäßiger fie genoffen wird. Auch beim Schreiben, Reben, Sanbeln muß man fich baran gewöhnen, nicht zu eilen. Die Ehre bes Herrn kann nicht dabei gesucht werden, wenn der Mensch mit Ungestum an eine Sache geht, weil bann alle seine Rrafte fur fie verwendet werben. Darum lerne mit Bedacht und Ruhe alle beine Sandlungen vollbringen. - Thue nichts Gutes, wenn es bich jum Ungehorfam verleitet. In Beziehung auf bein zeitliches Bermögen, beine Einkunfte und Bucher, betrachte bich nur als einen. Verwalter und siehe zu, daß du als solcher treu und klug erfunden wirft. — Berwende nur wenig für beine Kleibung und Rahrung, aber um fo mehr für bie Armen und für die Rettung ber Seelen. Bib. wissentlich Reinem etwas, ber es nicht bedarf, weil bu ja sehr viele Bedürftige findeft. Wenn bu Jemandem, ber felbst Ueberfluß hat, geben wurdeft, fo wurdeft du fein treuer Saushalter fein, noch flug für dein Beil forgen. Laß bich beim Geben nicht von fleischlichen Neigungen bestimmen. Ich will von Niemandem ein zeitliches Gut annehmen, so lange fich noch Bedürftigere finden, weil ich bas von Andern nicht verlange, was ich felbst Reinem thun will."

"Groß ist es, in dem gehorsam zu sein, was der Neigung entgegen und beschwerlich ist und das ist der wahre Gehorsam. Bor
allen und in allen Dingen suche dein Herz demuthig zu machen, so
wie auch deinen äußeren Wandel vor den Brüdern. — Die wahre
Weisheit ist, zu wissen, daß man nichts weiß. — Je mehr der Mensch
sich noch von der Bollsommenheit entsernt weiß, desto näher ist er
derselben. Der Ansang eiteler Ruhmsucht ist die Selbstgefälligkeit.
Rirgends kann man den Menschen besser kennen lernen, als wenn er
gelobt wird. — Immer mußt du dich bemühen, von Andern etwas
Gutes zu erwähnen oder zu denken. So oft wir etwas außer Gott
leidenschaftlich begehren, werden wir von Gott abgeführt. — Aus-

bauernd muffen wir im Gebet sein und nicht leicht wieder bavon ablaffen. Wir muffen nicht benten, daß Gott une nicht horen wolle; fonbern fo oft wir auch abgewiesen werben, burfen wir boch nie verzweifeln. Die Kleinmuthigen follen beten wie Kinder zu ihrem lieben Bater, wie es im Evangelium heißt: Wer von euch bittet feinen Bater um Brob und er gabe ihm einen Stein? - In jedem Dina ber Welt liegt eine Versuchung fur une, obschon wir es nicht merken. Die größte Versuchung ift bie, sich nicht versucht zu glauben. lange ber Mensch an fich noch etwas zu beffern weiß, fteht es gut mit ihm. - Wenn bir etwas Bofes zugefügt wird, fo bente: bu wollest beine Genoffen befragen, bann ift ber Teufel in bie Flucht geschlagen. - Immer hoffe mehr auf Die ewige herrlichkeit, als bas du bie Bolle fürchteft. — Jeber hute fich, Andern burch feine Sitten Anftoß zu geben und bemuhe fich, feine Sitten zu verbeffern und fich überall ehrbar zu benehmen, bamit ber Andere badurch im Guten befestigt werbe. — Mit welchen Bedanken ber Mensch schlafen geht, mit solchen fteht er auf. Darum ift es heilfam, vor bem Schlaf m beten, oder einige Pfalmen zu lefen. — Eine geringe Beschämung, bie man hier erbulbet, hebt bie ewige Beschämung vor Gott und allen heiligen auf. — Dem allein suche zu gefallen, welcher bich und alles bas Deine burchschaut. Denn wenn bu Allen gefieleft und Gott miffieleft, was hatteft bu gewonnen? Wende barum bein Berg von ben Geschöpfen ab, auch wenn bu bir große Bewalt anthun mußt. Strebe bahin, bich vollfommen zu überwinden und beständig bein Berg auf Gott zu richten, nach dem Worte bes Bropheten: "Meine Augen find immer auf ben herrn gerichtet."

Diefe Grundfabe nebft einigen Sammlungen von Ausspruchen frommer Manner, wozu besonders die des bereits geschilderten ehrwurdigen Runsbrof gehörten, hatte Gerhard in einigen fleinen Werfen forafältig niebergeschrieben. Ihre Bervielfältigung mar bann ein Sauptgeschäft ber Brüber bes gemeinsamen Lebens. Auch seine Briefe, welche zum Theil sehr beachtenswerthen Inhaltes sind, wurden vielfach dazu benutt. Auf Schönheit in ber Form ber Darftellung hatte er babei wenig Acht; die heilsame Wahrheit bes Inhaltes ging ihm über Alles. In gleicher Beise legte er auch wenig Werth auf schonen Einband ber Bucher; felbft fein Brevier, woraus er täglich feine Boren ablas, mar fehr unscheinbar, weil er für seinen Gebrauch Alles vermied was glanzte, ober nicht einfach aussah. Als er Einen fah, ber ein fehr schon gebundenes Buch hatte und es forgfältig betrachtete und einschlug, fagte er ihm: "Ich habe es lieber, baß mich das Buch bewahrt, als daß es von mir bewahrt werden muß. Das Buch soll dem Ruten des Lesers dienen, nicht der Neugierde des Betrachtenden." So wollte, fügt Thomas hinzu, auch der selige Hieronymus lieber richtig geschriebene Codices in schlechtem Einbande, als schöne und sehlerhafte haben. Es ist aber wegen der Ehre Gottes und der Zierde seiner Kirche wohl schiestlich und empsehlenswerth, daß die Bücher der heiligen Schrift, so wie die, welche zum Gottesdienst gehören, mit mehr Sorgfalt geschrieben und vor allem Staub und aller Beschädigung behütet werden, denn sie sollen vielen Gläubigen des katholischen Friedens sowohl jett als in der Jukunst zum Gebrauch dienen, und fordern durch ihre gute Ausstatung die Trägen besser auf zum Lesen und halten bei guter Verwahrung länger aus. Sie sind ia mit großen Kosten erkauft und vieler Arbeit geschrieben.

Bon ber außern Erscheinung Gerhards gibt Thomas folgende Schilberung: Er hatte ein heiteres Geficht, war freundlich, wenn er mit Jemandem fprach; in feinen Bugen war die Rube feines Gemuthes ausgebrückt, seine Haltung war bemuthig, seine Lebensweise Strenge zeigte er gegen bie Gunben, glubenbe Liebe gur Den Müßiggang floh er und beschäftigte fich immer mit Tugend. etwas zur Erbauung Dienlichem. Er liebte bie Ginfachheit und ging bem Niedrigen nach, indem er das himmlische im Bergen trug. Er hatte von Natur einen sehr scharfen Vorstand, der durch das Licht ber göttlichen Gnade veredelt mar. 3m Rath war er scharffinnig, im Urtheil umsichtig. Alle Gegenstände durchdrang er bis ins In-Eine besondere Gabe ber Rede und Reichthum in der Ermahnung zeichnete ihn aus. Ein treues Gebachtniß unterftütte ihn auf bas Bortheilhaftefte. Um bas, was er thun ober sprechen follte, nicht zu vergeffen, pflegte er, je nachdem es ber Rugen ber Gegenstände erheischte, bald in den Registern, bald an den Rändern oder auf ben Dedeln ber Bucher bie fich ihm aufbringenben Gebanken und Beschäfte zu bemerfen. Einen reichen Schat von Aussprüchen gelehrter und frommer Manner trug er bei fich im Gebachtniß und wußte ihn vorkommenden Kalls trefflich zur Wiberlegung feiner Begner anzuwenden. Beim Gespräch mar er umfichtig, beim Schreiben schnell, beim Rachdenken innerlich ergriffen, bei den ihm anvertrauten Geschäften treu und gewandt. Nie ließ er sich burch seine Wibersacher aus ber Fassung bringen und wußte burch seine freimuthigen und entschiedenen Entgegnungen manchem ben Mund zu ftopfen. Säufig lag er bem Lefen und Beten ob. Er hatte Gott beständig vor Augen, beobachtete forgfältig die Rechte ber Rirche, gab in allen Studen ben Weltlichen ein gutes Beispiel, suchte bei feinem Predigen feinen irbischen Rugen, sonbern nur ben Gewinn ber Seelen und verfündigte bas Evangelium umsonst ohne firchliche Einfünfte. Obschon ihm fein langes burch Greisenalter ermubetes Leben vergonnt mar, schaffte er boch in kurzer Zeit viele Früchte und hinterließ an verschiedenen Orten Schüler und Brüber, Die er felbft in ber Gnade bes gottlichen Lichtes, worin er überreich mar, gläubig unterwiesen und entzundet Mit vieler Weisheit und Milbe, fahrt bann Thomas fort, hat ber himmlische Bater bafur geforgt, baß, ba bie Welt schon alt ju werben und fich jum Schlechten hinzuwenden begann, ein fo großer Meister und himmlischer Gesandter erschien, ber, angethan mit bem Panger bes Glaubens und unterftut von ber Beiligkeit bes Lebens, Die Religion wieder zu einer Bluthe empor hob, Die Frommigkeit bes chriftlichen Bolfes, ben Gifer ber Gottesverehrung, Die Beobachtung ber gehn Bebote, die Uebung ber Barmherzigkeit auf bas erfolgreichste Denn einem unerfahrenen und bes gottlichen Wortes untimbigen Menschen hatte es unmöglich scheinen muffen, so großer Bosheit ber Menschen zu widerstehen und aus der tiefen Kinfternif ber Sunden die untergehenden Seelen zu dem Licht ber Wahrheit gurud-Belobt fei aber auch Gott, bag er feinen Geift von oben gesendet, ber bie Bergen ber Gläubigen entzündet und sein Bolf machtig gemehrt hat!

Ein Lieblingswunsch Gerhards war es, neben biefer freien Bruberschaft bes gemeinsamen Lebens, die fich unter seiner Unregung und Leitung gebildet hatte, noch ein Kloster zu errichten, worin bie jenigen Mitglieder der Brüderschaft, die zu einer bleibenden und ganglichen Entfagung ber Welt Neigung und Kraft befäßen, Aufnahme finden follten. Das liebliche Bild der Kanonifer zu Grunthal, mit benen er nach jenem ersten Besuch in freundschaftliche Verbindung ge treten war, hatte diesen Wunsch in ihm erwedt und er murbe bann ihre Kormen der Frömmigkeit in Rleidung und Lebensweise auch für bas neu zu errichtende Kloster angenommen haben. Sein früher Tob aber verhinderte ihn an der Ausführung biefes Borhabens, bas er in brunftigem Bebet feinem Schöpfer und herrn anempfahl und gur Bollführung seinen Schülern übertrug. Florentius, sein Rachfolger, ber bie 3wedmäßigfeit flösterlicher Einrichtungen neben ben freien Genoffenschaften wohl erkannte, ftiftete nach bem Abscheiben Gerharbs die Congregationen regulirter Kanoniker zu Windesheim und auf bem Berg ber heiligen Agnes bei 3woll, beren spater noch mehr Ermabnung geschehen wird.

Als im Jahre 1384 eine furchtbare Best in Deventer und ber Umgegend wuthete, eine in jenem Jahrhundert öfters erscheinende Plage, fand Gerhard Groote Aufforderung, seine Kenntniffe in ber

Beilfunde jum Rugen ber von ber Seuche Befallenen anzuwenden. Er scheute keine Gefahr, wenn es galt bem Wohle feines Nachsten zu dienen, aber er wurde biefes Mal felbst von der Krankheit ergriffen und fiel als Opfer seiner Menschenliebe. Geduldig unterwarf er sich ber Schickung bes Sochsten, empfahl ihm glaubig feinen Rampf, und fprach bann ju ben um ihn ftehenden Brubern: " Sehet, ich werbe von dem herrn gerufen und bie Stunde meiner Auflosung ftehet be-Augustinus und Bernhard (Manner, die er besonders verehrte) flopfen an die Thure und ich fann das von Gott mir gesteckte Biel nicht überschreiten. 3ch werbe genothigt mit allen Sterblichen bie Schuld bes Rleisches zu bezahlen. Gott behüte meinen Ausgang. und mein Beift moge zu bem herrn gehen, ber ihn gemacht hat. Die Erbe moge meinen Leib beden, ber von ber Erbe genommen ift und nicht lange mehr barauf bleiben wirb. Gott laffe mich Ruhe finden im Tobe, benn in der Liebe zu ihm habe ich gearbeitet. aeschrieben und gepredigt."

Die umstehenden Schüler sprachen in tiefer Niedergeschlagenheit und unter schweren Seuszern: "Was sollen wir serner machen und wer wird und hinfort unterweisen? Du bist unser Vater und Verstheidiger gewesen und hast und zu dem Herrn gezogen. Run werden sich unsere Gegner freuen und die Weltlichen und verspotten, indem sie sprechen: Jest haben sie keinen Führer und Vorsteher mehr, daher werden sie bald in Nichts zerfallen sein. Wenn sie selbst in deiner Gegenwart es wagten, und zu verspotten und zu schmähen, was werden sie thun, wenn du nun nicht mehr bist? D laß dein Gebet sur und aussteigen und bringe bald beinen verlassenen Söhnen Hülfe. Auf wir derinen Rath haben wir und zu bessennen; hilf, daß wir darin beharren!"

Als ber fromme mitleibige Meister diese Trostlosigkeit bemerkte, sprach er: "Bertrauet auf den Herrn und fürchtet nicht das Geschrei der weltlichen Menschen. Stehet fest in euerm heiligen Borsat, und der Herr wird hienieden mit euch sein. Kein Mensch kann verhindern, was Gott auszuführen beschlossen hat. Sobald ich bei dem Herrn angekommen sein werde, so hoffe ich, werde ich euch Blumen vom Himmel wersen, daß ihr Gnade empfindet und Frucht bringet in der Welt. Ich empsehle aber euch alle Gott und seinen Heiligen. Und sehet, Florentius, mein geliebter Schüler, auf dem in Wahrheit der heilige Geist ruht, wird euch Bater und Vorsteher sein. Ihn nehmet an meiner Stelle an, höret ihn und gehorchet seinem Rath. Ich kenne Keinen, über den ich eine solche Weinung hätte und dem ich so sehr vertraute. Ihn müßt ihr wie einen Vater lieben und ehren." Außer

biesem großen Troste hinterließ er seinen Brüdern weder Gold, noch Silber, noch große Grundstücke, sondern eine schätzenswerthe Sammlung guter Bücher und einige ärmliche Kleidungsstücke und alte Hausgeräthschaften, zum Zeichen, daß ihre Ausgabe sei, die Schätze zu suchen, die droben sind. Einige fromme Schüler, die ebenfalls von der Seuche befallen waren, ließen sich zu ihm and Lager führen, um von ihm noch ein heilsames Wort zur Genesung ihrer Seele zu hören. Er sprach sanstmuthig zu ihnen: "Wenn ihr den guten Vorsatz habt, immer Gott zu dienen, so könnt ihr ruhig sterben. Alle Lektionen, die ihr gelernt habt, werden euch für Vater unser angerechnet wegen des frommen Zweckes, den ihr mit eurem Studiren verbunden." Die Jünglinge kehrten getröstet zu ihrer Herberge zurück und starben mit einem guten Bekenntnisse, indem sie Gott und den heiligen Engeln ihre durch das Blut Christi erlösten Seelen anbefahlen.

Am zwanzigsten August des Jahres 1384 übergab der ehrwürdige Magister Gerhard, als die Sonne sich zum Abend neigte, zwischen der fünsten und sechsten Stunde Gott seine Seele, die kostbar war durch ihren Glauben und leuchtend durch viele Tugenden. Große Theilnahme wurde seinem Leichenbegängniß erwiesen. In der Mariensirche, schreibt Thomas, wo er häusig das Wort Gottes mit belebender Stimme gepredigt, ruht er nicht weit von der Sakristei in Frieden, um mit allen Gläubigen auserweckt zu werden durch unsern Herrn Jesus Christus, welcher richten wird die Lebendigen und die Todten und die Welt durch Feuer.

Ein glanzendes Zeugniß legte über biefen Gottesmann ber ibm befreundete Wilhelm von Salvarvilla, Doftor ber Theologie und Cantor ber Universität zu Paris ab, worin er sagte: "Der Magister Gerhard, frommen Andenfens, ber ben Beinamen bes Großen trug, ift in Frieden zu dem herrn gewandert. In der That war er ein Großer, weil er in allen Wiffenschaften von ber Natur, ber Moral, bem Staate, ber Kirche und ber Theologie, so wie auch in ihrer gegenseitigen Berbindung und nütlichen Anwendung Reinem auf bem gangen Erdfreise nachstand. Dabei besaß er große Beiligkeit ber Gefinnung und war ein achtes Vorbild in Ertödtung des Fleisches. Berleugnung bes Zeitlichen, Berachtung ber Welt, in brüberlicher Liebe gegen Alle, in bem Berlangen nach Rettung ber Seelen, im einbruds vollen Bredigen, in der Mißbilligung und Berabscheuung der Lafter. in ber Bekampfung ber Irrglaubigen, in ber Beftrafung ber unguch tigen Priefter nach bem fanonischen Recht, in ber Befehrung vieler Manner und Frauen ju einem geiftlichen Leben, in ber Treue gegen unfern Herrn, den Papst Urban den VI., wie auch viele Taufende glaubwürdiger Personen bezeugen können, daß er in den genannten Tugenden nicht geringer gewesen als in den vorhergenannten Wiffensichaften."

Das schönste und beredteste Zeugniß für die hohe Vortrefflichseit und christliche Frömmigkeit unsers Gerhard ist aber die durch ihn ins Leben gerusene und über anderthalb Jahrhunderte lang mit großem Segen und in sehr weiten Kreisen für christliche Vildung und Erwedung des Volkes wirkende Brüderschaft des gemeinsamen Lebens, und unter den zahlreichen trefflichen Männern, die sie gebildet und mit der Milch ihres innig frommen und wohlthätig erleuchtenden Geistes genährt und gestärkt hat, der herrliche Thomas von Kempen, in welchem sich der edle Geist Gerhards am vollendetsten und reinsten abspiegelt. Wir können nicht unterlassen noch eine Verzegleichung mitzutheilen, durch welche Thomas seinen geistlichen Vater zu preisen sucht.

Jeber Baum, sagt er, muß, wie Christus bezeugt, an seiner Frucht erkannt werden. Ich glaube aber, daß dieser merkwürdige Mann, unser gelehrter Magister, vorzüglich mit drei Bäumen verglichen werden kann, nämlich mit der fruchtbaren Olive, mit der hohen Ceder und mit der blüthenreichen Palme. Er war ein fruchtbarer Stamm, am User der Gewässer gepflanzt, der Gott zu seiner Zeit treffliche Früchte brachte und, getränkt mit dem Strome der heiligen Schrift, den Weinberg des Herrn Zebaoth, wo die Trauben der Demuth unter dem grünen Laube der guten Werfe zum Preise des Herrn unsers Erlösers wachsen, reichlich erfrischte. Dieser Mann Gottes war kein unfruchtbarer Baum, wie die Eiche des Waldes mit ihren herabsallenden Blättern, sondern wahrhaft fruchtbar, wie die prächtige Olive in den Gesilden, wie die hohe Ceder, die auf dem Lisbanon ragt, und wie die schmucke Palme auf dem Berge Zion.

Beil er große Barmherzigkeit von dem Herrn erlangt hatte und dieselbe in wahrer Bruderliebe reichlich und überall seinem Nächsten mitzutheilen bemühet war, so konnte er in Wahrheit mit dem heiligen David sprechen: "Wie eine Olive habe ich im Hause des Herrn Frucht gebracht und habe gehosst auf die Barmherzigkeit Gottes ewiglich." Er war nicht so unbarmherzig, wie jener bose Knecht, der, nachdem ihm Alles erlassen worden war, seines Mitknechtes sich nicht annehmen wollte (Matth. 18.); sondern von Ansang seiner Bekehrung an verzieh er alle Schuld denen, die gegen ihn sündigten, und betete demüthig für die, welche ihn schmäheten. Er war stets zuerst bereit Genugthuung anzubieten, wenn er Jemanden beleidigt hatte, und suchte mit Allen Friede zu erhalten, ohne jedoch die

Wahrheit zu beeinträchtigen. Auch hat er den vom Herrn ihm anvertrauten Schat nicht wie jener trage Knecht in falscher Selbstzufriedenheit verborgen, fondern seine Wiffenschaft und sein Talent treulich benutt, um Seelen zu gewinnen. Mit Recht barf man ihn beshalb einer fruchtbaren Dlive vergleichen, welche bas von Bott empfangene Del ber Barmherzigkeit gegen ben Nächsten in frommer Mittheilung ausgießt. — Nicht unpaffend kann man ihn auch mit ber hohen Ceber vergleichen, die fich in ber Sohe ausstreckt, weil fie alles Irbische verachtend von bem himmlischen angezogen wird. Im Sinblid auf ihre eigene Sinfälligkeit hat ihr Berg in ber Tiefe ber Demuth feste Wurzeln geschlagen, und fie ift um so weiter nach oben gestiegen, je beengter und gedrudter sie sich in ber Welt befand. Denn obgleich unfer Magifter mit fo vielen Renntniffen begabt mar und bie größte Achtung unter ben ausgezeichneten Doktoren feiner Beit genoß, fo verachtete er boch alle Auszeichnung vor ber Belt und bei seiner einfachen Erscheinung wurde, wer ihn nicht kannte, faum eines Grußes ihn gewürdigt haben. — Und recht wohl fann er auch mit einer bluthenreichen Palme verglichen werden, womit von Alters her die Sieger gefront wurden. Denn mit vieler Anftrengung hat er, geruftet mit ben Beweisstellen ber heiligen Schrift und ben Waffen bes Beiftes, gegen bie Irrglaubigen, Die Simonietreibenben, die Wucherer, die unzüchtigen Briefter und andere Ungeheuer von Lafterhaftigfeit geftritten und vielfach gefiegt und somit fich wurdig gemacht, mit ber Balme ber ewigen Seligfeit gefront und von bem gläubigen Bolfe mit schuldiger Achtung verehrt zu werben. barum ift er wie ein achter Ifraelit und ein burchaus bemuthiger Prediger und Vertheidiger ber theologischen Wahrheit. Gott fo, daß er feinen Nachsten nicht vernachläffigte. Er bob feinen Beift fo jum Simmel, bag er ben Bedurfniffen ber Anderen nicht fehlte; ja, er verftand es, nicht nur feinem eigenen Beile nachzujagen, fondern Bielen zu nuben und Biele mit fich einem vollfommneren Leben auauführen."

Wir gehen nunmehr zu dem Leben Diefes trefflichften Böglings und beredteften Lobredners bes ehrwürdigen Gerhards felbst über.

## Zweites Kapitel.

### Thomas im vaterlichen Saufe gu Rempen.

In ber linken Rheinebene, einige Meilen unterhalb Köln, liegt bas kleine unbebeutende Landflädtchen Kempen, welches ehebem zur Diöces des Erzbischofs jener Zierde des Niederrheins gehörte. Aus ihm ging der demuthige, Gott ergebene Mann hervor, dessen irdisches Leben und Wirken in den vorliegenden Blättern einer näheren Darstellung unterworfen wird. Thomas Malleolus oder Hamerken wurde im Jahre 1380, also um die Zeit, wo Gerhard Groot zu der Brüderschaft des gemeinsamen Lebens den ersten Grund legte, in einem einsachen Bürgerhause zu Kempen geboren. Die dürstigen Berhältnisse, unter denen er auswuchs, wiesen ihn frühzeitig auf das hin, worin er einst groß und für Viele segensreich werden sollte, nämlich auf demuthige Gottergebenheit und edele Genügsamkeit.

Sein Biograph und Berehrer Babius Afcenfius bemerft treffend, indem er die niedrige Herkunft unfere Thomas berichtet: Der geiechische Philosoph Plato, welchen die Alten ben Gott unter ben Bhilofophen ju nennen pflegten, bantte ben Gottern bafur, bag fie ihn jum Menschen und nicht jum Thier, jum Manne und nicht jur Krau. zum Griechen und nicht zum Barbaren, zum Philosophen und nicht zum Ungelehrten gemacht hätten. Ganz anders spricht sich da= gegen Thomas in dieser Beziehung aus. Er fagt im 18. Kapitel seines Rosengärtchens: "Lobe beinen Schöpfer, ber dich zum Menschen und nicht zum Thiere gemacht hat; aber selbst wenn er bich zur Mücke gemacht hatte, mußte er noch gelobt werben. Es barf ber Lowe fich nicht feiner Starte ruhmen gegen bie Mude; benn wenn er gleich laut brullt, so kann er boch nicht so hoch fliegen als sie. Daher sei kein Streit awischen dem Großen und dem Kleinen, awischen bem Reichen und bem Armen, zwischen bem Starken und bem Schwachen, awischen bem Weisen und bem Einfaltigen, awischen bem Regierenden und dem Dienenden; alle follen vielmehr in gleicher Beife ben Herrn unsern Gott preisen, der jede Kreatur mit wunderbarer Schönheit und Mannigfaltigfeit geschaffen hat, um den Ruhm und Preis feines Namens und den Rugen der Menschen reichlich ans Licht zu bringen. "

Für seine Person dankte jedoch Thomas seinem Schöpfer besonders wegen folgender vier Wohlthaten: erstens, daß er unter Christen geboren und von Anfang seines Lebens an Christo zugeführt worden war; dann, daß er sich christlich frommer Aeltern erfreuen konnte, Die bei ihrem mäßigen Bermögen boch nicht gang außer Stand gewefen, bas Nöthigfte für feine geiftige Ausbildung zu beforgen und baffelbe auch mit herglicher Bereitwilligkeit thaten; brittens, baß ihm Gott von Jugend auf ben Unterricht guter und frommer Manner hatte genießen laffen, und endlich, daß er als Monch in Gemeinschaft mit frommen Mannern ben größten Theil feines Lebens zubringen Diese Benügsamkeit machte ihn reich bei aller Armuth und groß bei aller Niedrigkeit. Sein ganges Leben mar ein Preis bes Sochften, fo bag er bantbar ausruft: "Lobe ben Berrn mit allen feinen Seiligen auf Erben, ben alle Engel im Simmel loben. bu ihn lobst, bist bu ben Engeln ahnlich; wenn bu ihn nicht lobst, bift bu undankbarer und schlechter als ein Thier. Siehe, Die Boael bes himmels singen, die Fische schwimmen, die Rinder brullen und alle Elemente regen fich jum Lobe Gottes, jum Breise ihres Schopfere und offenbaren biefes in ihren natürlichen Bewegungen. Allem, was bu thuft, habe barum Gott vor Augen; hute bich, ibn zu beleidigen; fage ihm Dank für die bir ertheilten Wohlthaten und am Schluffe jeden Wertes fprich mit bankerfülltem Bergen : Bott fei Breis in Emigfeit! Alles, was Dbem hat, lobe ben herrn!"

Die größte Wohlthat, mit welcher die Jugend unsers Thomas gesegnet wurde, war die Frommigfeit feiner Weltern. Ihr verbankt schon Mancher, der sein Leben in der Liebe zu Gott geführt, Die erfte und fraftigfte Unregung ju einer Gott gefälligen Richtung feines Geiftes; und vorzüglich segensreich hat sich stets der Einfluß frommer Mütter auf bas Gemuth ihrer Rinber erwiesen. Man benke nur an Sanna, die Mutter Samuels, an Elisabeth, Die Mutter 30hannes des Täufers, und an die Krone aller Frauen, die gebenedente unter ben Beibern, die Mutter unfere Erlofere. Ge werden fich auch in der Geschichte der Kirche wenig Beispiele chriftlicher Glaubenshelben aufweisen laffen, welche nicht bie erfte Nahrung ihres frommen Gemuthes schon mit der Muttermilch eingesogen hatten. Nur auf einige wollen wir im Borübergehen aufmerkfam machen. Die fromme Ronna, welche burch ihre driftliche Sanftmuth ihren Batten fur bas Evangelium gewonnen hatte, brachte ihren erftgebornen Cohn, nach bem fie fic lange gefehnt hatte, balb nach feiner Geburt jum Altar bes Berrn, legte ihm hier ein Evangelienbuch in seine Sand und weihete ihn bem Dienfte bes herrn. Aus ihm erwuchs ber große Rirchenlehrer Gregor von Raziang, ber unter ben Gefahren, von welchen er in feinem Junglingsalter umgeben war, oft an jene Weihe und feine fromme Erziehung gurudbachte und baburch vor vielen Berirrungen bewahrt blieb. Er erzählt von feiner Mutter, daß sie ftete ihrer eignen Leiben vergessen habe, wenn sie an die großen Thaten Gottes zum Heile der Menschen gedacht, daß man sie deshalb an Festtagen nie traurig gesehen, und daß sie endlich am Altare betend vom Tode überrascht worden sei. — Die fromme Anthusa, welche als zwanzigährige Wittwe sich ganz von den Zerstreuungen der großen Welt zurückzog, um der Erziehung ihres Sohnes leben zu können, schenkte in demselben der Kirche einen ihrer größten und beredtesten Lehrer, Chrysostomus. Und wer unter den Menschen hat größere Verdienste um die Vesehrung des Kirchenvaters Augustinus, des Lieblings aller reformatorischen Männer, als das treue Mutterherz der Monika? Mit Recht sagte ihr ein Vischof, den sie bat, ihren Sohn durch Wiederlegung seiner irrthümslichen Ansichten auf den Weg des Lebens zu sühren: "Sei getrost, es ist nicht möglich, daß der Sohn so vieler Thränen zu Grunde gehe."

Der thätigen Frömmigkeit seiner Aeltern verdankte auch Thomas nachst bem, ber Aller Bergen bereitet hat und lenkt, am meisten seinen gläubigen, bemuthigen, liebevollen Sinn. Sein Bater, ein Handwerker zu Kempen, verdiente im Schweiße seines Angesichts burch redliche Arbeit die Lebensbedürfnisse für sich und die Seinen. In ihm fah der Knabe ein Bild reger Thätigkeit, unermudlicher Ausbauer und fröhlicher Genügsamfeit. Seine Mutter, niedriger Berfunft und ohne irdisches Vermögen, war besto reicher an Frommigkeit und Gott-Sie pflanzte bie erften Reime berfelben in die Bergen ihrer Kinder und nährte sie mit Sorgfalt. Dabei war fie eine ruh= rige Hausfrau, wußte ben fleinen Sausstand gut in Ordnung ju halten, war rasch in ber Arbeit, maßig in ihren Bedurfniffen, enthielt sich aller überflüssigen Genüsse und beobachtete strenge Reuschheit in Worten und Werken. Außer unserm Thomas find noch zwei Sohne biefer frommen Burgersleute zu Kempen bekannt, nämlich Johannes, ein alterer Bruber bes Thomas, und Gobelinus, welche ebenfalls wie Thomas durch die von Gerhard Groot gestiftete Brüderschaft eine geiftliche Bildung und Stellung erlangt haben.

Ob Thomas außer seinem alterlichen Hause noch besonderen Schulunterricht in Kempen genossen, ist nicht bekannt. Das, was ihn einst groß und segensreich machen sollte, fand er jedenfalls, so viel er für seine Kindheit bedurfte, im Gehorsam und in der Liebe gegen seine Aeltern, nämlich die Tugenden, welche er als Grundpfeiler des ganzen sittlichen Lebens eines Christen aufstellt, die freiwillige Armuth, die Demuth und die Geduld. Er spricht über dieselben in einem besondern Schristen, woraus wir das Wichtigste mittheilen, weil es uns am besten in sein inneres Leben einführt.

# Von ben brei hutten, ober ber Armuth, Demuth und Gebulb.

Es fteht im Propheten geschrieben: "Die Gebuld ber Armen wird nicht verloren fein ewiglich." Groß ift, Berr, mein Gott, Die Gebuld beiner Knechte und bas ift ihr Sieg, wodurch fie die Biberwärtigfeiten biefer Welt überwinden. Du haft ja gefagt: "Durch eine Gebuld werdet ihr euer Leben gewinnen." (Luc. 21, 19.) Du pruff und vielfältig, umgiebst und von allen Seiten mit Drangfalen balb auswendig, bald inwendig; jest erforscheft du uns durch offene, ein ander Mal burch verborgene Versuchungen, so daß nichts in uns ift, was durch das Feuer ber Prüfung nicht hindurchgeben mußte. Du willft une in allen Studen prufen und in vielen angftigen, bamit wir in allem Elende erprobt und von vielem befreit, bir fur beine Barmbergigkeit und Gute großen Dank fagen können. Solches ift wohlgefällig und gut vor beinem Angefichte und nüplich ju unferer Wenn du, Berr, unfer Gott, fur uns bift, wer will wider uns fein? Darum will ich bir folgen, o Herr, wohin bu geheft, wenn bu nur mir Fuhrer auf meinem Wege bift. Und wem ich wandeln muß durchs dunkle Thal des Todes, so fürchte ich fein Unglud; benn bu bist bei mir. - Doch will ich meine Ungerechtigfeit dem herrn bekennen und meine Schwachheit ihm vorlegen, ob ich vielleicht von ihm, bem guten Arzte, einige Troftmittel empfange. Siehe, Berr, auf meine Armuth und meine Rrantheit; hore auf bat, mas ich fage, benn bir flage ich mein Unrecht! Siehe, ich fuche Rube, und du legst mir Arbeit auf; ich begehre das Hohe, du aber legft mir das Riedrige vor; ich fehne mich nach Reichthum und Bergnigungen, bu aber rathft zu den Entbehrungen ber Armuth. nicht, o herr, mein Gott, bein Rathschluß und bein Bort? D mochte biefes boch, wie ich auch bebrängt werbe, an mir erfüllt werden! Liebe mich, sprichst du, o Herr, und du wirft nicht an mir verzweifeln. Leicht wird burch bas Feuer ber Liebe alle Drangfal ber Armuth verzehrt. Guß ift es bem Liebenden gleich arm zu fein , wie ber Sohn Gottes. Leicht ift jebe Laft, welche die Liebe gu tragen gebietet, und feine Laft wird bem brudend werben, ber burch bas Brod ber Liebe gestärft ift.

Du haft recht gesprochen, o Herr! es geschehe, bitte ich, wie du gesagt haft. Du, ber du ben Rath gegeben hast, bringe auch die Hulfe badu. Alles wird durch dich angenehm, was dem Fleische brückend erscheint, und jede Last leicht, die vorher unerträglich dauchte. Darum freue sich mein Fleisch in dem lebendigen Gott und mein

ſ

Geist frohlocke in seinem Gott! Wie freundlich ist der Gott Ifraels benen, die ein aufrichtiges Herz haben! Ich will dich lieben, o Herr! du meine Stärke, mein Schutz und meine Zuflucht! Ich will auch liezen die heilige Armuth, die Demuth und die Geduld, indem ich auf dem Wege deiner Heiligen wandele. Ich will die Armuth für meinen Reichthum, die Demuth für meinen Ruhm, die Geduld für meinen Ruhe halten. Darum will ich Sorge tragen und nur an dem Wohlgefallen haben, was der Geist verlangt, denn das Fleisch ist nichts nüße. Ich will mich daran ergößen, wie an den größten Reichthümern, und das Leben der Stolzen, der Reichen, der Schwelger soll mich nicht rühren. Denn sie werden fallen, wenn ihre Zeit fommt und ihr Ende wird ohne Ehre sein. Ich aber will mich in dem Herrn freuen und frohlocken in Gott, meinem Erlöser, der ein Vorbild der Armuth, Demuth und Geduld gegeben hat.

Wenn ich aber die ebengenannten Tugenden an dir und einigen beiner Diener, o Herr, betrachte, fo finde ich Dich vor allen als den Demuthigen, Mofes, beinen Knecht, vorzüglich als ben Gebulbigen (4 Mof. 12, 3.) und Elias als ben Armen. (1 Kön. 17.) Ich erinnere mich auch, daß diese einst auf bem Berg bei bir erschienen find und daß Betrus gesprochen: "Herr, wenn bu willft, so wollen wir drei Sutten bauen, dir eine, Mofes eine und Elias eine." (Matth. 17.) Hernach betrachte ich nun jene brei Tugenden als bie brei Hütten, in welchen ich zu wohnen wunsche. Und wenn ich nun . fage, bag mein herr in ber Sutte ber Demuth gewohnt hat, mas ift angemeffener? Sagt er ja : "Lernet von mir, benn ich bin fanft= muthia und von Bergen bemuthig." (Matth. 11.) Daber ift beine Hutte, o Herr, die Demuth, auf welcher ber heilige Geift vor Allem ruht. Darum ftehet geschrieben: "Auf wem werbe ich sonft ruhen, als auf dem Sanftmuthigen und Demuthigen, der meine Worte fürchtet?" (Jef. 11.).

Welche Hutte aber hat Moses gehabt? — Wenn ich seine Beharrlichseit betrachte, so ist es mir nicht zweiselhaft, daß es die Gebuld sein werde. Denn Moses war nach dem Zeugnisse der Schrift sehr sanstmuthig gegen alle Menschen auf Erden. Diese Hutte ist nach jenem Worte errichtet, welches der Herr einst sprach: "Selig sind die Sanstmuthigen, denn sie werden das Erdreich besigen." (Matth. 5.)

Run kommt Elias, und wir wollen sehen, wo er wohnt. Wenn ich aber seine Armuth und Enthaltsamkeit betrachte, so wird gewiß die Armuth antworten: ich bin es, wo er seine Wohnung ausgeschlagen. Er wohnt in ber Hutte ber Armuth, jener große Prophet

Elias, bas bezeugen bie Raben, welche ihn speiften, bie Höhle, wo er sich verbarg, die Rauheit seiner Kleiber, welche ihn bedten, und ber Engel bes Herrn, ber ihn mit Brod und Wasser versorgte.

Wie gut ist es, hier zu sein und wie angenehm, in diesen Huten zu wohnen! D, daß ich doch gewürdigt werden möchte, nur einer der Kleinsten unter die Jahl beiner Heiligen zu gehören und eine Stätte in beinem Hause zu sinden, damit sie da, wo meine Tugend mich verläßt, mich ausnehmen in ihre Hütten! Wie glücklich wäre ich, wenn ich unter diesen so kostbaren Huten auch nur eine ganz kleine mir erbauen durfte, auf daß der Herr mein Gott zu mir käme und Wohnung bei mir machte. Denn ich weiß, daß der Herr und König aller Tugenden gerne wohnt, wo diese Tugenden sind. Rund der Herr, zu deinem Knecht, denn dein Knecht höret. Zeige mir nach der Größe deiner Barmherzigkeit die Heiligkeit der Armuth, die Gnade der Demuth und die Kraft der Geduld.

Run rebet ber Herr: Selig ift die Armuth; fie nimmt einen hohen Grad der Heiligkeit bei mir ein. Moge fie beinem Bergen immer tiefer eingepflanzt werben! 3ch habe bein Seufzen gebort. bas bir bie Armuth auspreßte und es mißfiel mir. Ift es nicht bie Armuth, die ich erwählt und unter meinen Schäpen aufgezeichnet habe? Behe mit ben Sirten nach Bethlehem, und fiehe bas Bort, welches bort Fleisch geworben ift, und sage, ob da eine die Armuth gefehlt habe? Betrachte meine Urmuth, fo wird bei einer Bergleichung Die beinige bir gering erscheinen ober gang verschwinden. unermeßlicher Unterschied besteht zwischen meiner und beiner Armuth. 3ch, ber ich reich war und nichts bedurfte, schämte mich nicht, arm und fremd in die Welt zu fommen und zwar um beinetwillen. aber, ber bu arm und nadt bift und nichts mit in die Welt gebracht haft, follteft barauf wohl achten! bann wurde beine Rlage aufhören. Ich glaube, daß es zu beinem Trofte hinreicht, wenn du die Große meiner Armuth genauer erwägst. Frohe Mahlzeiten follst bu nicht iebt halten, fondern in ber Bufunft. Dort werben die Urmen gefpeift und gefättigt werden und mich Alle preisen, die mich in heiliger Armuth gesucht haben. Es ift nicht die Urt der Rnechte Gottes. über bie gegenwärtigen Guter fich zu freuen, sondern mit Berachtung ibre Freuden zu ben Vergnugungen meiner Armuth zu fliehen. Aber meine Armuth und Niedrigfeit ift nur ben Bergen erfreulich, welche bem irdischen Reichthum abgestorben find.

Eins ift noth: daß du den gegenwärtigen Mangel geduldig ertragest — fonst kannst du nicht zu der Zahl meiner Armen gehören. Ich habe den Armen in ihrer Muhsal einen herrlichen Weg gezeigt,

ich habe ihnen, wenn sie anklopften, das Thor geöffnet und den Niebrigen die Thure meines Reiches aufgethan, burch welche ein Reicher nicht eintreten wird. Willst bu sehen, wer baselbst eingehet? Deffne beine Augen und fiehe! "Es geschah, daß ber Bettler ftarb und von den Engeln in den Schoof Abrahams getragen wurde" (Luc. 16.). Ist das nicht eine angenehme Aussicht? Und wie konnte er dahin gelangen, und wer ift es, ber ihm folgen fann? Bebente, mein Sohn, daß jener Lazarus von Schwären und Elend bededt mar, als er hungrig und durftig vor der Thur des Reichen lag. Wer solches um meines Ramens willen ertrug, follte ber nicht wurdig fein, ju meinen Freuden einzugehen? Ahme ihm nach, wenn bu willft; benn baß mir feine Seele gefallen hat, geschah barum, weil seine Armuth und seine Gebuld mir gefiel. Gebe und thue besgleichen! Wahrlich ich fage bir, wenn bu bich nicht bekehret hast und geworben bift. wie jener Lazarus, ober einer von meinen Armen, fo wirft bu von meinen Engeln nicht in ben Simmel aufgenommen werben konnen. Saft bu bas Alles verftanben?

Ja Herr! und was foll ich barauf sagen? — Es ist bie Stunde gekommen und fie ift jest ba, daß Biele diese heilsame Lehre nicht annehmen, fondern ein Jeber treibt, mas ihm gefällt und beliebt. Aber, spricht der Herr, die Armuth ift meine Freundin, sei nicht traurig! Sie verachten nicht bich, sonbern mich; benn wer bich verachtet, ber verachtet mich, und wer bich aufnimmt, der nimmt mich auf. weiß, daß du nicht von Allen geliebt, ja baß du bisweilen mit Wider-Alles dieses thuen sie, weil sie bich nicht willen gemieben wirft. kennen, noch wissen, welchen Werth du bei mir haft. Du aber fürchte bich nicht; benn ich bin es, ber bich erwählt hat. Ich habe bich erfauft und für toftbarer gehalten als alle Schäte, für angenehmer als alle Bergnügungen. — D ihr alle, die ihr vorübergehet, merfet auf und sehet, ob solche Armuth sonst noch zu finden ist, wie die meinige! Ihr Töchter Zions, fommt her und schauet ben König in feinem Diadem, womit ihn seine Mutter gefront hat! sehet, wie sie ihn in eine Rrippe gelegt hat, ihn, ber immer in bes Baters Schooß gewesen; wie sie ihn mit Windeln umwidelt, ihn, ber himmel und Erbe mit seiner hand umfaßt. Sehet meine Tücher und Windeln, mit benen ich als Kind bedeckt wurde und faget, ob Eines Armuth größer gewesen ift ale die meinige? Aber ben Reichen scheint bieses Thorheit und ben Stolzen Schmach; mir jedoch und allen meinen Erwählten ift es Weisheit und Ruhm. — Betrachte auch meine übrigen Handlungen! 3ch habe vierzig Tage und vierzig Nachte gefastet, und was habe ich gethan, als ich hungerte? 3ch habe mein Faften,

bas ich mir gesetht hatte, erfüllt. Als ich ermudet von ber Reise am Brunnen faß, erbat ich mir von einem famaritischen Weibe Baffer und fprach: Gib mir zu trinken! Siehe, Waffer zum Trinken habe ich verlangt, ber ich ben Menschen Wein zu geben gewohnt bin und ehebem Waffer in Wein verwandelte. - Arm und nacht bin ich endlich ans Rreuz geschlagen worben. Obschon ich in meinem ganzen Leben zu wenig zu haben schien, wurde das Wenige mir noch ge-Wer ift armer als ich mar, ber ich alles menschlichen Troftes entbehren mußte? Das schreibe bir in bein Berg und erwäge es wohl, weil es dich zur Liebe ber heiligen Armuth entzunden fann. Siehe Armuth, du meine Freundin! mit welchen Worten und Beispielen habe ich bich verherrlicht! und wem foll ich bich wieberum vergleichen? Du bift gleich ben Menschen, Die fich in bem heiligen Beifte freuen und sprechen: "Dbschon wir nichts haben, besitzen wir boch Alles, obschon wir bedürftig find, machen wir boch Biele reich. Wir find schwach und verachtet um Chrifti willen und halten Alles für Roth, um Chriftum ju gewinnen."

Wir geben nun gur Demuth über. Dhne Demuth fann bie Armuth Gott nicht gefallen. Rebe nun zu mir auch von ber Demuth, Herr mein Gott, wie bu es gethan haft von ber Armuth! 3ch weiß. daß sie vielfach in beinen Schriften empfohlen wird und daß bu burch fie allen Anderen voran leuchteft. Denn wer fann mahre Demuth beffer zeigen und lehren, als Gott, ber Mensch geworben ift? beshalb rufft du auch Allen zu: lernet von mir, benn ich bin fanftmuthig und von herzen bemuthig. "Und wenn ich auch fein anderes Borbild mahrer Demuth hatte, ale bich, mein Berr Jefu! und feine andere Urfache, mich zu bemuthigen, fo wurdeft bu allein hinreichen. Wem foll ich folgen, wenn ich dir nicht folge? Wem foll ich glauben, wenn ich bir nicht glaube? Wer fann mich überzeugen, bag bie Demuth ber Weg jum himmel ift, wenn nicht berjenige, ber vom Simmel gekommen? - Siehe, Die Demuth ift ber Weg, und einen andern gibt es nicht." "Ich, fpricht er, bin ber Beg, bie Bahrheit und bas Leben." Demuthige bich, beuge bich, meine Seele und Chriftus wird bein Leben fein. Achte nicht barauf, mas Undere fagen, sondern auf bas, was Chriftus den Demuthigen verheißt. bich nicht, bu fleine heerbe, spricht er, benn es ist meines Baters Wille, der das Reich zu geben. " (Luc. 12.) Desgleichen sprach er frohlodend im Beifte: "Ich preise bich, Bater, Berr bes himmels und ber Erbe, daß bu folches verborgen haft ben Beisen und Rlugen und haft es geoffenbaret ben Unmundigen. Ja. Bater, also ift es bir wohlgefällig." (Luc. 10.) Und was dunket bir von Christo?

weffen Sohn ift er? In Wahrheit war jener Menich ber Sohn Gottes. (Matth. 15.) Wenn nun jener in der Welt nichts haben wollte. der Alles mit dem Bater geschaffen hat, was suchst und liebst bu noch in ihr? Fürchte bich vor jenem Worte: "Ihr feid von der Belt." (Joh. 13.) — Als Jesus noch bei feinen Jungern war und die Stunde seines Leidens nahete, da wollte er ihnen ein Beispiel vollkommener Demuth und gegenseitiger Liebe geben. Er ftanb vom Mable auf, legte seine Rleiber ab, goß Baffer in ein Beden und fing an die Kuße seiner Junger zu maschen. Dabei sprach er: "Wist ihr, was ich euch thue? Ihr nennet mich Meister und herr und ihr thut recht daran. Wenn ich nun, euer Herr und Reister, euch die Füße wasche, so sollt auch ihr untereinander also thun. habe euch ein Borbild gegeben, bem ihr nachahmen follt." D bu hochstes Borbild ber Demuth! Siehe, Gott ift ber Knecht ber Menschen geworden und ber Mensch unterwirft sich weber bem Menschen noch auch Gott. Alle Stolzen mogen fich schämen und fürchten, weil sie dem Rath des Sohnes Gottes verachtet haben.

Du haft und, herr Jefu, mit beiner Demuth befiegt. wir fteben beschämt in unserm Hochmuth; Scham bedt unser Antlis. Du fprichft: Bas hatte ich bir noch thun follen, bu hoffahrtiger, bas ich bir nicht gethan hatte? Glaubst bu besser ju fein, als ich bin? Wenn bas nicht beine Meinung mare, wurdeft bu bich vielleicht gebemuthigt haben. Run aber wachst bein Sochmuth beständig. Befehret euch ihr Rinder ber Menschen, steiget nicht in die Sohe, weil ich alsbann nicht bei euch bin. Denn wenn ihr euch erhebet, so fallet ihr vor euern Feinden und sie werden über euch frohlocken, und ihr werdet erkennen, daß ich den Hoffahrtigen widerstehe. Demuthiget euch unter meine gewaltige Sand und ich will euch erhöhen. Denn Seber, ber fich felbst erniedrigt, wird erhohet werden; wer fich aber selbft erhöhet, wird erniedrigt werden. - Die Grundlagen aller Frommigfeit ift die Demuth, und einen andern Grund fann Niemand legen, außer bem, ber gelegt ift, welcher ift Chriftus. Diefer Grund ift gelegt auf bem heiligen Berge; benn Gott liebt die Thore Bions mehr als die Zelte Babylons. Doch find die Meisten stets bereit, fich ju erheben, aber trag fich ju erniedrigen; nehmen gern Burben, Onabe und Pralaturen an, benten hoch von sich, maßen sich viel an und bilben fich Großes ein. Diefe Uebel vermeibe. — Erhebe bich und gehe der Demuth entgegen. Sprich ju ihr: Romm, meine Berrin! giebe in mich ein, o Tugend Chrifti, bu Erfinderin ber Gnade, bu besonderer Schmuck der Jungfrau Maria! Rabe bich zu mir, bu Bieberherftellerin der beleibigten Liebe, du Berfohnerin ber gangen menschlichen Berborbenheit. Durch bich wird uns ber Simmel geöffnet, burch bich werben bie Pforten ber Solle gertrummert. bich erheben wir und und werden jum Baterlande gurudgeführt. machft aus Sundern Berechte und vereiniaft die Berechten mit den Engeln. Du haft Chriftum vom Simmel herabgerufen und bie Maria über bie Chore ber Engel erhöht. Obschon Gott reich ist an Gnabe, fo ertheilt er feine Gnade boch nur ben Demuthigen. Weil vorzüglich diefe Tugend Maria befaß, barum ift fie mit beiner Gnade erfull Daraus erhellt, daß die Demuth die Tugend aller Seiligen Sie ift verdienftvoll, weil fie burch Berbienfte nicht erworben wird; fie faut nicht, weil fie fich nie erhebt. Wer fie hat, liebt und bewahrt, ber wird im Frieden Christi entschlafen und ruhen, wie ber Berr ben Demuthigen verheißen hat. "Lernet von mir, fpricht er, denn ich bin fanftmuthig und von Herzen demuthig; fo werbet ihr Ruhe finden für eure Seelen."

Noch ift übrig, bag bu beinem Knechte etwas über bie Bebulb mittheilest, diese wunderbare Tugend. Denn ich bekenne vor bir, baß ich dieser Tugend gar fehr bedarf. Was ift mein Leben anders, als ein ununterbrochenes Elend vom Tage meiner Geburt an bis zu bem meines Abscheidens? Und Alles bemüht sich, meine Mühe und meinen Schmerg noch ju vergrößern. Wie bin ich aber in biefes Elend gefommen, mein Gott? Du weißt es wohl, welche Uebel mich umgeben, feitbem ich in bas Befängniß bes Leibes geworfen wurde, und Niemand fennet bas Elend ber Menschen fo wie bu, Berr unfer Siehe, wie nothwendig ift mir beshalb die Gebuld! warum bist du, meine Seele, im Lande der Keinde? Wenn bu ben Wea Gottes gewandelt warest, so wurdest bu noch wohnen in Krieden auf der Erde. Du haft ben herrn beinen Gott verlaffen, ben Duel lebendigen Waffere, und haft bie Gifternen gegraben, die fein Baffer halten konnten; darum bift bu ben Banden beiner Feinde übergeben worden. — Aber wende bich zu mir, spricht ber herr, und ich will bich aufnehmen. — Wegen meiner Gunben, o Berr, hat mich bas Alles nach einem gerechten Urtheilsspruche getroffen. Wir waren alle Rinber bes Tobes, aber bu bift uns mit Erbarmung zuvorgekommen: und nicht nach unferm Bergeben ift bein Gericht, fondern beine Barm herzigkeit ift größer, als alle unsere fundigen Werke. Du gebentft baran, bag wir Staub find und ber Mensch wie Beu und wie bie Blume bes Feldes ift. — Wer wird nun meine Seele troften? schlechte Tröfter habe ich gefunden, die mir irrige Fabeln vorerzählen, nicht aber beine Gefete, o Berr. D befter Eröfter, holber Baft ber Seele, fußefte Erfrischung, ber bu alles Lebendige mit beinem Segen erfüllest, öffne beine Hand und gieße Segen vom himmel auf mein burres Ackerfeld! Ich breite meine Hände vor dir aus, der ich ein Land ohne Waffer vor dir bin. Erhore mich, Herr, eiligst, benn mein Geist ermattet.

Und der herr spricht: Was willft bu, bas ich bir thun foll? Sei getroft, mein Sohn, ich habe die Noth meines Bolfes gesehen und bin gekommen es zu erlösen. Aber wenn ich dir werde wohlgethan haben, so gebenke auch meines Namens, daß ich bein Erlöser und Erretter bin. Traure nicht, benn ich bin bei bir. Gebenfe meines Wortes, bas ich meinen Jungern sagte: "Ich will euch nicht als Waisen laffen, sondern ich will euch den Geift der Wahrheit senden. daß er bei euch bleibe ewiglich. " Der ift es, ber in ber Trubfal bie Gerzen ber Heiligen tröftet. Und ich habe meinen Bater nicht allein für biese, sondern auch für jene gebeten, welche durch ihr Wort an mich glauben werben. Denn Jeder, ber ein Junger Chrifti fein wird, wird aller Guter theilhaftig werden, die ich meinen Auser= wählten versprochen habe. 3ch habe fie erwählt und fie dazu bestimmt. hinzugehen und Frucht zu bringen in Geduld, und ihre Frucht foll bleiben in bem ewigen Leben. Das fage ich bir, bamit bu in mir beinen Frieden habeft und in ber Gebuld beine Seele bewahreft. Meinen Frieden laffe ich dir, meinen Frieden gebe ich dir, nicht wie ihn die Welt giebt. — Sei geduldig und nimm das Ungemach gern Bergage nicht in ben Brufungen; benn die Brufung ift ein verzehrendes Feuer. Sie reinigt von Gunben, zerftort ben Sochmuth, verscheucht bie Zerstreuung, bringt heilsame Trauer, schafft Saß gegen das Weltliche und macht zum Nachfolger Chrifti. Möchteft bu bieses Gewinnes entbehren? Jeboch nur die mahre Geduld erwirbt benselben in ber Brufung. Suche baber ben Krieben nur in Gott, ben Krieben und die Freude in dem heiligen Beifte, welchen die Welt nicht geben fann. — Welches ift nun, o guter Jefus, bas Wort, welches bu in ber Trauer beiner Seele ju unserm Beile gesprochen haft? sagst: "Traurig ist meine Seele bis in ben Tod." (Matth. 26.) Und bann wendest bu bich zu beinen Jungern und sprichst: "Es ift bie Stunde gekommen, bag bes Menschen Sohn in die Sande ber Sunder übergeben, gefreuzigt und getöbtet wird." (Marc. 14.) Und anderswo: "Bater, errette mich aus biefer Stunde!" Aber beswegen bift bu in Diefe Stunde getommen, guter Jefus, um fur die Menichen au fterben. damit nicht das ganze Geschlecht zu Grunde gehe. " Denn wenn. bes Baizenforn, welches ber Berr Jesus ift, nicht in die Erbe fallt und abstirbt, fo bleibt es für fich allein; wenn es aber gestorben ift, bringet es viele Frucht. D gludliche, selige Stunde, worin ber

Mensch vom ewigen Tod erlöft wurde! D erfreuliche, dankenswerthe Traurigfeit, welche unfere Bergweiflung über unfer ewiges Berberben vertilgt und dem Sterblichen die verlorene Freude des Paradieses ju rudgestellt bat. Das war die Frucht beines heiligen Leidens und beiner großen Traurigkeit, welche bu um unsertwillen erduldetest, o Refus, bag bu ben verlorenen Menschen jum ewigen Leben jurud-Darum war jene Stunde nicht eine Stunde ber Freude, sondern der Trauer, nicht des Trostes, sondern des Leidens, nicht bes Friedens, fondern der Bedrängniß, fo daß du ju dem Saufen fpracheft: "Wie gegen einen Räuber feit ihr ausgezogen mit Schwertern und Reulen." (Matth. 26.) Ja, bas war die Stunde ber Berwirrung und Trübsal, wo die Juden in Leidenschaft ausriefen: ... Rreuzige, freuzige ihn; er ist des Todes schuldig!" Jesus aber schwieg. Und als er von dem Hohenpriester angeklagt wurde, antwortete a nichts. — Was willst du noch flagen, meine Seele? sprich, wo bleibt beine Gebuld? Du bift die schuldige, und Jesus leibet fur bich die Du haft gefündigt und er wird gegeißelt. Du haft bas große Uebel gethan, welches nur durch feinen Tod gefühnt werden fonnte. Bas willft bu ihm wiedergeben für Alles, mas er bir gegeben? Er hat für bich sein Leben geopfert, wie willst bu ihm bas vergelten? — Ich will ben Kelch bes Heils annehmen und ben Ramen bes herrn anrufen. — So ift es recht; und wenn bu nicht unbankbar fein willst, so bemuhe bich ihn zu trinken. Kannst bu ben Reich trinken, ben ich geleert habe? - 3ch fann Alles durch ben, ber mich machtig macht. - Bleibet in mir! fpricht ber Berr. Traget gem etwas für mich! 3ch habe so viel für euch getragen. Ich habe es burch mein Beispiel leicht und möglich gemacht, bas Kreuz nicht w fürchten, bas ihr febet. Kommt her zu mir Alle, Die ihr trauria feib. die ihr in eurem Bergen geangstigt werdet und feinen Eroft habt; ich bin euer Tröfter. Warum fürchtet ihr euch am bofen Tage? 3ch bin euer Beschützer und helfer im Glud, wie im Unglud. mir, wann ich nicht bei benen gewesen sei, bie auf mich hofften? Wann ich benen gefehlt habe, die ju mir fchrieen? Was ftebet im Bfalm geschrieben, wie leset ihr? "Der herr ift nahe benen, bie ein gerknirschtes Berg haben und rettet, die gebeugten Beiftes find." (Pfalm 34.)

Tröste bich auch damit, daß du Christo durch deine Leiden ahnlich wirst. Danke ihm, wenn du auch nur Weniges wiederbezahlen kannst. Ich sage dir, daß es größeren Lohnes werth ift, Trübsal zu erdulden, als gute Werke zu thun. Wie viele Diener scheine ich zu haben und wenige von ihnen können Trübsal erdulden! Schon in

mäßiger Bedrängniß werden sie kleinmüthig, bei geringer Schmach fühlen sie sich schon verlett, über kleine Unfälle ärgern sie sich, klagen gleich über angethanes Unrecht, ersinnen viele Entschuldigungen, wenn sie beschuldigt werden. Das ist nicht der rechte Weg, sondern er ist dem meinigen und dem aller Heiligen sehr unähnlich. Einige beklagen sich auch, daß sie wenig Frieden haben. Ich sage ihr habt deswegen keinen Frieden, weil ihr das Eure sucht, weil ihr fleischlich gesinnt seid und nach menschlicher Weissheit wandelt. Woher kommt sonst der Krieg und der Streit in euch, als aus euren Begierden? Je gebuldiger Jemand ist, desto größeren Frieden genießt er.

Bedenke auch bei beiner Trubsal, daß alle Mühe und aller Schmerz in Rurzem vorüber ift, aber ber Lohn ewiglich und reichlich bei mir im Simmel fein wird. Wieberum achte auf bie Berdammung ber Bofen, fiehe, wie groß ihre Plagen find. Wenn bu fo Geringes faum ertragen willst, was wird geschehen bei der unaufhörlichen Höllenftrafe? Fürchte barum ben nicht, ber bas Fleisch töbtet; gurne bem nicht, ber ben elenden Leib geißelt; sondern fürchte ben, ber, wenn er bich getöbtet hat, die Macht besitzt, Leib und Seele in die Hölle zu werfen. (Matth. 10.) Dieses fürchte, Dieses bedenke, Dieses erwäge häufig und bu wirft finden, daß alle beine jegige Befummerniß nichts ift. In aller zeitlichen Roth trofte bich mit diesen Worten: "Sei gedulbig bis auf die Unfunft bes Berrn, benn die Bufunft bes Berrn ift nahe." (Jacob. 5.) Und ,, die Welt vergehet mit ihrer Luft." (1 30h. 2.) Wer aber nichts in ber Welt lieb hat, der trägt alles Ungemach leicht. Alle ihre Liebhaber täuschen sich, indem sie auf etwas Nichtiges vertrauen. Die heiligen Menschen aber seufzen nach bem emigen Lohne und sehnen sich aus ber Welt zu scheiben. wollen nichts in ihr besitzen, sondern haben ihren Schat im himmel Sie ertragen viel Hartes, aber fie schüßen fich mit ben Waffen ber Beduld. Dft möchten fie wohl von den Widerwärtigfeiten und Bedrangniffen frei fein; doch befehlen fie fich überall in meine Sande und fprechen: "Bater, bein Bille geschehe! Bater, nicht wie ich, sondern wie du willft!" Alles, was Gott gewollt hat, bas hat er gemacht im Simmel und auf ber Erbe, im Meer und in allen Abgründen. Darum trifft Niemanden ein Unfall ohne mein Zulaffen und meine gerechte Anordnung. —

Und ich sprach: Herr, du kennst Alles, du weißt, was mir nuglich ift. Siehe, ich bin bein Knecht, mir geschehe, wie du gesagt hast. Alle beine Gerichte sind wahrhaft und recht. Diesen erniedrigst und jenen erhöhest du, weil in beiner Hand alle Enden ber Erde ruhen. "Du bist gerecht, o Herr, und recht ist bein Gericht; getreu

bift bu und heilig in allen beinen Werten." Bon beinem Billen hängt Alles ab und Niemand kann bir widerstehen. Denn bu haft himmel und Erbe gemacht, bas Meer und Alles was barinnen ift; bu bist ber herr über bas Weltall; barum befehle ich in beine Sanbe meinen Beift, weil bu mein Erlofer bift. Du befreift mich von meinen gornigen Feinden, meinen Leibenschaften und Laftern. Du nimmft mich auf in Bedrängniß, trofteft mich in aller Roth, die mich umgiebt. Berr, die Gebuld ift mir nothwendig, die Bebuld ift meine Beschützerin. 3ch sprach zur Geduld: du bist meine Schwester; zur Armuth: bu bift meine Freundin; jur Demuth: bu bift meine Berrin und meine Mutter. Ihr seid alle vom herrn geliebt und mit ben Worten seines Mundes gesegnet. Möchtet ihr mir und allen feinen Anechten fo angenehm erscheinen, wie ihr von ihm geliebt werbet, 3ch bitte euch ein fur alle Male, bag ihr bei uns bis ans Enbe unfere Lebens bleibet; benn bann fommen wir ficher gu bem hern, wenn wir in euerer Gemeinschaft geblieben find.

## Drittes Rapitel.

### Thomas in der Schnle zn Deventer.

Während Thomas unter ben für Geist und Herz wohlthätigen Einflüssen seines älterlichen Hauses zu Kempen heranwuchs, hatte die zu gleicher Zeit mit ihm ins Dasein gerufene Stiftung Gerhards zu Deventer unter der Leitung des trefslichen Florentius einen erfreulichen Ausschwung genommen. Da sie dazu bestimmt war, die geistliche Mutter unsers Thomas zu werden und ihn zu dem gesegneten Arbeiter im Reiche Christi heranzubilden, welchen wir in ihm verehren, so scheint es nöthig, auf sie zunächst wiederum unsere Blicke hinzurichten, ehe wir in der Lebensgeschichte ihres bekanntesten und bedeutendsten Zöglings fortsahren.

Wir haben schon oben bemerkt, daß Klorentius nach der Ueberwindung ber erften feindseligen Angriffe und gehässigen Berleums bungen, mit benen ber Urfeind alles Guten burch seine Diener biese junge Bflangftätte lebendigen Chriftenthums zu vernichten suchte, nur um fo mehr Achtung und reichlichere Unterftugung gewann. Da feine Dienstwohnung zur Aufnahme ber bei ihm Belehrung und Erziehung fuchenden jungen Clerifer zu eng wurde, fo bestimmte man fie ausschließlich zum Schulhause und richtete ein zweites Haus zur Wohnung ein, welches in ber fogenannten "engen Strafe" lag. Doch auch dieses reichte bald nicht mehr hin. Da schaffte eine ebele Frau. Namens 3 medera, Wittwe bes Ritters Johann van Runen, Aushülfe, indem sie ihr ansehnliches Wohnhaus gegen jenes ber Brüber vertauschte. Man war indes verpflichtet, Diese Wohlthat einige Jahre geheim au halten, indem ber Magistrat ber Stadt nicht gern in bergleichen Schenfungen an Die Rirche einwilligte; benn Die Guter ber Rirche waren frei von burgerlichen Laften. Obschon baher jener Tausch schon im Jahre 1391 ftattfand, fo ift bas Dofument barüber boch erst vom 17. November 1396 ausgestellt. In bemfelben wird festgefest, daß bas Saus von vier ober mehreren Brieftern mit jum minbesten acht Clerifern (ungeweihten Bersonen) bewohnt werden sollte. Diefe find gehalten "alle gottesfürchtigen Menschen, die zu ihnen fommen, ju beherbergen und ju prufen, ob fie jum geiftlichen Leben Beschicklichkeit besigen. Denjenigen, welche im weltlichen Stanbe bleiben, follen fie einen Bufluchtsort gur Uebung guter Berte perschaffen." Es war biefes Saus gleichsam zu einem geiftlichen Seminar bestimmt, in welchem theils Monche, theils Weltpriefter, theils

Briefen und durch sie wurde zuerst die Frömmigkeit in Holland beleht und gefördert. In Geldern lebte zu Doesbruch Herr Dericus Gruten, der preiswürdige Bater vieler Schwesterhäuser, ein alter Schüler des Magister Gerhard, der mir, sagt Thomas, viel Gutes über ihn erzählt hat. Doch es würde zu weit führen, wenn wir die frommen Bäter alle einzeln aufzählen wollten, welche im Geiste des Herm Magister Gerhard zu wirken begannen und Zeitgenoffen des Herm Florentius waren, die uns die Eitelkeit der Welt verachten und demüthig und enthaltsam leben lehrten und ihren Nachkommen leuchtende Beispiele eines frommen Wandels durch Geduld und Gehorsam hinterlassen haben.

Ebenso verdient es Beachtung, was Thomas weiter sagt: Auch der Orden der Karthäuser, so wie der Cisterzienser und Benesdiktiner hat Männer, welche den Herrn Florentius und die Brüde seiner frommen Genossenschaft zu Deventer oft gesehen und gehön haben. Es lebten damals auch mehrere fromme Priester in der Diöces Utrecht, welche sich dem Herrn Florentius mit schuldiger Ehrerdietung demüthig unterordneten und in schwierigen Fällen sich bei ihm Raths erholten. Sie sahen nämlich, wie in ihm die Gnade Gottes herrliche Blüthen und Früchte treibe, so daß er wie eine Lilie im Thale getränkt von dem Quelle der Weissheit in Mitten der Stürme die Reinheit seiner Farbe bewahrte und den Geruch eines guten Namens weithin verbreitete.

In der Brüderschaft des gemeinsamen Lebens sehen wir gleichsam den Riesen der Reformation als sanstes Kind in seiner Wiege liegen. Wie er nun später, als er in der Kraft des Mannesalters mächtig durch Europa schreitend alle besseren Geister mit sich fortriß und um sich versammelte, so that er es als Kind im Kleinen schon in dieser Brüderschaft und ihren Umgebungen. Das Wort der Wahrheit und das Geseh der Liebe brauchte nur in einem Manne wieder einen freimüthigen und kräftigen Vertreter gefunden zu haben, um auch sogleich in tausend Seelen wiederzuklingen und eine Sehnsucht nach etwas Besseren zu erwecken.

So hatte die Stiftung Gerhards unter der Leitung feines Schillers Florentius einen überaus erfreulichen Aufschwung genommen, während Thomas in der Einfachheit seines älterlichen Hauses unter dem Segen Gottes heranwuchs. Sein älterer Bruder Johannes muß schon frühzeitig nach Deventer herabgekommen sein; denn als Thomas in seinem dreizehnten Lebensjahre, also im Jahre 1393 ibm

in die Riederlande nachfolgte, hatte er bereits die Schule zu Deventer absolvirt und war als Mönch zu Windesheim eingetreten. Auch ein anderer Bruder des Thomas, Gobelinus von Kempen, empfing von der Brüderschaft Bildung und lebenslängliche Versorgung.

Ueber seinen Eintritt in die Schule ju Deventer ergablt uns Thomas felbst Folgendes: "Als ich meiner Bildung wegen in meiner Jugend nach Deventer gekommen war, so ging ich erft weiter zu ben regulirten Monchen nach Windesheim. Dort traf ich die geiftlichen Brüder nebft meinem leiblichen Bruder und wurde burch feine Ermahnung bewogen, zu bem höchst ehrwürdigen Florentius zu geben, beffen Ruf bamals bereits in bie oberen Gegenden gebrungen mar. Ihm, ben eine große Bahl Schüler als ganz in göttlichen Dingen lebend zu preisen pflegte, war mein Berg bereits in Liebe zugethan. Als ich zu ihm kam, behielt er mich einige Zeit voll väterlicher Liebe in seinem Hause; dann brachte er mich in die Schule, indem er mich noch obendrein mit den Buchern beschenkte, beren er mich bedurftig hielt. Später verschaffte er mir auch gastfreundliche Aufnahme bei einer angesehenen frommen Frau (wahrscheinlich jener Zweberg, ber freigebi= gen Unterftügerin ber Brüderschaft), Die mir und vielen andern Clerifern häufig Wohlthaten zufließen ließ. In biefer Berbindung mit bem frommen Manne und seinen Brübern sah ich täglich ihren frommen Banbel und erfreute mich an ihren guten Sitten und an ben Worten ber Gnade, die von den Lippen der Demuthigen floffen. auvor hatte ich fo fromme und in ber Liebe ju Gott und bem Rachften fo glubende Manner gesehen, als fie, die in ber Welt lebend boch nichts vom weltlichen Wefen an sich hatten und gar nicht von irdischen Geschäften beunruhigt schienen. Denn ju Sause bleibend, fo schilbert nun Thomas bas Leben ber Bruber, beschäftigten fie fich mit Bucherabidreiben, widmeten ber beiligen Letture und frommen Betrachtungen viele Zeit und jur Zeit ber Arbeit nahmen fie ihre Buflucht jum Gebet als ju ihrer Starfung. Des Morgens besuchten fie zu bestimmten Stunden die Rirche und indem fie bei der Keier der Meffe bie Erftlinge ihres Mundes und die Seufger ihres Bergens Gott barbrachten, hoben fie ihre reinen Sande und bas Auge ihres Beiftes von bem Boben, auf bem fie inieeten, jum Simmel empor und baten Bott mit Flehen, bag er ihnen ftets wegen bes heilbringenben Opfere Chrifti ein Berfohnter fei. Sie suchten ber Gestalt bes apostolischen Lebens bemuthig nachzuahmen. Darum hatten fie ein Herz und eine Seele in Gott. Jeber brachte sein Eigenthum für bas Gemeinsame bar und empfing bafür eine einfache Rost und Rleibung. Für bie Bufunft vorauszusorgen vermieben fie; benn indem

sie sich aus freiem Willen ganz Gott hingaben, wollten sie nichts, als ihrem Borsteher, ober bessen Visar gehorchen. Sie hielten den frommen Gehorsam für die oberste Regel und bemühten sich aus allen Kräften, sich selbst zu überwinden und den eigenen Willen zu brechen; ja, sie daten sogar darum, daß man ihre Mängel und Racklässigkeiten streng rüge. Daher wohnte große Gnade und wahre Frömmigkeit in ihnen und erdauten Viele durch Wort und Beispiel. Die Verspottungen der Weltlichen trugen sie geduldig, ja, sie brachten Wehrere von ihnen zur Verachtung der Welt, und solche, die sie vorher verachtet und ihr aller äußeren Ehre mangelndes Leben sin Thorheit gehalten hatten, bekannten, nachdem sie zu Gott bekehn worden waren und die Gnade der Frömmigkeit ersahren hatten, daß jene Männer wahre Diener und Freunde Gottes seien."

Thomas brachte im Gangen fieben Jahre in Deventer gu; feche davon lebte er außerhalb bes Bruberhauses, boch in stetem Berfehr mit bemfelben, im fiebenten und letten seines bortigen Aufenthaltes wurde er in das Haus des Klorentius selbst aufgenommen. und erhielt daselbst als ein zu erziehender Clerifer Wohnung und Unterhalt. Große Begebenheiten find aus diefer Lebensperiode unfers Thomas natürlich nicht zu erzählen, aber auch nicht aus seinem spätern Kloster-Wer baher nur Sinn fur bas hat, was Geräusch und Auffehen erregt, wird an dem einfachen, stillen, nur innerlich reichen & ben biefes gottfeligen Mannes wenig Geschmad finden konnen. Auch spielte Thomas keine selbstftanbige Rolle weber zu Deventer noch fpater. Deshalb können wir fein Leben mir in Berbindung mit be Brübern, unter benen er lebte und an benen fich fein empfängliche bilbsamer Beift emporrantte, betrachten. Das Leben feiner Bruba ift burch die Liebe, welche sie mit ihm verband, sein eigenes Leba Er war mit ihnen in ber That ein Berg und eine Seck und hat, indem er ihr Leben beschrieben, zugleich fast bie einzigen, auwerlässigften und anziehendsten Rachrichten über fich felbst hinterlassen. Wir theilen daher die Biographien der Brüder zu Deventer meift mit ben Worten unsers Thomas mit und wenden uns zunächst zu feinem Lehrer und Wohlthater Florentius gurud.

Bon Florentius bemüthigen Sitten erzählt Thomas folgendes: Allmählig erwarb sich der ehrwürdige Mann trot aller Anfeindungs doch eine sehr ausgebreitete Anerkennung und Achtung. Er jedoch vermied es auf das Gestiffentlichste, von Menschen geehrt zu werden. Er ging sehr wenig aus, indem er es für seinen einzigen Genuß hielt, zu Hause bei den Brüdern bleiben zu können. Daraus erwuchs

ihm selbst viel geistiger Gewinn, und Andern gab er das Beispiel der Beharrlichkeit. Wenn er durch die Straßen ging, so schritt er rasch vorwärts, knüpfte mit Keinem lange Gespräche an, sondern begrüßte die ihm Begegnenden nur mit einem kurzen Worte oder mit einer Verneigung des Hauptes. Die ihm ertheilten chrenvollen Begrüßungen schätzte er so gering, daß er sie oft gar nicht bemerkte. Nie fragte er Andere neugierig nach dem Zwecke ihres Weges. Ging er aber in die Kirche, so betete er unterdessen, oder dachte an Gott, je nachdem es der heilige Geist ihm eingab.

Wegen der großen Schwäche seines Leibes und der häufigen Rrankheitsanfälle, die er sich durch die zu große Enthaltsamkeit im Erften Gifer seiner Bekehrung jugezogen hatte, konnte er nicht täglich die Kirche besuchen; doch an den Festtagen fehlte er selten, wenn es seine Gesundheit nur irgend erlaubte. Obschon er der altere Vikarius war, fo hatte er doch immer feinen Blat auf ber linken Seite bes Chors in bem untern Stande, während ihm ber oberfte Blat nach den Kanonifern augekommen ware. Mit großer Andacht richtete er in ber Kirche allein auf Gott und sich felbst feinen Beist und sang. wie es seine Schwächlichkeit erlaubte, nur mit leiser Stimme; boch nicht in gebrochenen Tonen. Er war so ernst und von so ehrwür= bigem Aussehen, daß viele Anaben und Sanger ihn oft aufahen und seine Andacht bewunderten, weil weber ein Wort noch eine Miene einen leichtfertigen Gebanken in ihm wahrnehmen ließ. fagt Thomas, besuchte bamals mit andern Schülern gewöhnlich jenen Chor, wie es mein Lehrer, Johannes Bome, ber unserer Schule und bem Chore mit großer Strenge vorstand, von mir verlangte. Go oft ich nun meinen herrn Florentius im Chore stehen fab, fo scheute ich schon wegen seiner Ehrfurcht gebietenden Erscheinung, obgleich er gar nicht um sich blickte, seine Gegenwart und hütete mich, irgend ein unnütes Wort zu sprechen. Einmal traf es sich, daß ich nicht weit von ihm im Chore stand, und er sich zu mir wendete, um aus unse= rem Buche mitzufingen. Als er nun hinter mir ftehend feine Sande auf meine Schultern legte, ftand ich gang fteif ba und wagte mich nicht zu regen, erstaunt über eine fo große Chrenbezeugung. Damals waren in dem Collegium zu Deventer mehrere gebildete Kanoniker und Bifare, welche mit lobenswerthem Eifer ihre Pflichten erfüllten. Auch fie hielten ben Magister Klorentius sehr in Ehren und hüteten sich in seiner Gegenwart vor jeder leichten Unbesonnenheit, so daß durch die Anbacht diefes Briefters ber gange Chor gehoben und erleuchtet wurde.

Der Freund ber Einfachheit und ber Demuth, ber fromme Herr Florentius, wußte wohl, bag ber Schmud ber Rleiber ben Clerifer

ŝ

nicht macht, fonbern vielmehr die Demuth bes Bergens und bie Reinbeit ber Sitten. Um fein Gewiffen fich leichter vorwurfsfrei ju erhalten, entfernte er allen Glanz aus feiner Kleibung und auch, nach dem er Briefter geworben, anderte er in diefer Einfachheit nichts. Er wollte ben Schwachen auch hierin keinen Anftoß geben und bie Demuth nicht allein mit Worten, sondern auch mit der That anempfehlen. Er trug feine befferen Rleiber an Festtagen als an Bochen tagen, nur wenn er die Meffe zu halten hatte, bediente er fich aus Achtung vor bem Saframent eines befferen Bewandes. Sein Almu: tium, b. h. ein Kragen, ber von ben Schultern bis auf ben Burtel herabreichte, war alt und fahl und an vielen Stellen von Motten kernaat und abgeschabt. Wenn ich ihn nun, sagt Thomas, in diesell Almutium jum Chore geben fah, that es mir leid, daß Diefer treffliche und ebele Briefter so einfach und bemuthig einherging. Rußen hatte er feine schönen Sandalen, wie die andern Bifare ber Rirche, fondern felbstverfertigte niedrige Schuhe, die unten mit einem Stud alten Lebers befett waren, worin er ohne Berausch ben Chor Sein Unter= und Ober=Bewand waren beibe von grauem betrat. Sein Dheim hatte ihm ein neues Oberfleib aus Freundschaft geschenkt; er aber wollte es nicht tragen, weil es ihm au pornehm Seine Rapuze mar von schwarzer ober grauer Farbe und schien. fo, wie sie ihm gemacht wurde, trug er sie, wenn sie nur beibe Schultern und ben Hals bebeckte. Er trug furze enge Aermel mit einigen Anoten, die wegen ihres langen Gebrauches bisweilen mit neuen Lappen von anderem Zeuge geflickt wurden. Einmal rebete a in Gegenwart eines Weltgeiftlichen andachtig von Gott, und biefer junge Mann beschäftigte fich unterbeß mit seinen schönen, schmuden Aermeln, seine Hande bald ba bald borthin wendend. Da sah ihn Florentius freundlich an und fagte: "Sieh, Bruder! Die Nermel. Die ich habe, beschäftigen und beunruhigen mich nicht. Aber so lange Mermel ju tragen, wie du fie haft, ware mir eine Laft und eine Blage." Jener errothete und ging gebeffert von bannen, indem a Diese Worte gut aufnahm und an dem Beispiel des Florentius ben Werth ber Einfachheit fennen lernte. Gin ander Mal ließ er ben Schneiber zu fich rufen, um ihm ein neues Unterfleib zu machen und wrach: "Meister, weißt bu mir nicht eine recht häßliche Tunifa m fertigen?" Jener antwortete: "Ich weiß nicht, ob ich bas recht ver ftehe. Saget mir aber, wie wollt ihr fie haben?" Da fprach ber bemuthige Mann: "Mach aus biefem Tuch vier Theile und nahe fie ohne Kalten zusammen, daß ich bas Gange bann mit Bequemlichfeit angiehen fann." Mit großem Erftaunen entgegnete ber Schneiber:

"D Liebster! wie wurde das stehen! Warum soll ich das gute Tuch so ruiniren? Ich will es schon machen, wie es passend ist." Florentius gab ihm das Tuch und bat ihn, das Kleid aus Liebe zu Gott auf die einfachste Weise zu machen, da ihm wegen der Ersbauung Anderer nur Einfaches gezieme.

Das Licht ber Belt, Chriftus, fahrt nun Thomas fort, ift in Die Welt gekommen, um die Seelen ber Gläubigen zu erleuchten. und indem er Worte bes emigen Lebens predigte und ein Borbild ber Demuth gab, hat er die harten Bergen ber Gunder gur Liebe feines Ramens entzundet. Denn Chriftus lebte unter feinen Jungern, ohne fich in Etwas über fie zu erheben; er zeigte einen ftrengen Dienft ber Frommigkeit und übte keine außere Berrschaft über fie aus. Wer ihm barin nachfolgt, wird von ihm geehrt und über alle Guter in bem himmelreiche gesetzt werben. "3ch, sprach er, bin in eurer Mitte wie ein Diener." (Luc. 22.) Und an einer andern Stelle: "Des Menschen Sohn ift nicht getommen, fich bienen ju laffen, sonbern ju dienen und fein Leben fur Biele bahingugeben." (Matth. 20.) Diese Lehre frommer Knechtschaft bemühte sich ber bemüthige Knecht Chrifti, Florentine, mit feinen Brubern ju beobachten. Er rieth Allen. Die ihm anhingen, welchen Alters sie auch sein mochten, sich in Liebe gegenseitig ju bienen, gegenseitig ihre Laften ju tragen, feine verachteten Beschäfte au scheuen, sondern die niedrigften Dienste gern ausjuüben und das überhaupt zu bevorzugen, mas weniger Ehre aber um so mehr Arbeit und Anstrengung mit sich bringt. Daher bilbete fich bei ihnen der fromme Gebrauch, daß jeder ber Bruder wochen= weise in der Ruche den Dienst mit versehen und den Roch in seinem Geschäft unterftüten mußte. Alle waren eifrig, Diese Dienftleistungen mit Sorgfalt zu verrichten; auch Florentius hielt, um feinen Untergebenen in allen Studen ein gutes Beisviel zu geben, seine Woche in ber Ruche aus, fo gut er bei feiner Schwächlichkeit konnte. Da fagte ihm einmal ein Rachbar: "Warum, guter herr, schaffft bu in ber Ruche? Saft bu Reinen, ber bas für bich thue? Wurde es nicht beffer sein, daß du jur Rirche gingst und ein Anderer für dich fochte?" Florentius entgegnete: "Muß ich nicht vielmehr barauf hinarbeiten, daß alle Andern für mich beten, als daß ich es nur allein für mich thue? Denn während ich in der Rüche bin, find alle Andern unterbeg gehalten fur mich zu beten. Und ich hoffe einen größern Segen zu erlangen von dem Gebete der Andern, als wenn ich allein bete." So wußte Florentius allen äußeren Geschäften immer eine höhere Seite abzugewinnen, die ihn vor niederer Wertheiligkeit schütte und zu einem erbaulichen Borbilde ben Andern aufstellte. Wenn er mit ben Brübern zusammen aß, so reichte er zuerst die Schüssel mit eigener Hand ben Brübern bar; sehr leib that es ihm aber, daß er wegen seiner Kränklichkeit oft ber täglichen Mahlzeit ber Brüber nicht beiwohnen konnte. Ich, sagt Thomas, obschon ein Unwürdiger, wurde dann oft beaustragt, ihm seinen Tisch in der Küche zurecht zu machen und das Wenige, das er begehrte, aus dem Keller herbeizuholen und bediente ihn mit vieler Freude und Heiterkeit.

Eine fehr segensreiche Regel ber Brüberschaft war, bag Jeber ftets mit einer nuglichen Arbeit beschäftigt fein mußte. ebele Beschäftigung ift, wie Thomas fehr richtig bemerkt, für ben geistigen Fortschritt nur forderlich, ba burch sie ber Uebermuth bes Kleisches gezähmt und ber zerftreuete Beift vom leichtfertigen Umberschweifen abgehalten wirb. Durch fie wird ber schädliche Müßiggang aufgehoben und die muthwilligen Geschwäße, die aus bem Dufiggange entstehen, mit Leichtigkeit abgefürst. Deshalb hatte es Gerhard Groot fehr weislich fo eingerichtet, bag bie Bruber burch ihre Arbeitfamteit bas Röthige gur Beftreitung ihrer Lebensbedurfniffe fich felbit erwerben follten. Gelbft bie Almofen, welche fie ertheilten, follten fie erft mit ihrer Sande Arbeit erwerben; benn fein Almosen gefällt Gott beffer und hat größeren Werth, als was im Schweiße bes Angefichtes gereicht wirb. Bu biefen Beschäftigungen ber Bruberhauser gehörte außer einigen Sandwerken befonders bas Abschreiben guter Bucher, jumal ber heiligen Schrift. Auch in Diefer Sinficht gab Alorentius das rühmlichfte Borbild. Er wollte nicht umfonft ben Ramen eines Reftors führen, sondern trug was er konnte bei, um die gemeinsame Thatigfeit zu fordern. 3m Schreiben nicht geubt, alattete er bie Saute, faltete und linierte fie, las und corrigirte bas Geschriebene, stellte aus anderen Buchern fromme und bemerkenswerthe Spruche jufammen, welche es verbienten verbreitet ju merben, und ließ fich unter ben Arbeitenben nie mußig finden; benn er wollte die kostbare Zeit nicht verschwenden und sein Brod nicht umfonft effen.

Da bie Anzahl ber Clerifer im Bruberhaus und ber Ruf seines edeln frommen Borstehers Florentius immer zunahm, wurde er von vielen frommen und gelehrten Männern aus der Nähe und Ferne häusig aufgesucht. Dadurch wurde er oft von jenen Beschäftigungen abgehalten und mußte sich mehr ausschließlich der Seelsorge widmen. Mitunter standen so viel Menschen, die mit ihm zu sprechen oder ihm ihre geheimen Angelegenheiten anzuvertrauen wünschten, vor seiner Kammer, daß er kaum Plat hatte herauszugehen, ihm kaum noch Zeit übrig blieb, seine Gebete zu sprechen und die Bedürsnisse

seines Leibes zu befriedigen. Dennoch ließ er Riemanden ungetröstet von dannen, und konnte er nicht sogleich seine Wünsche befriedigen, so gestattete er ihm zu einer andern Zeit wieder zu kommen. Einige Mal traf es sich, daß er seine Horen zu lesen begann, aber wegen der immer zahlreicher nach ihm fragenden Menschen den Psalm, den er begonnen hatte, nicht enden konnte. Ohne Unwillen sprach er bei sich selbst: "Noch einmal, in Gottes Namen", und öffnete den Klopfenden die Thüre. Aber das eine Mal mußte er gewöhnlich oft wiederholen. Durch Geduld und brüderliche Liebe besiegte er sedoch alle Beschwerden.

Befonders blubete bie Tugend ber Barmbergigfeit unter ben andern Segnungen ber Frommigfeit in bem Bergen bes frommen Baters. Er war sehr reichlich im Spenden von Almosen gegen bie Armen und Fremben. Auf ihn konnte bas Wort angewendet werben: "Er hat gerftreut und ben Armen gegeben, aber feine Berechtigfeit bleibet in Ewigkeit. " Florentius mar ber liebreichste Bater ber Armen, ber freundlichfte Eröfter ber Bedrangten, ber mitleibigfte Besucher ber Kranken. Er besaß durch den Geist Gottes mit ber Milch ber Barmherzigkeit ben Wein bes Eifers, pflegte bie Aranken mit bem Dele bes Erbarmens, aber haßte ihre Leibenschaften und Lafter und ubte beibes, Erbarmen und Burechtweisung mit weifer Besonnenheit zu seiner Zeit. Dft schickte er ben Bedürftigen und Schwachen bie Speisen seines Tisches und Gegenstände, die ihm aus Liebe geschickt wurden, theilte er mit noch größerer Liebe anderen Bedürftigen mit. Auch hatte er in feiner Schreibtafel die Namen von Armen aufgeschrieben, beren Berpflegung er einem ober zweien feiner Brüber auftrug. Rehrere fromme Burger und Frauen ber Stadt leifteten ihm babei Unterftugung. Er war bei Allen fo geliebt und verehrt, baß, wenn er für einen Armen bat, niemand feine Bitte abschlagen tonnte. Den Unbefannten und Auslandern bewieß er fich fo leutselig. als waren fie feine Freunde und Berwandte, fragte fie nach Namen und Heimath und bat fie, ihn bisweilen zu besuchen. Borzügliches Bohlwollen schenkte dieser Freund der Reuschheit den Kindern und Junglingen, die ihre natürliche Unschuld fleißig bewahrten, und forberte fie mit frommen Worten zu ber Liebe Jesu und ber Maria auf. Rein Trauriger und Geprüfter ging ohne Troft von ihm, fein Beleibigter ohne Gebanken bes Kriebens. Das habe ich, erzählt Thomas, oft an mir felbft und an meinen Benoffen erfahren. mit Aussat Behafteten wies er nicht von fich; ja gerade gegen folche verachtete Leute war er um so fanfter, weil er wußte, daß dieses feinem Schöpfer gefalle, wenn er auch in bem niedrigften Menschen

noch das Chenbild Gottes zu ehren wüßte. Ich kannte, sagt Thomas weiter, einen Einäugigen und einen Lahmen, die von ihm bekehn, später achtbare Männer geworden sind. Auch kannte ich einen Aussätzigen, der außerhalb der Stadtmauer wohnte und öfters bei Florentius Trost und Rath suchte. Demüthig setze er sich zu dem Aussätzigen nieder, ließ ihm Speise und Trank darreichen und jede nothige Unterstützung gewähren.

Florentius gehörte zu ben fröhlichen Gebern, welche Gott lich Da ihm bas Wohlthun eine Freude war, so wußte er seiner gangen Lebensordnung eine folche Geftalt zu geben, baß babei auf bie Unterftubung ber Armen regelmäßig eine bestimmte Beit verwendet Außer seinem alltäglichen Almosen ließ er jahrlich einmal am Fefte bes heiligen Gregorius zwölf arme Schüler zur Ehre jenes Bapftes zu seinem Frühstück einladen, weil er gelesen hatte, daß Gregorius zwölf Arme an jedem Tag bei fich gehabt. Auch ich, Thomas, führte auf sein Bebeiß einige arme Schüler, Die er mir namentlich bezeichnete, zur Stunde bes Frühftuds in fein Saus. Waren fie mit Speise und Trank gefättigt, so gingen sie mit frohem Bergen zu ihrer Schule zurud, lobten Gott für bie empfangenen Bohlthaten und bankten von gangem Bergen ihrem freigebigen Wirthe und beffen Brüdern. Da wurde recht sichtbar das Psalmwort erfüllt: "Die Armen werben effen und gefättigt werben und ben herrn loben, bie ibn fuchen." — Im Monat Mai, wenn auf ben Felbern die heilsamen Rrauter am besten find, vergaß ber liebreiche Bater seine Armen nicht. Biele Schwache, Gichtbrüchige, Rrabige, mit Befchwuren Behaftete, bie er kannte, ließ er bann, wenn er folche Rrauter gesammelt, an einem bestimmten Tage in fein haus bringen und entweber mobil thuende Arznei ober ein warmes Krauterbad nehmen. Dann bereitete er ihnen ein reinliches Bett, in welchem fie ihren Schweiß gehörig abwarten konnten und julest reichte er ihnen ben Becher mit einem Troftwort, und fie gingen unter frohlichen Gesprächen in ihre Moh nungen jurud. - Einmal in ber Fastenzeit, wo eben theuere Beit war und die armen Bettler fehr viel zu leiben hatten, nahmen viele ihre Buflucht ju Florentius, in ber hoffnung irgend eine Sulfe bei ihm au finden. Diefer hielt eine Berathung mit feinen Brubern, um die beste Art der Abhulfe zu erforschen, und beschloß mit ihnen. fich felbft fo viel als möglich abzubrechen und täglich noch eine Stunde über die bestimmte Zeit zu arbeiten und so das Wort des Propheten au erfullen: "Brich bem hungrigen bein Brob und führe ben Durftigen und herumirrenden in bein Saus; wenn bu Ginen nacht fiehft. so befleibe ihn und entziehe bich beinem Bruber nicht." Auch viele

Brüber in anderen Saufern folgten biefem Beispiel und viel Jammer und Elend wurde gehoben. — Wer fann aber, ruft Thomas aus, bie Wohlthaten biefes frommen Baters alle aufgahlen? Und wenn Alle schweigen sollten, so werbe ich boch nicht schweigen, sondern die Wohlthaten bes herrn Florentius in Ewigkeit preisen, ba ich noch bei feinen Lebzeiten die Menge berfelben fieben Jahre hindurch aus eigener Erfahrung fennen gelernt habe. Denn er war "ein Fuß ben Lahmen, ein Auge ben Blinden, eine Sand ben Durftigen, ein Stab ben Schwachen, ein Trost ben Gefallenen, ein Kleib ben Nackten." Der Gine freute fich über bas Almosen, bas er von ihm empfangen, ber Andere über ein Kleidungoftuct; ber trug einen Mantel, jener eine Rapuze von ihm weg. Einer empfing ein Baar Stiefel, der Andere Schuhe, biefer einen Gurtel, jener ein Baar Socen; Andere wieder freuten fich über Bücher, Febern, Tinte, Papier und Anderes. Doch gestanden sie alle dabei auch, nicht blos etwas Nügliches für ihren Leib, sonbern auch ein Heilmittel für ihre Seele erhalten zu haben. Alle seine Werke ber Liebe vollständig zu erzählen vermag meine schwache Bunge nicht, fo wenig wie die feiner Bruber. 3ch scheue mich nicht über sie zu fagen, was über die Apostel geschrieben steht: "Das find Manner voll Barmbergigfeit, beren Rechtthun nie in Bergeffenheit gerathen wirb. Segen ruht auf ihrem Saamen und bie ganze Gemeinde ber Seiligen erzählt von ihren Almosen."

Wie im Leben und Wirken, fo gab Florentius, ber bemuthige Rnecht Gottes, auch in feinem Leiben bas erbaulichste Borbild. Er hatte im Anfang seiner Bekehrung seinen Leib mit Kaften und Bachen alljuftreng gezüchtigt, um bie Begierben bes Fleisches zu unterbruden. Dadurch aber war sein Leib so fehr geschwächt, daß er öfters allen Appetit verlor und gar feinen Geschmad mehr hatte, die Speisen au unterscheiden. So traf es sich, daß er einmal in Abwesenheit bes Rochs ben Reller betrat und aus einem Kruge Del anstatt Bier trank, ohne seinen Irrthum ju bemerten, bie ber Roch fpater ihn barauf aufmerksam machte. Als ihm ein ander Mal in einem Rlofter etwas Wein gebracht wurde jur Starfung feines Leibes, fagte er: "Bas habt ihr für saueres und herbes Bier!" Die Brüber munderten fich, baß er Wein und Bier nicht unterscheiben konnte. Auch ag er meistens ohne allen Geschmack und mehr weil es die Natur gebot, als weil er Verlangen banach hatte. 3ch kam, erzählt Thomas, einmal zu ihm in seine Rammer, wo er schwach auf feinem Bette faß. 3ch grußte ihn freundlich und bedauerte seine Rranklichkeit fehr. Der Bruber Jacob von Viana brachte ihm einige ftarkende Rahrungemittel und faate: "Das find gute Sachen. Rofte etwas bavon. Schmeden sie nicht sehr gut?" Florentius antwortete: "Die Rinde vom Brode würde euch besser schmecken als mir." So suchte er auch noch in seinen großen Leiben Andere zu erfreuen. Wenn er irgendwie den Besuch von Menschen ertragen konnte, so nahm er seine Kraft zusammen und gab den Bittenden Ermahnungen des Heils, die um so freundlicher ausgenommen wurden, jemehr man wußte, wie sehr a von Gott geliebt und durch verschiedene Leiden wie das kostbare Gold im Feuer geläutert war.

Bei allen feinen Leiben war aber Florentius eifrig bemuht, Got für Alles bankbar zu fein, weil die Leiden dieser Zeit nicht went find der zufünftigen Serrlichfeit, die uns erwartet. Er nahm die Ruthe des Herrn, die ihn traf, geduldig an, als ein Seilmittel für feine Seele, in bem festen Blauben, daß fie ein Zeichen ber Liebe fc nach jenem Worte: "Wen ber herr lieb hat, ben guchtigt er, und er geißelt jeden Sohn, welchen er aufnimmt." Da aber ber ben zeigen wollte, wie sehr ihm die bewährte Tugend seiner Rinder ge falle und wie viel die Gebete der Frommen vermögen, so erbarmte er fich seines geliebten Priefters oft noch in ber außersten Gefahr, wem ihn die Aerzte nach ihrer menschlichen Einsicht aufgegeben batten. Alorentius felbst sette auch seine ganze Hoffnung allein auf ben Herm. ber bie, welche ihn anrufen, aufrichtet und rettet. Sobald ihn baber eine schwere Krankheit befiel, wurde zu ben benachbarten Benoffenschaften ber Bruber, Clerifer und Schweftern geschickt, baß fie fur ihn an jedem Tage beten follten, bamit Gott feiner noch verfchent und sein Leben zum Seile Bieler verlängere. Denn bie Krommen würden fonft Trauer über Trauer haben, wenn fie eines fie liebevolle Baters und weifen Lenkers beraubt wurden. 3ch (Thomas) macht bisweilen ben Boten in diefer Angelegenheit, um ben Schweftern u fagen: "Betet für den herrn Florentius, benn er liegt fchmer ber nieber." Und fiehe, ber fanftmuthige Berr, ber bie Gebete be Armen nicht verachtet und die Bunsche ber Demuthigen gern ver nimmt, stellte die Gefundheit feinem geliebten und treuen Rnechte gurid, damit er ben Menschenkindern seine Allmacht tund gebe.

Damals lebte ein berühmter Arzt, der Herr Everhard Eza in Almel, ein sehr geschickter Mann, der aus Liebe zur Frömmigkeit ein vertraute Freundschaft mit Florentius, dessen Brüdern und andem frommen Menschen unterhielt. Dieser besuchte häusig den Herrn Florentius in seiner Krankheit und reichte ihm die Heilmittel seiner Kumst. Daher liebten ihn auch die Brüder und nahmen ihn stets sehr achtungs voll auf. Sehr oft führte er durch seine sorgsame Pflege seinem Freunde Florentius Besserung herbei und richtete die traurigen Brüde

burch Hoffnung auf Wiederherstellung des Kranken auf und tröstete sie. Da er aber selbst auf den Herrn mehr vertraute, als auf seine Heilfunst, so sagte er auch wohl: "es gehe über die menschlichen Kräfte, daß dieser Mann noch lange bei so schwachem Leibe leben könne, und wenn nicht eine ganz besondere Gnade ihn erhielte und die Gebete so Vieler für ihn geschähen, so würde er bald hinsinken, oder wäre auch wohl schon längst verschieden. Daher sei es gut, treu und fleißig für ihn zu beten, weil seine Rettung besonders von der göttlichen Gnade abhänge."

Unter allen Zeiten bes Jahres pflegte er am schwersten und häufigften in der Fastenzeit zu erfranten, weil die Fastenspeisen für ihn zu unverbaulich waren. Denn er ließ es fich nicht nehmen, trot feiner Schwäche fich die Entbehrungen der Fastenzeit aufzulegen. Einmal litt er nun die ganze Kastenzeit hindurch gar sehr an einem geschwächten Magen, und man glaubte faum, bag er noch bis jum Ofterfeste leben wurde. Doch bas fromme Gebet ber Bruber rief unablässig für ihn ben Herrn an, und fie erbaten fich die Onabe Gottes, die fie fo oft erfahren, wiederum in diefer fehr bedenklichen Lage; benn alle mensch= -liche Sulfe schien bereits vergebens ju sein. Da nun bas hohe Keft ber Auferstehung bes herrn bevorftand und ber auserwählte Mann Bottes auf feinem Bette lag, in fußem Schlummer gewiegt, fiebe, ba wurde er in ber heiligen Ofternacht gewürdigt, burch eine Engelserscheinung getröftet und geftartt ju werden. Es erschienen ihm namlich zwei Engel im Schlaf; ber eine ftand zur Rechten bes Lagers, ber andere zur Linken. Der eine hob seine Sand in die Sohe und schwang ein Schwert, um das Haupt des Schlafenden zu durchhauen. Da aber fing plöglich ber andere feinen Sieb auf und hielt ihn zurud mit den Worten: "Töbte ihn nicht, denn er foll noch am Leben bleiben." Ueber diese himmlische Erscheinung erstaunt, erwachte Florentius, gleichsam wie vom Tobe jum Leben zurüchgerufen, wunderbar in bem herrn geftartt. Er rief feinen Diener, ber nicht weit von ihm in ber Rammer ruhete und fagte ihm vertrauenevoll: "Stehe auf, und bereite mir heute etwas zu effen. 3ch fühle Befferung und wir wollen gemeinsam in bem herrn ein Mahl halten." Bener beeilte sich das Besohlene zu bereiten, und Alle freuten sich über die wiederkehrende Genesung ihres geliebten, dem Tode so nahen Meisters. Roch einige Jahre wurden ihm jum Trofte aller Frommen gegönnt, und noch Biele wurden burch ihn zu einem befferen Leben befehrt.

Wie von Gerhard Groot, fo hat Thomas auch von Florentius einen fleinen schriftlichen Nachlaß uns aufbewahrt, worin bersfelbe seine ebeln Grundsäte aufgezeichnet hatte. Alles ist bei Florentius

noch viel ausschließlicher auf thätiges Chriftenthum gerichtet, als bei seinem mehr wiffenschaftlich benkenden Meister. Florentius konnte be her auch in mancher Beziehung engherziger erscheinen, wenn nicht feine reine innige Liebe, die jedes Wort bei ihm athmet, biefen Borwurf wiberlegte. "Bor allen Dingen, fagt er, erkenne beine Fehla und Leidenschaften. Immer fei wachsam gegen die Versuchung, bat beine Leidenschaften nicht aufgeregt werden. Wenn du fie, sobald be fie bemertft, gleich unterbrudft, fo schaben fie nichts; gogerft bu, fe ift es schlimm, ergögest bu bich an ihnen, so ift es noch schlimmer. -Auf bas, mas bu gefragt wirft, antworte bemuthig. - Fliehe bie Weiber und hute bich, sie anzubliden. Es ist ein boses Beisviel für Die Weltlichen, feine Augen nicht zu bewahren. — Befenne bein Sunden mit Schaamhaftigfeit und Trauer und dem festen Borfak, fie zu unterlassen; bekenne sie einfach mit ben Worten: so habe is Bemerke bir wohl, worin beine Schuld besteht, und biefe gethan. lege in einfachen Worten bar. — Du barfft bas Unrecht eines Anden nicht aussagen, außer wenn es ihm felbst, ober einem Andern jum Ruben gereichen wurde. Rlage ben Anbern nur mit Mitleid an, wie einen schwachen Bruber. — Dann ift bein Gewiffen gut und bein Weg der rechte, wenn du nur nach der heiligen Schrift handelft, fie verstehft, wie sie die Heiligen verstanden haben und nicht blos beinem eigenen Ropfe trauft. — Für einen geiftlichen Menschen mare & gut, alle feine zeitlichen Angelegenheiten zu einer beftimmten Beit abs machen und bann mit freiem Bergen gu ben geiftlichen Geschäften gurudgutehren. - 3ch glaube, bag bie Gefühle und Gedanten, bie in unser Berg tommen, nicht in unserer Gewalt fteben. unfere Pflicht, burch Lefen, Gebet und Nachbenten etwas Gutes in unfer Berg zu pflanzen, bis die schlechten Gedanken und unerlaubie Reigungen bavon besiegt find und burch die Gnade Gottes von und weichen. — Einige haben einen solchen Sochmuth, daß es ihnen noth wendiges Bedurfniß ift, Undere ju regieren, ober baß fie von ibra geiftlichen Laufbahn jum Leben in ber Welt jurudfehren muffen, mel fie weder fich Undern gleichstellen, noch viel weniger ihnen gehorche fonnen. — Oft wird ber gange Leib burch eine Leibenschaft in Be wegung gebracht, ohne daß man es merkt. So konnte Einer en halbes Jahr hindurch weder gehörig schlafen noch effen, ohne bod die Urfache davon zu finden. Endlich fand er fie, es war ber Dif Die Schwachen durfen die Handlungsweise ihrer Borgefesten nicht beurtheilen wollen, weil fie oft babei getäuscht werben. - Richt balte weber in beinem Befit, noch in beinem Gewiffen verborgen, bas du nicht an's Licht bringen möchteft. — Wenn du ein niebrige

und gemeines Geschäft in Gegenwart von Menschen thuft, fo lache nicht: benn sobalb bu lachft, verrathft bu ben Sochmuth, ale wenn Dieses Geschäft bich eigentlich nichts anginge. — Lerne bas verfteben. mas bu beteft, fo werben beine herumschweifenden Bedanken vertrieben. - Ein zu lauter Gesang verwirrt Kopf und Sinne und verscheucht Die Andacht. - In beinen Gebeten mußt bu mehr nach ber Gnabe und Barmherzigkeit bes herrn verlangen, ale nach großen Belohnungen. — Alles wurde bem Menschen angenehm werden, wenn er fich in ben Leiben bes Herrn fleißig burch fromme Betrachtung übte. - Ohne Unterlaß sollten wir unfer Berg jum himmel erheben, immer jur heiligen Schrift jurudfehren und öftere feufgen, bag wir noch so fleischlich und so trage find, wenn es gilt die ewigen Guter au suchen. — Durch allzugroße Gile geht die Ergebenheit verloren. Hute dich also por jedem Ungestum und thue Alles mit besonnener Ueberlegung und nicht aus Gewohnheit. — Wenn beinem Leibe etwas Unangenehmes auferlegt wird, so bente, bag ber Leib nicht bein, fondern beffen ift, bem bu bich ju Diensten übergeben haft. - Wie viel ber Mensch seine Guter bes Leibes und ber Seele ju gemeinfamen macht, so viel hat er auch Antheil an ben Gutern ber Andern. - Liebe alle Befehrten auf gleiche Beise in Gott, mogen fie abmefend sein ober bei bir leben. - Meibe bie Sandlung, wodurch bu Ehre gewinnen, ober beren bu bich rühmen könntest, sobald sie burch einen Andern ebenso gut geschehen fann. — Bas durch einen Anbern geschehen ift, das liebe und erhebe mehr, als wenn es durch bich geschehen ware. — Beneibe Niemanden, weil er frommer ift als bu, ober einen größern Ruf besitt, sondern liebe die Baben Gottes in ihm, so werben sie auch bir angehören. — Richts unterbruckt bie Sunden des Fleisches so fehr, als eifriges Studiren. Bewöhne und zwinge bich in beiner Kammer zu bleiben und lies in einem guten Buche so lange, bis es bir angenehm geworben und bu nur gezwungen herausgeheft, aber mit Freuden eintrittft. Fliebe zu beiner Belle, wie zu einer Freundin, benn in ihr bift bu geborgen. - So oft ber Mensch mit Menschen sich unterrebet, sollte er barauf benten, fte zur Demuth aufzufordern. — Die weltliche Wiffenschaft ist fehr anlodend; barum hute fich ber Mensch, baß er nicht zu sehr von ihr hingeriffen werbe, ba fie ja hochstens nur ein Mittel ift, um ju Gott au gelangen, aber man bei biefem Mittel nicht fteben bleiben barf.

Der fromme und ehrwürdige Bater Florentius sagte oft zu seinen Brüdern: Wie gut steht es um euch und wie sicher seid ihr, daß ihr so im Gehorsam leben könnt. Wenn er es vorher gewußt hatte, so wurde er es um Alles in der Welt nicht unternommen haben. Andere

ju regieren, ohne vorher felbft im Gehorfam gelebt ju haben. wenn ihn nicht die Schwäche feines Leibes verhinderte, so murbe er jest noch lieber unter einem ftrengen Lehrer fteben, ber seinen Willen volltommen zu brechen verftande und wollte niemals verdroffen fein, ba ja alle die Laft gemeinschaftlich trügen. In der That sollte sich ein Mensch, wie viel er auch weiß, unter alle Bekehrten erniedrigen, weil er nicht weiß, wie große Gnabe ihnen Gott gegeben hat. -Niemand fann gur mahren Demuth gelangen, wenn er nicht von Andern verachtet und vernachläffigt wirb. Beffer ware es mit Rugen getreten zu werben, als bem Lobe, bas uns Anbere ertheilen, beizustimmen. - Alle feine Uebungen und Stubien muß ber Mensch barauf richten, baß er seine Leibenschaften und Schwachen überwinde, weil fie fonft wenig nugen. - Bei ber Arbeit für ben gemeinsamen Rugen bleibe in fteter Bachsamkeit und hute bich por vielen Worten. Denke vielmehr ftill über bas, was bu gelesen haft. — Es gibt feine so schwere Rrankheit, von ber ein wahrhaft Gehorsamer nicht geheilt werden konnte. Aber wenn ein Mensch gang auf fich Bergicht geleiftet, fo follte er nicht mehr auf fich vertrauen, ober an fich verzweifeln, als ihm fein Borgefetter fagt. - Dft foll fich ber Mensch Gott und seinem Borgesetten gang unterwerfen, im Bergen vor ihnen niederfinken, um Bergebung bitten und mit ganger Seele gehorsam sein. — Wenn bu etwas Butes thuft, so fiebe immer au, daß es um Gottes willen geschehe, bag bu nichts Anberes babei suchst, als die Ehre Gottes und die Erbauung beines Rächsten. - Immer mußt bu bich bemuhen, bas gemeinsame Wohl au fuchen; benn wenn bu im Rleinsten bas Deine fuchft, fo thuft bu es auch balb im Großen. Was aber jum gemeinsamen Gut gehört, muffen wir fo forgfältig bewachen, wie bie heiligen Gefäße bes Altars. -Die Bücher ber heiligen Schrift find als ber koftbarfte Schat der Kirche aufzubewahren. Durch die heilige Schrift sollen wir nicht nur für uns die Runft, gut zu schreiben, zu erlernen fuchen, sonbern follen auch baburch fur bas gemeinfame Befte forgen, bag biefe Bucher richtig und leferlich geschrieben feien. Wir ftubiren ja felbft nicht gern in schlecht und ungenau geschriebenen Büchern. — Webe bem. ber, in einer Gemeinschaft lebend, bas Seine fucht, ober fagt, baß etwas ihm gehore. Webe bem Menschen, ber über etwas in ber Gemeinschaft unzufrieben ift ober besonderen Neigungen und Anfichten nachhängt und fo bas Gemeinwesen fort! - Dann leben wir wahrhaft gemeinschaftlich, wenn wir Eine wollen, auf Eine hinarbeiten und une gleicher Sitten in bem Beren befleißigen. In allen Beschäften und Sitten bemube fich ber Gin-

gelne, bem Gangen entsprechend fich zu benehmen; mag er lesen, singen. effen, fasten, so habe er nichts Absonderliches. Nichts macht ben Menschen so friedfertig, ale wenn er sich nicht geltend zu machen fucht, fondern Alles thut nach bem Rathe ber Guten und immer bas, mas fie rathen, fur beilfamer balt. - Bemube bich bemuthig bas au erfullen, mas bir aufgetragen ift; benn wenn bu von allen Ge= boten erft ben Grund erfahren willft, wirft bu schwerlich rechten Gehorsam leisten. — So viel bu kannst, befleißige bich ber Andacht und sei wachsam im Gebete. Zerstreuung ift ber Andacht zuwiber, wie Baffer bem Keuer. — Wie arm an Tugenden und schwach bu auch bift, so sollst bu bich boch nicht wegwerfen, sondern vielmehr demüthigen und benken: habe ich nichts Großes, so will ich bas Kleine, mas ich habe, Gott barbringen, wie ihm Maria ein Baar Turteltauben barbrachte und nicht ein gamm. - Der ift ein rechter Bruder und Freund bes Andern, ber feine Fehler haßt und ihm hilft, Diefelben zu überwinden.

Es ift febr gefährlich, oft mit weltlichen Den schen umzugeben. welche Macht und Würden befigen, mit Ratheherren, hohen Bralaten, Ranonifern und andern Reichen. Der Grund liegt barin, weil ber Mensch, ber bieselben mit einer natürlichen Scheu betrachtet, ihnen au oft Recht giebt und ihren Worten beistimmt, wo er es nicht follte. Sute bich, vorzüglich unter Weltlichen viele Worte zu machen, weil ber Menfch felten spricht, ohne daß ihn nachher ein Wort gereue. Auch enthalte bich bes Lachens und Scherzens; benn banach, wie man einen Menschen von außen gefehen hat, beurtheilt man fein Inneres. felbft wenn es nicht mit bem Meußeren übereinftimmt. - Der Diener Christi foll nur wenig und dieses mit demuthigem Tone sprechen, qu= gleich fich aber huten, ba ju reben, wo er nicht berufen ift. Wenn es bie Rothwendigkeit verlangt, fo überlege er in ber Stille für fich, ob bas, was er sprechen will, Rugen schafft. Du mußt immer barauf bedacht fein, bag bu mit beinen Worten beine Borer erbaueft und fie mehr jum Dienste Chrifti hinziehft, weil Bott nichts mehr gefällt, als für die Bekehrung der Seelen zu arbeiten. Durch nichts können wir Gott mehr beleidigen, als wenn wir Jemandem burch schlechtes Beispiel Aergerniß geben, ober ihn im Dienste Gottes nachläffig machen; benn bas ift schlimmer, als wenn wir mit ben Juben Christum im Kleische gefreuzigt hatten. — Bevor bu ein gutes Werk beginnft, mußt bu bich ber Reinheit beines herzens befleißigen und gute Gedanken in bich aufnehmen; benn baraus entspringt bie Liebe, bas Gebet, Die Frommigfeit, und alle andern Tugenden werden burch biefe eine gestärft. - Sei niemals mußig, sonbern ftete in

einem guten Geschäfte thatig, wobei bu bein ganzes Sinnen und Trachten auf Gott richteft. - Beffer ift es es, maßige Beiftesgaben zu besiten, als große Wiffenschaft ohne Frommigkeit; benn leicht if es, sich schöne Worte anzueignen, aber schwer, gute Werke zu voll führen. — Wenn ber Mensch bei Allem, was er thut, sich baburd nicht bemuthiger fühlt, foll er nicht glauben, baraus Gewinn gezogn ju haben. — Wenn zwei ober mehrere fich unterreben, fo foll 3che barauf sehen, daß bas Gespräch nicht auf unnüte Gegenstände we Ift dieses geschehen, so sollst bu bem Andern ohne alle Scha mit Liebe und Bescheibenheit fagen: Bruber, es hilft une nicht baß wir mehr mit einander sprechen; laßt uns zur Zelle geben mit bort etwas Befferes thun. - Der Diener Gottes muß fo viel d möglich banach ftreben, fein Berg von ben Creaturen und ben irbifde Begierben abzuwenden. Jemehr er biefes gethan, beftomehr made sein Verlangen nach ber Liebe Gottes. — Da flieht ber Teufel in Wahrheit von uns, wenn er sieht, daß wir demuthig und einmuthie find, weil er ber Bater bes Hochmuthes und ber Zwietracht ift. -Wir durfen ben Rachsten nicht barum achten, weil er schon ober reich fondern weil er burch bas Blut Chrifti mit und erlöft ift. - Da Diener Gottes muß fich alle Muhe geben, Frieden und Gintracht mit seinen Brüdern zu erhalten, weil die Engel an uns nichts mehr lieben und lieber feben, ale bag wir friedfertig und eintrachtig find. - Bei allem Guten, was ber Diener Chrifti thut, fei er nie ficher, fonben immer über fich felbst in Besorgniß, er möchte etwa boch vor unsem herrn Chriftus verwerflich erfunden werden. Und vor allen Dingen muß er alle anderen Menschen für heiliger halten als fich felbit. -Die Frommigfeit ift nichts Anderes, ale bas Berlangen ber Set nach Gott. Wie wenig biefes nun auch zur Gewohnheit geworbe fo wird doch alle unsere Bemühung für Gehorfam angerechnet werba, wenn wir nur Alles in Demuth gethan haben. Sat diese Jemand vernachläffigt und nicht gepflegt, fo fürchte ich, daß er schwer geftraft Wer aber in ber Demuth fortzuschreiten municht, merden wird. muß fich oft harte und verachtete Geschäfte auflegen, fich felbft be schulbigen, richten und verbammen und in verborgenen Betrachtungen feine Riedrigfeit erwägen, bamit, wenn bie Demuthigung fommt, a es verfteht, bie Berachtung mit Gebulb ju tragen. - "Wenn bu in bir Reib und Argwohn ober eitele Ruhmfucht fpureft, fo fprich u dir innerlich: D Schande, daß du noch so elend und schwach biff, bas bu fogar burch Anderer Fortschritte jurud gehft und schlechter wirft! So bemuthige bich felbst innerlich und beschäme bich, bann wird die Bersuchung des Teufels, ber in dir diese Gedanken erwedte,

von dir weichen. Mit großer Anstrengung mussen wir gegen die steischlichen Begierden ankämpsen, wenn wir dieselben überwinden wollen. Selten essen wir, wo und der Teufel nicht nachstellt. Dasher laßt und immer wachen und beten, weil unser Widersacher nie schläft, sondern von allen Seiten auf und eindringt."

Diese Grundsäße sprechen zugleich den Geist aus, welcher sich in der ganzen Brüderschaft bethätigte. Rur in Beziehung auf das gemeinsame Leben der Brüder lassen sie sich erst verstehen und würdigen. Iedenfalls weht überall ein freier, sittlicher, heiliger Geist; nicht ängstliche Mönchszucht, nicht äußere Werkheiligkeit, sondern der Geist des Glaubens, der in der Liebe thätig ist. Bon diesem Geiste wurde unser Thomas gezogen und getragen; unter seinem belebenden Einstusse erschloß sich sein kindliches Herz zu einem an Blüthen und Frücheten reichen Garten, unter denen jeder Fromme mit Andacht und Ersbauung gern umher wandelt. Wie sehr Thomas sich selbst als Kind dieses ebeln Geistes der Brüderschaft zu Deventer betrachtete, geht unter Andern aus folgender Lobpreisung derselben hervor.

Die Gott fehr angenehme Brüberschaft, fagt Thomas, Die fich im Haufe bes ehrwürdigen Baters Florentius versammelt hatte . ftrabite von großen Tugenden. Da war bie Demuth bie erfte aller Tu-Sie wurde gepflegt vom Größten bis jum Rleinften berab und verwandelte das irdische Haus in ein Paradies. Sie machte aus ben fterblichen Menschen himmlische Berlen, um als lebendige Bausteine den Tempel Gottes zu verherrlichen. Da war der Ge= horfam die Mutter ber Tugenden und das Licht ber Weisheit erglimmte unter fo großer Bucht, daß es als ein schreckliches Unrecht angesehen wurde, ben Rath bes Borgesetten zu vernachläffigen. entbrannte bie Liebe ju Gott und ju bem Rächsten innerlich und außerlich, so bas fich viele barte Bergen ber Sunber nach Anhörung ber frommen Ermahnungen in Thranen auflösten und die, welche falten Sinnes angefommen waren, burch bie Barme bes Wortes entbrannt freudig von bannen gingen und fich hinfort vor ber Gunde huteten. Da erglanzte mit Ernft bie Bewaffnung bes geiftlichen Kriegs-Dienstes gegen die einzelnen Lafter, und die Greise wie die Junglinge lernten gegen ben Satanas, gegen bas eigene Fleisch und bie Berführungen ber Belt tapfer ftreiten. Da fehrte ber Banbel ber frommen Bater ber Borgeit, welcher fast ausgestorben auf ber Erbe mar, ins Leben jurud und ber Buftand ber Clerifer flieg, wie in ben erften Zeiten ber Rirche, jur hochsten Bollenbung. Da horte man fromme Ermahnung ju geiftlicher Uebung und unter ben täglichen Betrachtungen wurde bas heilige, schwerzensreiche Leiben

unsers Erlösers Jesu Christi häufig mit großer Andacht wiederholt und beleuchtet; benn wir wiffen ja, daß aus der frommen Erinnerung daran das Heil unserer Seele entspringt, daß dieses die tödtlichen Biffe der Schlange zu heilen, den gequalten Geist zu erquicken, das seufzende Herz aus dem Irdischen zu dem Himmlischen durch die Racfolge des Kreuzes Christi zu erheben vermag.

Bum Beweise, wie großes Wohlgefallen Gott an biesem mit fei nem Beifte gefalbten Bruberhause gehabt habe, ergahlt Thomas fol gende Geschichte: Eine von ben jungen Bflangen bes herrn Florenting. ein frommer Schuler, vernahm, als er bes Nachts auf feinem Lage schlief, im Traume ploglich bas Brausen eines gewaltigen Sturmet Ein heftiges Ungewitter erschütterte bie ganze Erbe, als wenn be lette Tag bes Berichtes bevorftanbe. Der erschreckte Jungling bacht an Klucht. Aber wohin follte er fich wenden? In feiner Bergent anaft richtete er feinen Blid jum himmel, und fiehe, bas Beiden bes Kreuzes ftrahlte durch die Luft hin, den Urheber alles menschlichen Beiles barftellend. Da er nun bas heilige Bilb bes Gefreuigten mit ausgebreiteten Armen von Rägeln burchbohrt in ber Luft schmeben und von feinen Strahlen den Erdfreis beleuchtet fah, ging jenes Ungewitter vorüber. Das Kreuz aber bewegte fich weiter fort und blich endlich über bem Saufe bes Herrn Florentius ftehen, in welchem bie Diener bes heiligen Rreuzes wohnten, die mahrhaften Berächter ba Das gange Saus murbe, als wenn es feinem Erlofer ent gegenstrebte, fichtbar in die Sohe gehoben, fo daß es nirgends men die Erbe berührte, verneigte fich ehrfurchtsvoll gegen bas Kreux und febrte bann an feine Stelle jurud. Das Bilb bes Rreuzes aber gim weiter und blieb oberhalb ber Mauer, ber Sausthure gegenüber fteben. Als bas ber Jungling fah, ftredte er feine Banbe nach bem Rreut empor und betete und flehte um Schut vor bem fchrecklichen Bericht. Sogleich wurde er von feiner Stelle weggehoben und in bie Saut thure bes herrn Florentius gestellt, als an einen fichern Drt. erwachte er, von aller Angst befreit, mit unaussprechlicher Monne erfüllt, und verfündete biefe Erscheinung ben Brubern, benen er foria fleißig anhing, ihr in Chrifto verborgenes Leben von Bergen verehren.

Auch darin sah Thomas einen sprechenden Beweis des großen Wohlgefallens, welches Gott am Hause des Florentius hatte, daß bei einer der Collationen, die im Hofe jenes Hauses gehalten wurden, ein Mann, der sich auf den Rand des Brunnens geset hatte und rücklings hinabgefallen war, ohne alle Verletzung aus der Tiefe herausgezogen wurde. Dieses erzählte mir, sagt Thomas, ein Bürger aus Kampen, der selbst zugegen gewesen. Ich habe aus jenem Brun-

nen häufig Waffer geschöpft jum Gebrauch in ber Ruche. Er war sehr eng und tief, und baher zeugt biese Rettung von ganz besonderer Onabe Bottes, ber auch über unfer Gebet hinaus bie Seelen in ben Gefahren beschütt. Der hohe Werth, welchen biefe Brüberschaft vor allen ahnlichen Stiftungen bamaliger Zeit voraus hatte und fie noch immer zu einer wohlthätigen Lehrmeisterin auch für uns macht, bestand in der freudigen Ausübung beffen, was bei anderen nur Lehre und Borfat blieb. Thomas erwähnt, daß ein frommer Rarthäuser einem gelehrten Monche auf seine Beschuldigung, daß ihr Orben zu sehr ber Einsamfeit fich ergebe und barum nicht genug Krüchte für bas Bange bringe, Die treffliche Untwort gegeben habe: "Wir mochten gern bas thun, was ihr predigt und lehrt; benn wir glauben, bag man gur Berachtung ber Welt beffer burch eigene Bufe und Befehrung überrede, als burch schone Reden und leichtfertiges Umberschweifen." Die Bruberschaft bes herrn Florentius burfte biefes ebenfalls von fich fagen und gewiß mit mehr Recht, als jene überftrengen Rarthaufer. Obichon fie die Gelehrsamkeit und das Wort der Bredigt und Belehrung nicht gering achteten, so war ihnen boch noch wichtiger bas Reugniß ber That und bes Lebens. Aus ihnen redete nicht nur ber Beift Bottes, sondern er lebte auch in ihnen und machte fie zu lieblichen und toftbaren Gefäßen feiner ewigen Rraft. Wir fügen noch einige Beispiele folcher thatigen Frommigfeit aus bem Leben bes Florentius binzu.

Ein Mann vom Hofe, in allerlei Ränken wohl geubt, suchte bem Florentius sein väterliches Erbtheil zu entwenden, in der Meinung, daß dieser fromme Mann das leicht geschehen lassen und sich Riemand zu seiner Bertheidigung erheben werde. Er brachte die Sache vor Gericht und als Florentius vor seinem Kläger erschien, gab er die kurze und demüthige Antwort: "Wenn ihr ein besseres Recht darauf habt als ich, so behaltet es in Gottes Ramen." Die Anwesenden wunderten sich, aber schwiegen. Doch ein Kanonikus, der den Mann Gottes kannte und den Unschuldigen nicht unterdrückt sehen wollte, nahm das Wort und sprach: "Wie könnt ihr so reden, geliebter Meister Florentius? sorgt ihr nicht besser für euer Vermögen? Dennoch soll jener nicht haben, was er begehrt, sondern ich übernehme eure Sache, damit ihr das, was ihr mit gutem Rechte besitzet, behaltet." Der Kläger stand von seiner Sache ab und mußte sich beschämt entssernen.

An Florentius hatte sich bas Wort Christi vielfältig bestätigt: "Alfo laffet euer Licht leuchten vor den Leuten, daß sie eure guten Berte sehen und den Bater im himmel preisen; " und es ist wahr-

haft troftreich zu erfennen, wie die Welt bei aller Berfehrtheit und Berborbenheit doch unwillführlich zur Achtung gegen jede Darftellung eines wahrhaft christlichen Lebens genothigt ift. Wegen feiner Liebe, feiner Uneigennütigkeit, feinem Gifer, Anderen von ihren Gunden auf den Weg des Lebens zu helfen, wurde Florentius, wie Thomas fchreibt, von den weltlichen Leuten verehrt, von den Großen gefchat, von den Guten und Frommen gartlichst geliebt. Sein reines Leben, feine vollfommene Liebe zu Gott, feine Bruderliebe gegen ben Nachsten, feine Freigebigfeit gegen die Bedürftigen, fein ehrbarer Banbel wor ben Burgern, feine Leutfeligfeit gegen bie Betrübten hatten ihn bei Allen beliebt gemacht. Deshalb fagte auch Jemand von ihm: "G giebt keinen Menschen, ben ich fo liebe und zugleich so scheue, wie ben Herrn Florentius, ihn betrachte ich wie einen Engel Gottes. Er jedoch hatte keine große Freude an der Berehrung, welche er genoß, fondern vielmehr an der Befehrung Underer und an bem Fonschritt seiner Brüber, beren Bahl täglich junahm. Da er einmal einige Briefe voller Lobeserhebungen erhielt, las er fie flüchtig burch und warf fie bann in ben Raften mit ben Worten: "Ift es nicht weiter, was fie schreiben? Da hatten fie lieber schweigen konnen."

Bisweilen besuchte auch Florentius die benachbarten Bruberhauser und die mit ihnen in Verbindung und Freundschaft stehenden Rlofter, um die gegenseitige Liebe und Eintracht zu ftarfen. Ueberall murbe er mit der größten Freude aufgenommen und er unterließ es bann nicht. aus bem reichen Schape feines Bergens Altes und Reues jur Er munterung und jum Trofte feiner Bruber in liebreichen Worten mit In einer folden Ermahnungerebe sprach er etwa Folgenbes: "Jeber follte fich an jedem Tage vornehmen, fein Leben eifrig m beffern und einen neuen Kampf gegen die Bersuchungen und feine Kehler beginnen. Jeder follte bas, was ihn am meiften beläftigt, auch am fraftigften zu überwinden suchen und fich um Chrifti willen Gewalt anthun, weil bas Reich Gottes Gewalt leibet und Die Be waltsamen es an sich reißen (Matth. 11.) Auch ist es nüglich, bis weilen einem befonnenen und auf bem Wege Gottes erfahrenen Brube feine Leidenschaften und Verkehrtheiten zu offenbaren und fich nicht auf seine eigene Rraft ju verlaffen. Wer fich fo vornimmt. Gott immer zu bienen, fein ganges Leben forgfältig zu beffern und fich por ieber Sunde ju huten, ber wird baburch Gott angenehmer, als wenn er hundert Urme speifte ohne einen folchen Borfat. Denn bas größte Gefchent, mas ber Menfc Gott barbringen fann, ift ber aute und vollkommene Wille, Gott zu jeder Lebens: beit bu bienen. Gin folcher kann auch feines übeln Tobes fterben,

sofern er in seinem heiligen Borsate beharrt. Und wenn er hingeschieden sein wird, so hosse ich, wird er sich im Zustande des Heils befinden und Barmherzigkeit erlangen. Sein guter Wille wird ihm statt des vollbrachten Werkes als Verdienst gerechnet werden." Solche und ähnliche Reden des Herrn Florentius wurden mit Begierde aufgenommen und wohl bewahrt. Auf tiefgehende Untersuchungen, spissindige Auseinandersehungen, schwierige Fragen ließ er sich dabei nie ein, weil er wußte, daß dadurch die Erdauung wenig gefördert, wohl aber viel Anlaß zu Verkehrtheit und Ausgeblasenheit gegeben wird.

Als ein gelehrter Rabbi, ber jum Christenthum übergetreten war, mit bem herrn Florentius über allerlei gelehrte Untersuchungen gu iprechen wünschte, rieth ihm Florentius liebevoll, er mochte einen reinen Glauben an Chriftum bewahren und fleißig guten Werfen obliegen. Auch feine Predigt war burchaus ohne allen Schmud von Beredtfamfeit und ohne allen Glanz großer Gelehrsamfeit; noch weniger aber auch liebkosende Schmeichelei, sondern ein lauteres Zeugniß ber Bahr= heit und eine bescheidene Unterweisung zur Sittlichkeit. Er suchte weber Geld bei ben Reichen, noch Auszeichnung bei ben Sochgestellten, sondern die Erbauung ber Einfältigen. Besonders gern und ernftlich warnte er vor brei Bersuchungen, welche schon Bielen ben größten Nachtheil gebracht hatten. Die erste, sagte er, ist die, wenn ein Reubekehrter, b. h. ein folcher, ber eben erft in eine fromme Benoffenschaft eingetreten ift, in seine alte Beimath gurudzukehren und feine alten Freunde und Genoffen zu besuchen wünscht; benn babei geht ber kaum gemachte gute Anfang fehr leicht wieder zu Grunde und oft bemächtigt fich folcher, die in ihrem guten Vorhaben irre gemacht worden find, bann ein viel schlimmerer Beift als je zuvor. dere Versuchung ift die, wenn ein Clerifer nicht bei seinem geistlichen Stande bleiben, fondern mit ben Laften und Entbehrungen beffelben unzufrieden, burch Gelehrsamkeit ober andere Mittel die Ehre und ben Beifall ber Welt sucht. Die britte Versuchung ift, wenn ein gelehrter Clerifer nach hohen Stellen und Burben unter bem Schein ber Frommigkeit ftrebt, sei es nun, um Andern mehr zu nugen ober häufiger predigen zu können. Denn auch hierbei ift die Triebfeber nur ein erschrecklicher Stolz. Er sucht Beforberung, weil er bemuthige Unterwerfung nicht liebt und Berachtung nicht gern erträgt. Stolz aber macht die Menschen inwendig blind und thörig, auswendig schwathaft und anmaßend, macht, daß fie fich felbst vernachlässigen und Andere verachten. Ja, über Andere Herrschaft suchen, ift bas ficherste Zeichen ber Verworfenheit und die Wurzel vieler Uebel. Darum, ruft Florentius feinen Brubern ju, bemuhet euch ber Demuth

À

euch zu ergeben, wenn ihr geiftig fortschreiten und bie Gnabe Gottes erlangen wollt.

Der Magister Johannes Böme, Rektor der Schule und Vikarius an ber größeren Rirche ju Deventer, unter bem ich (erzählt Thomas) lange die Schule besuchte, war ein vertrauter Freund des herrn gle rentius, hörte ihn gern und unterwarf fich in vielen Studen feinem Als nun einmal fur und Schuler bie Beit bevorftand, bas Schulgelb zu bezahlen und jeder seine Schuld entrichtete, so brachte auch ich ihm die meinige und verlangte bas Buch zurud, welches ich ihm jum Unterpfande gelaffen hatte. Weil er mich naher fannte und wußte, daß ich unter der Obhut des herrn Florentius fand, sagte er zu mir: "Wer hat bir biefes Gelb gegeben?" Ich antwortete: "Mein herr Florentius." "Gehe, sprach er ba, bringe ihm fein Geld zurud, ich will von dir nichts nehmen um seinet willen." 36 brachte nun meinem Herrn Florentius das Geld wieder und sagte: "Der Magister hat mir bas Schulgelb aus Liebe zu bir wieder gegeben." Da entgegnete jener: "3ch banke ihm und ein ander Dal will ich ihn mit befferen Gaben bedenken." So wußte er vermoge feines be sonnenen Geistes immer, was er einem Jeben zu antworten hatte. Er besaß die Gabe, den Weisen wie den Unweisen in ihren verschie benen Angelegenheiten auf heilfame Beife beizustehen, ohne ieboch irgend einen irdischen Rußen dabei zu suchen.

Ein Mann, ber fich seinem Rath in allen Studen anvertraute, sagte: "So oft ich ben Rath bes herrn Florentius befolgt habe. if es mir immer gut gegangen; wenn ich aber nach meinem eigenen Sinn handelte, so traf mich immer ein Unfall ober es gereute mich. nicht fo gethan zu haben, wie er mir fagte." Florentius mar voll tiefer Schrifterkenniniß; felbst ben bunkelften Stellen wußte er eint erbauliche Bedeutung abzugewinnen und wurde aus allen zu Gott. bem Quelle aller Beisheit jurudgeführt. Ein bemuthiges Forschen in ber Schrift empfahl er Jebem, befonders aber ben Reulingen, bie fie fo gern nur jum Mittel gebrauchten, um ihren Big baran ju geigen und ihre hoffahrt ju nahren. "Solche Menschen, fagte et, mögen erft lernen sich zu bemuthigen, ihre eigenen Schwächen wohl au erkennen, ihren Borgefetten gern au gehorchen, fich Riemandem vorzugiehen, mit Allen Friede und Eintracht zu halten, Gottesfurcht immer im Bergen zu bewahren, um fo von bem ficheren Grunde ber Demuth aus nach ber Burg ber Erleuchtung und bem Lichte ber gottlichen Speculation aufzustreben und zwar burch die inwohnende Gnabe bes heiligen Geiftes, die ben reinen Bergen verheißen ift, nach ienem Ausspruche: "Selig find, die reines Bergens find, benn fie werben Gott schauen." Wer aber mehr sich bemüht, tiesvenkend zu scheinen als bemüthig zu sein, und lieber Wissenschaft sucht als ein rechtschaffenes Leben, der ist bald den Versuchungen Preis gegeben und der Fleischesluft unterworfen." Solche hossährtige Leute pflegte Florentius sehr streng zurechtzuweisen und durch häusige Demüthigungen zu der Erkenntnis ihrer Schwächen hinzusühren. War es aber nothwendig, daß er einen tadelte, so wurde er so sehr gefürchtet, daß ihm Niemand zu widersprechen oder sich zu entschuldigen wagte aus Ehrsurcht vor seinem heiligen Leben. Keiner wagte es, ihn zu beleidigen, weil er befürchtete den Jorn Gottes auf sich zu laden, wenn er nicht demüthig seinen Worten gehorchte.

Im Jahre 1398, also noch während Thomas zu Deventer war. ichien ploglich die so fegensreich gebiehene Stiftung Gerhards an ben Rand des Berberbens gebracht. Eine furchtbare Beft muthete burch gang Oberpffel. In 3wolle ftarben täglich mehr ale funfzig Menichen. Ringeherum verließ man die Stadte und begab fich julest aufs freie Feld, wo man einen fichern Bufluchtsort zu finden meinte. Behn ber Brüber wurden nach einander in furzer Zeit eine Beute bes Tobes. Um aber ihren geliebten Meister am Leben zu erhalten, ersuchten ihn die übrigen mit Sinterlaffung ber Rranten und einiger Berpfleger berselben fich in Gemeinschaft mit ben noch Gefunden aus ber Stadt zu Florentius gab ihrem bruderlichen Antrage Gehor und gog mit einigen Brübern und einer Angahl Schülern nach Amersfort, wo er mit vieler Liebe von ben Burgern aufgenommen wurde. In dieser Stadt hatte nämlich Florentius schon vor zehn Jahren, also 1388, das Johannistloster gestiftet und seit 1395 auch ein Bruderhaus nach bem Borbilbe bes Deventerschen einrichten laffen. Er hatte ju bem Zwede brei Brüber, Andreas von Attendoorn, Johann be Lemego umd Nifolaus von Urpel bahin abgefandt, welche zuerft außer= halb bes Ramperthores por bem Stadtwall ein Saus einrichteten. Da fie aber öftere ben Beleibigungen und Plunberungen bes herumschmarmenben Rriegsvolks ausgesett waren, so zogen fie später in bie Damale, ale Florentius bei ihnen Zuflucht suchte, wohnten die Brüder noch außerhalb bes Thores. Die Bürger kamen öfters heraus, um den ehrwürdigen Mann zu besuchen, auch der Magistrat ber Stadt bewies ihm biefe Ehre. Als berfelbe einmal bei ihm gefrühftudt hatte, fagte er nach ber Entfernung beffelben zu feinen Brubern: "Go ift gefährlich, mit ben Großen ber Belt in Berbinbung zu treten und viel umzugehen. Es ift nicht gut, benselben zu schmeicheln und boch hilft es auch nichts, ihnen streng die Wahrheit ju fagen. Man muß sich, wenn man mit ihnen spricht, febr vorsehen, daß fie nicht an einem leichten Worte ober einer unschicklichen handlung Anftog nehmen. Sie beobachten unsere Sandlungen mit scharfen Augen wegen bes Buten, bas fie von uns horen. Lagt um baber auf unserer hut fein, und allen, die uns befuchen, ein gute Borbild geben, weil fte ja nur das Aeußere fehen und von biefen auf das Innere schließen. Obschon wir in Richts volltommen find. fo muffen wir une boch huten, burch schlechtes Beifpiel ben Schwachen Aergerniß zu geben. Jene Manner aber find gar zu wohlwollm gegen und und bas gerabe ift uns gefährlich. Wir wollen nicht m fere Freude an den eitelen Gunftbezeugungen suchen, ba wir ja ein fältig und bemuthig ju fein berufen find. Daher ift es beffer fir uns, an unfern alten Wohnplat jurudzukehren, weil man fich be weniger um uns bekummert und es auch Einige giebt, Die uns we spotten und anfeinden, was für uns sehr förderlich ift und nns men au Gott hintreibt." So wußte Florentius mit vieler Beisheit in Uebel von feinen Brubern abzuhalten, bas ihnen noch größeres Baberben gebracht haben wurde, ale die Beft, namlich ben Sochmit und die eitele Selbstgefälligkeit. Den in Deventer guruckgeblieben Brüdern hatte er indeß brieflich seine erquidenden Eroftworte mi weisen Rathschläge zufommen laffen. Unter Anderm hatte er ihm gerathen, jur Reinigung ber Luft ein großes Feuer auf bem Blat bes Bruberhauses anzugunden. Als bann die Unftedung einigermaßen gewichen, fehrte er gurud, und am 13. November beffelben Stabre wurde die Schule wiederum feierlich und mit neuem Gifer eröffnet.

Um die Atmosphäre, in welcher sich Thomas ju Deventer be weate und feine feltene religiofe Bilbung erlangte, noch naber fenna gu lernen, ift es nothig, noch bie Bilber von ben Brubern vom führen, welche auf ihn ben meiften Ginfluß übten. Wir konnen biefe wiederum meift mit feinen eigenen Worten thun. Thomas vergleicht fie wegen ihrer aufrichtigen Weltverachtung und ihres reinen tugen haften Wandels, mit ben Gestirnen bes himmels, weil fie burd bas ihnen inwohnende Licht viele Gläubige erleuchtet und zu einem guten Wandel hingezogen haben. Und die Rechtschaffenheit ber Guten. fügt er weiter hingu, verdient jeder Zeit wurdiges Lob; benn wa fein Leben lobenswerth zugebracht, foll auch nach bem Tobe nicht Auch muß man ben Wande ber Vergeffenheit übergeben werben. ber Gerechten ben Lebenben gur Stärfung ergahlen und ben Glaubiam als Mufter vorhalten. Deshalb vorzüglich verdienen die Manner eine weiteren Empfehlung, welche in bem Saufe bes ehrwurdigen Bater Florentius von bessen Gründung an sich dem Dienste Gottes demuthig und fromm ergaben und mit großem Eifer bis zu Ende in dem heisligen Gehorsam aushielten. Doch beabsichtige ich nicht die Zugenden Aller niederzuschreiben, weil das nicht möglich ist; sondern über Einige möge es mir nur gestattet sein, einiges Merkwürdige auszuzeichnen.

Unter benen, welche Thomas feiner besonderen Darftellung ge= würdigt hat, verdient vielleicht nur Gerlach Peterfen, geboren zu Deventer 1377 und geftorben ju Windesheim 1411, einer furzen Er-Er übertraf nämlich alle Brüber an muftischer Beiftesrichtung und bat auch eine Schrift hinterlaffen: Soliloquium ignitum. welche Terfteegen aus bem Lateinischen übersetzt hat und im Jahre 1845 jum vierten Mal veröffentlicht worden ift unter bem Titel: "Der andere Thomas von Rempis, ober Bergensgesprache bes gottseligen Gerlach Petersen, worin ber Weg jur mahren Beisheit und bas Erempel eines Menschen, so biefelbe erlanget, gang lebenbig und fraftia vor Augen gelegt werben." Bon ihm ergahlt man, baß er mahrend bes Singens bisweilen von einer solchen Beistes = und Sinnesent= zückung ergriffen wurde, daß man ihn von der Erde himmelwärts aufsteigen fah! Aber Florentius legte auf folche himmelfahrten feinen großen Werth und schickte im Jahre 1399 ben halbfliegenden Bruber in bas Klofter Windesheim. Bier zeigte Gerlach neben seinen frommen Schwärmereien auch einen sehr gierigen Magen. Seine unmäßige Epluft wedte oft bas Erstaunen ber Rlofterbruder, und in ber Chronik des Rlosters ift ausbrudlich von ihm bemerkt: "Er konnte außerorbentlich viel effen, als ob er feine Andacht begierig in ber Schuffel ju nahren fuchte, wohl in ber Meinung, bag, wenn ber Leib allgufehr durch Enthaltsamkeit geschwächt ift, auch ber Beift in seiner in= neren Betrachtung gehindert wird." Nachdem er zulest durch Steinschmerzen, die er jedoch mit großer Geduld trug, schwer geplagt wor= ben, starb er schon im brei und breißigsten Lebensiahre.

Ein sehr bedeutender Genosse des Bruderhauses war aber Lubertus, ein Sohn Berners aus Zwoll, bei dem wir länger verweilen.
Rachdem er in seiner Baterstadt die Borschule der Grammatif überstanden, bezog er die Universität Prag und kehrte von da mit der Burde eines Baccalaureus in seine Heimath zurück. Darauf wurde er mit Florentius bekannt und ging wider Willen seiner Aeltern und Berwandten zu ihm nach Deventer, um sich als Bruder in seine Genossenschaft aufnehmen zu lassen. Sein Bater, ein einflußreicher Gerichtsherr zu Iwoll, enterbte ihn, ohne ihn jedoch in seinem Borhaben dadurch irre zu machen. Als Lubertus einige Zeit sich in der Brüderschaft befand, erfrankte sein Bater gesährlich, und wünschte seinen

Sohn nochmals zu sprechen. Lubertus eilte in findlichem Schmar au ihm, ohne irgend bes ihm angethanen Unrechts weiter zu gebenfa. Sein liebevolles Berg, feine troftreichen Worte erweichten balb bal Burnen bes Baters. Mit Freuden schloß er ben geliebten Sohn in seine Arme, und obschon ihm durch die Krankheit bisher die Sprack geraubt gewesen, fing er plöglich an mit ihm sich zu unterreben. G bat ihn um Berzeihung bafür, baß er ihm ehebem ben 28cg Gotts versperrt habe und sette ihn wieder in das ihm gebührende Erbitel ein. Wenige Tage barauf verschied er in Frieden, von feinem Solm innig beweint. Das Erbtheil legte Lubertus in Die Sand bes bem Alorentius, welcher es jur Einrichtung bes von ber Frau 3meben im Sahre 1391 eingetauschten Saufes verwendete. In Demfelba Sahre wurde Lubertus mit seinem Freunde Beinrich Brune gum Briefe geweiht, und beibe waren burch Demuth, Liebe und Frommtafeit ein Bierde bes Hauses. Davon gibt Thomas mehrere Beispiele.

Einmal, ergablt er, faß Lubertus in feiner Rammer und fdrich Da schickte ber Herr Klorentius zu ihm und ließ ihn zu fich ruse. Sogleich legte er bie Reber aus ber hand und ftand von feinen Site auf. Er hatte eben bis gur letten Beile einer Seite geschrieben und es gehörten noch etwa brei bis vier Worte bagu, um biefelbe n füllen. Da sagte ber Bruber, welcher zu ihm geschickt war: "Bollenbe nur die Seite noch, bu wirft noch zeitig genug fommen." Doch Lubertus antwortete: "Rein, sondern ich muß gehorchen." Radben er bas Geschäft abgemacht, fehrte er ju feiner Arbeit gurud, erfit mit ber Frucht bes Behorsams, ber Freude eines guten Gewiffent Da ergablte es jener Bruder bem herrn Florentius und als biefe ben bereitwilligen Gehorsam bes Lubertus vernahm, rief er freidig aus: "Lubertus, Lubertus! wie gut fennft bu beinen Geminn un bas, mas beiner Seele nutt!" Dabei mar Lubertus fo fleifig in Schreiben, daß er selten bavon abstand, auch wenn fich Jemand ihm unterrebete.

Ein ander Mal war ein Schüler bei ihm in der Kammer, de einen Brief an seine Aeltern schreiben wollte, und setzte denselben nach seinem Rath in meiner (Thomas) Gegenwart auf. Der Herr Florentius kam dazu und sprach: "Was macht ihr da?" Jener entgegnete bescheiden: "Wein Freund schreibt einen Brief an seine Actern." Da sagte der fromme Bater: "Schreibe, damit du für dos ewige Leben eingeschrieben wirst." Ich habe, fügt Thomas hinn, diese Worte meines Herrn Florentius, die er in der Kammer des Lubertus gesprochen, nicht vergessen. Ein guter Mensch holt immen Gutes aus seinem guten Schabe hervor. Denn darauf dachte ber

jerr Florentius immer, ein erbauliches Wort zu sprechen, und barauf beitete Lubertus, sein Schüler, hin, kein Wort aus bem Munde ines Meisters zu vernachlässigen, sonbern eiligst zu erfüllen.

Iwei Clerifer besprachen sich über den Herrn Lubertus. Der Eine gte: "Ich glaube, daß der Herr Lubertus ein allzustrenges Gesicht acht. Ich wurde gern manchmal mit ihm sprechen, aber ich wage nicht." Da entgegnete der Andere: "Wenn du willst, so werde es ihm sagen; vielleicht ändert er sich darin." Er ging darauf Lubertus und sprach: "Herr, ich möchte dir gern eine Kleinigkeit sittheilen." "Wohl, du kannst es," war die Antwort. Da sprach er Clerifer: "Einige nehmen Anstoß an dir, daß du so gemessen inhergehst und sie so ernst andlickt. Daher wagen sie nicht zu dir u kommen und mit dir zu sprechen. Sei leutseliger und angenehmer m deinen Worten, damit sie dir gern nahen." Der Herr Lubertus erwiederte bescheiden: "Ich will mich gern mit Gottes Enade bessern. Ich dass du mich ermahnt hast." Von jener Stunde an var Lubertus wie umgewandelt, sein Gesicht erschien freundlicher gegen Iedermann, ohne daß er jedoch die nöthige Achtung versoren hätte.

Als einmal die Brüder versammelt waren, marf der Horrentius eine Frage über einen Gegenstand der heiligen Schrift auf. Da nun die Andern schwiegen, sing der Herr Lubertus, der der älteste war, an zu sprechen. Doch der Herr Florentius siel ihm ins Wort und sagte, um ihn in der Demuth zu prüsen, mit ernster Stimme: "Lubertus, glaubst du, daß wir dieses nicht auch wissen, obgleich wir nicht Baccalaureus sind?" Lubertus antwortete sogleich bescheiben: "Das war meine Bermuthung." Indem er sich so, seiner Gewohnsheit gemäß, für schuldig bekannte, erheiterte sich auch sogleich das Antlitz seines Meisters und die anwesenden Brüder wurden von seiner Demuth höchlich erbaut.

Wenn Lubertus bei Tische vorlas, so stockte er bisweilen, wie es schien, absichtlich, um von dem Correktor des Tisches verbessert und getadelt zu werden, eine Demuth, die Manchem wohl übertrieben scheinen mochte. War daher der verständige Gerhard von Zütphen Correktor, so unterblied alles Verbessern und Lubertus las dann mit mannlich tönender Stimme sehr ausdrucksvoll.

Ein Bruber sagte zum Herrn Florentius: "Warum tabelst du mich nicht ebenso wie ben Herrn Lubertus ober ben Johannes Katel, unsern Roch? Würbe es nicht auch mir zuträglich sein, daß du mich bisweilen in der Demuth übtest?" Der fromme Vater entgegnete mit vieler Besonnenheit: "Wenn ich wüste, daß du zu Allem ebenso starf wärest, wie sie, so würde ich dich wohl in gleicher Weise prüsen.

Sie sind der Art, daß sie durch die ihnen gemachten Vorwürfe mehr fortschreiten, nicht darüber murren und demüthiger und eifriger wersden." Florentius hielt große Stücke auf den Bruder Lubertus, was er auch bei dessen Tode durch viele Thränen bewiesen hat.

Lubertus war besonders sehr eifrig in der Unterdrückung aller steische lichen Begierden. Ueberall suchte er Herr seiner Neigungen und Letz benschaften zu werden und forderte auch Andere steisig dazu auf. Einmal unterredete er sich mit einigen Brüdern andächtig und eifrig über diesen wichtigen Gegenstand. Es wurde darüber Mitternacht und in dem Eifer ihres Gesprächs vergaßen sie ganz des Schlafes und es bestätigte sich das Psalmwort: "Sehr feurig ist die Unterzedung über dich, und dein Knecht liebt sie." Später rief er seinen Brüdern öfters zu: "Wann wollen wir uns wieder einmal anseuern?"

Unser Berr Chriftus fagt: "Wer von Gott ift, ber horet Gottes Wort." Wer nun gern über bie Knechte Gottes Gutes hort und liest, der hat, wie ich glaube, schreibt Thomas, diesen Trieb burch bie Onade Gottes empfangen und muß ihn mit großer Sorgfalt bewahren und fich burch ihn immer jur Demuth führen laffen. Demuth hatte aber in Lubertus tiefe Wurzeln geschlagen. einmal in ber Ruche und mablte ben Senf. Da famen einige Freunde aus 3woll zu ihm, die ihn besuchen wollten. Es waren angefebene Männer aus bem Stadtrath. Lubertus schämte sich nicht in feiner langen Schurze ihnen entgegenzugehen, begrüßte fie freundlich und fehrte nach furger Unterredung wieder an fein Geschäft gurud. er einmal zu 3woll mar, als ein einfacher Bruber mit einer langen Rutte schlicht angethan, gingen mehrere seiner Freunde in vornehmer Rleidung neben ihm. Einige Leute, Die fie fahen, sprachen: "Siehe, wie geht bas Lamm zwischen den Wölfen." Gine treffende Vergleichung. benn ein sehr großer Unterschied war zwischen beider Lebensweise.

Amilius, der nach dem Tode des Florentius Borsteher des Hauses wurde, sagte von Lubertus: "Er ist so demüthig und hat seinen eigenen Willen so ertödtet, daß er sich auch einem kleinen Knaben unterwerfen würde so gern wie dem Herrn Florentius, wenn ihn derzselbe zum Borsteher des Hauses machte." Lubertus galt sich selbst in seinen Augen gering und verachtet und dachte immer das Beste von Andern, besonders den Brüdern, welche in der Küche den Dienst hatten. Er pflegte zu sagen: "Johannes Katel und sein Gehülse übertreffen uns weit in der Tugend, sie werden noch zu unsern Borzgesetten gemacht werden müssen. Sie beschämen uns Langsame durch ihren großen Eiser. Sie scheinen unsere Diener zu sein, aber sie sind in der That unsere Herren und Lehrmeister auf dem Wege Gottes."

Lubertus war nicht nur ein eifriger, sondern auch ein geübter Schreiber und mußte oft Anderen Anleitung in dieser Kunst geben. Als ihn ein Jünglig bat, ihm eine Vorschrift zu schreiben, that er es Freundlich mit den Worten: "Du wirst gut schreiben lernen, denn du Hast lange und geschmeidige Finger." Und er hatte wahr prophezeit. Er schried aber folgenden Spruch auf jene Vorschrift: " Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanstmuthig und von Herzen demüthig. Mein Joch ist sanst und meine Last ist leicht." Dieser war sein Lieblingsspruch, ja, er drückt die Grundregel der ganzen Brüderschaft aus.

Seine frommen Borfage hat Lubertus wie Berhard und Florentius schriftlich hinterlaffen, und obschon fie im Wesentlichen mit Denen seiner Meister burchaus übereinstimmen, fehlt ihnen boch nicht eine gewiffe Eigenthumlichkeit, ba ja bie Bruberschaft bie Indivibualität bes Einzelnen nicht in bem Grabe vernichtete, wie bas Rlo-Rerleben, sondern berselben unter ihren freieren Kormen noch vielen Spielraum gestattete. Ein großer fittlicher Ernft zeichnet bie Grundfane bes Lubertus aus. Deine Sache wird es fein, beginnt er, beine Fehler auszurotten und bir Tugenben anzueignen. Aber wenn du Dabei nicht aus reinem Herzen auf bich selbst Bergicht leiftest und bich freiwillig gang und gar Bott übergiebft, fo erzeugt jenes Streben vielmehr Anmaßung, macht bich hart, verwirrt, angstlich und fleinmuthig. Strebe baher mit Scheu, Ruhe und Furcht; aber verzichte auf dich und übergib dich Gott, damit er thue, wie er will. Laß es bich nicht niederschlagen und traurig machen, wenn du bein Borhaben nicht auszuführen weißt; vielleicht ist gerade das der Wille Gottes, daß du nicht auf beine Tugend vertrauft. — Beim Gebet achte allein auf Gott und bein Gebet, als ftunbeft bu vor bem Angefichte Gottes. Uebergib bich mit freiem Willen gang und gar feinem Willen, wirf alle eitelen Gebanken von bir und benke bir, als ftunbeft bu allein vor Gott und seinen Seiligen und zeige ihnen bie Noth und die Wunden beines Herzens. Achte beim Gebet nicht auf beine Brüder noch auf irgend Jemand; benn bu wirst baburch gerftreut und verlierst die Rraft beines Beiftes, wirst argwöhnisch, fällft in Gottvergeffenheit, wirft veranlaßt, ben Beifall ber Menschen ju fuchen und befleckt bein Gewiffen. — Deine Miene und Haltung fei wie bie ber Andern. Beige weber ju große Strenge, noch ju große Seiterfeit in berselben und bleibe immer bei bir inwendig. Bift bu burch ein Geschäft aus beiner gewöhnlichen ruhigen Saltung gebracht worben, so suche dieselbe wieder zu gewinnen. Du wirft bei rubigem Bemuthe leichter ben Willen Bottes erfüllen, bich beffer por Gunben

huten und immer freudigen Bergens bleiben. Bute bich bei ale Dingen vor Heftigfeit, und thue Alles mit Ueberlegung und the Niemals barfft bu Jemandem etwas in rauhem In Brahlerei. fagen, noch ihn mit Vorwürfen überhäufen, noch ihn perspotte Bitte und ermahne ihn, wie es die Liebe fordert. 3ft bein Gemit aufgebracht, fo trage Alles mit Ruhe und Gebuld und thue nicht Unüberlegtes in beiner Leibenschaft. Warte, bis die Gnade Gotte und ber Ernst bes Geistes bir zurückgekehrt ift. Fliehe in beine & mer zum Gebet, wie ein Kranker und Beseffener und bebenke, wie man feine Seele in Bebulb faffen foll. - Beftimme bir eine 36 jum Alleinsein, jur Sandarbeit, jum Gebet, überhaupt ju iche beiner Geschäfte und Alles thue ohne Saft. Immer fei in Geband mit Gott ober einem Begenftand aus ber heiligen Schrift beschäfte ber bich jur Liebe ober Furcht Gottes und jum Abschen gegen be Lafter entflammt. - Bei jedem zeitlichen Gefchafte achte nicht febr auf bas Meußere, fonbern allein auf ben Willen Gottes. Su ben in Allem zu erfüllen. Berg und Auge lenke von ben Menica ab, fehre in bich felber ein und vergiß bas Meußere. Aum Sime lischen strebe auf durch Gebet und Seufzer, durch Studiren mi Bube; richte beinen Geift fleißig barauf hin. — Darin befieht a Tugend und aller Fortschritt, den Willen Gottes ju vollbringen mi ihm au gefallen. - In ber Ruhe scheinft bu bir oft etwas au fein: bift bu aber von außeren Dingen in Anspruch genommen, fo gein es fich, was in bir verborgen lag. Das tragt viel bagu bei, bis au bemuthigen. — Riemals halte Jemandem fpottend in Gegenwa Anberer einen Kehler vor, weil bas nur beinen Stolz und beine M maßung an ben Tag legt und fur Anbere ein schlechtes Beispiel it Lerne wenig und Alles mit wenig Worten fprechen; rebe immer Ueberlegung. Warte auf bas Wort bes Anbern, und vernimm Mott bie bich verleten, nicht ohne Furcht. — Faffe mit ber Gnabe Gottel ben feften Borfat, von feinem Menschen etwas Bofes ju reben, aus über keinen gern etwas anzuhören, außer wenn baburch ein fromm Ruten herbeigeführt werden fann; und babei hute bich vorzüglich m Selbsttäuschung. — Das wiffe zuversichtlich: Wenn bu bich von be Kurcht zur Sicherheit abwendeft, so wendest bu bich von Gott o und wirft von ben bofen Beiftern und beinen Leibenschaften in Bei aenommen. Selig ift ber Mann, ber immer furchtfam ift. (Sn. Sal. 28, 14.) Doch muß beine Furcht ber Art fein, baß burch ft bein Bertrauen auf Gott immer mehr wächst. Je niedriger bu bit felbst scheinst, um so mehr wird er dich erhöhen. Darum ift es woll gethan, Anderer Rath ju folgen und in fich felbft gaghaft ju fein.

Beil Gott es will, lerne von Anbern Tugend und gute Sitten und fürchte eigenen, eitelen Ruhm. Dir jum Borbild hat auch Chriffus gelernt, hat auch er geschwiegen. — Lerne es, in bir selbst zu bleiben und unter Brüdern und andern Menschen bich leutselig und brüderlich au verhalten, und erhebe fie über bich. Denfe an ihre Borguge und an beine Fehler. Immer fuche an bem, mit welchem bu gufammen bift, eine Tugend zu entbeden, und ihr halte beine Fehler entgegen. um bich zu bemuthigen. — Gehe an bas Studiren, als wollteft bu Speife für beine Seele nehmen, fo bag nach Beendigung beffelben beine Seele einen Stoff hat, womit fie fich beschäftige, wodurch fie bas Zeitliche vergeffen und fich von Sunden zurüchalten fann. Es ift nicht nutlich, Bielerlei ju gleicher Zeit zu ftubiren ohne Durchbringung bes Einzelnen und ohne Gebet; sondern vielmehr Weniges ftubire, aber biefes verarbeite in bir mit Gebet und Berlangen und nimm es auf in bas Innerfte beiner Seele. Lag es übergeben in beine Sitten und Tugenben, so daß die Seele gleichsam dadurch ge= nahrt wird. Wie ber Leib burch Speife, fo wird bie Seele burch Tugenden geftärft. Rie barfft bu etwas ftubiren, was bie Scelc nicht ftarft, weil die rechte Frucht des Studirens die Starfe der Seele und das Wachsthum in ber Tugend ift. Studiren blos um zu miffen, ober um Andere zu lehren, ober aus fonft einem andern Grunde ernahrt die Seele nicht und macht sie ungesund, wie allzuviel Getrank ben Körper; es erzeugt ein hochmuthiges Berg, ungeordnete Sitten und unnuge Gebanken, raubt bem Geifte feine Beharrlichkeit, macht ihn gottvergeffen, verwirrt bas Gewiffen, verfinftert ben Berftanb und macht bie Seele mehr leer und unftat, als bag es fie ftarft und erquidt. Die Seele ift tobt, welche bas Wort Gottes nicht unablässig zur Beredlung ber Sitten und Bervollfommnung in ber Tugend benutt, fie reibt fich felbst auf, wird burch bie verschiedenen bofen Begierben faul und von ben bofen Geiftern verzehrt, wie ein Leichnam von den Würmern. - Immer bemuhe dich, dem Willen Anderer in ben Dingen ju folgen, Die nicht fundig ober gegen Gott find, und beinen Willen und beine Blane immer ju unterbruden, Alles was bir hart und unangenehm ift, auch mit Muhe und Schmerz auf bich au nehmen und Reinem mit fichtbarer Ungeduld ju antworten. Beige gern Mitleiben, und thue lieber barin zuviel als in ber Barte. — Oft benke über beine täglichen Sunden und über die Wurzel nach, aus welcher sie hervorkommen. Unmäßige Furcht so wie zu große An-Seinen Blid auf Reichthum. maßung find bir täglich hinderlich. Bergnügungen, Ehre, Beifall ber Menschen und irbische Genuffe richten, seinen eigenen Willen geltend machen, ben eigenen Rugen suchen und die niedrigen Geschäfte vernachlässigen ober gar meiden, heißt in die Sunde zuruckfallen und sich von Christo abwenden. Das ist der richtige Weg zur Tugend: dem Laster wiederstreben und seinen Borsgefesten demuthig gehorchen.

Diefer edele, ernste, fromme Mann wurde ein Opfer jener Best, vor welcher Florentius mit mehreren Brüdern und Schülern nach Amersford entwichen war. Im Monat Juli fing er an zu erkranken. wurde fogleich bettlägerig, und obschon burch Gebete und Arznei gegen bas Uebel gearbeitet wurde, fo fanden boch feine Bitten bei ben himmlischen Burgern mehr Behör, ale bie ber Bruber. felben fagte zu ihm: "Wir werben noch nicht fo schnell getrennt werben, sondern noch langer in der Kammer des Florentius unsere Unterredungen halten." Da entgegnete Lubertus: "Bier nicht mehr, fondern in einer beffern Welt mit ben Beiligen." Er verlangte abauscheiden und bei Christo au sein und ließ sich das Lied singen: "Lob fei bir Chriftus", barauf rief er innig gerührt: "Wie fromme, warme Worte!" Er wiederholte ben Bere für fich im Stillen und äußerte: wie hatte ihn die Rrankheit sonft befallen konnen, wenn fie ihm nicht aus höherer Sand zugetheilt worden und ber rechte Arat gegen sie zugleich auch bei ihm ware? Die anwesenden Brüder weinten und mußten fich von bem Tobtfranken tröften laffen.

An den Sterbebetten ihrer Genoffen zeigte die Brüderschaft, daß Die Liebe, welche fie begrundet und vereinigt hatte, von bem Berrn über Leben und Tod ausging. Hier offenbarte sich jene freudige Ergebung und troftreiche Soffnung, die allein aus dem mahren, bemuthigen Glauben an ben fommt, ber für unsere Sunden sich bahingegeben und um unferer Berechtigkeit willen auferstanden ift. Gleichfam wie ein hohes Fest feierte man die letten Tage, die ein Bruder noch unter ber Mitte feiner Freudens= und Leibensgenoffen zuzubringen Den Sterbenden erquidten bie Umftehenden durch ihre Bebete, und erbauten fich wiederum an seinen Tröftungen und Berheißungen. Jebe Aeußerung, jebe Gemuthoftimmung von ihm wurde forafältig beobachtet und baburch reiche und wichtige Erfahrungen über jene letten Stunden gemacht, die wir alle wunschen muffen in Frieden einst beschließen zu können. Wie der Sterbende aufgerichtet wurde burch die Liebe der Lebenden, so wurden die Lebenden unterwiesen, fanft und selig zu fterben. Wenn bes Chriften rechte Probe erft fein Tob ift, und es für ihn keinen größeren Wunsch geben kann, als ben nach einem feligen Sterbestundlein, fo muß es ja wohl ein beneibenswerthes Glud gewesen sein, in ber Mitte folcher kindlich

frommer Manner, von ihrer Liebe und ihren Gebeten gestärft, fein Leben beschließen ju können.

Amilius von Buren, ber zu Deventer zurudgeblieben war, hatte Die Pflege bei den Kranken zu besorgen. Er hat einen langen Bericht über bas Ende bes Lubertus aufgezeichnet, um bie näheren Umftande beffelben ben abwesenden Brüdern mitzutheilen. Wir beben Giniges heraus, was über ben herrlichen Beift ber Brüberschaft noch mehr Licht zu verbreiten geeignet scheint. Die brei erften Tage, schreibt Umilius, lag Lubertus auf feinem Bette traumend und schlafend. als wäre er ohne Bewußtsein. In dieser Zeit überfiel ihn eine folche Schwäche, daß der Tod ihm bevorstand. Darauf jedoch kehrte wieber einige Starte jurud und bie Anwesenden schöpften wieder Soff-Er selbst icboch betrachtete sich als einen Sterbenben, troftete Die Klagenden und fagte ihnen Lebewohl; auch diktirte er mehrere Briefe an ihm befreundete Geiftliche und Monche, um nach seinem Tobe für ihn Meffen zu lefen. Dann ließ er die Brüder bes hauses au fich rufen, ftieg von seinem Lager auf, an einen Stab gelehnt und fprach also: "Ich war so viele Jahre lang in bem Sause bes Herrn Klorentius, aber habe mich wenig gebessert und bin nicht so in der Tugend fortgeschritten, wie ich mir bei meinem Gintritt in baffelbe Damale nämlich war mein ganges Beftreben vorgenommen batte. und mein festester Borfat, mich jeber Demuthigung, Unterwerfung, Berachtung, Liebe und allen übrigen Tugenden hinzugeben und in allen Studen bem Berrn Florentius fo wie auch allen übrigen Brubern mich zu Diensten zu stellen. Dieses habe ich nicht so gethan, daß ich mich jest, wo ich sterben foll, darüber freuen konnte, fon= bern gereichte auch oft burch meinen Hochmuth und andere zahlreiche Kehler jum Aergerniß und Anstoß." Darauf fiel er trop feiner Schwäche auf die Erbe nieber und verlangte mit großer Demuth unter vielen Thranen von Allen Berzeihung für seine Sunden. D wer hatte da fo hartherzig fein und feine Thranen zurudhalten konnen? Alls er fich bann erhoben und wieber auf feinen Stab geftütt hatte. ermahnte er die Brüder, daß sie treue und herzliche Ginigfeit unter einander bewahren, fich gern unterwerfen und in liebevollem Behorfam gegeneinander verharren möchten, daß jeder benten möchte: er fei Der Geringste und ber Diener ber Andern. Auch sollten fie fich treu gegenseitig bewachen und ermahnen und brüderlich über ihre Fehler und ungeordneten Reigungen gurechtweisen. Sie sollten sich nicht schmeicheln und zu Fehlern und Nachlässtakeiten ihre Zustimmung geben, sondern zur mahren Einheit und Einigkeit nur durch Ausrottung ihrer Sunden gelangen. "Wenn ihr zusammen babei beharrt

und also thut, so braucht ihr Niemand mehr zu fürchten, sonden werbet wie eine unübersteigliche Mauer sein. Im Gegentheil aba wird eure Sache balb zu Grunde gehen, ohne Werth bleiben, nm Eitelfeit und armseliges Wesen sein." Darauf bat er Die Brude, baß fie feiner befonders in ihren täglichen Bebeten liebreich gebenfa möchten, fagte ihnen Lebewohl und entließ fie. Auch an Florentin und die abwesenden Brüder diftirte er nun einen Bricf, worin er in ba rührenbsten Worten um Bergeihung für feine Gunden bat und feina Danf für die bisher erwiesenen Wohlthaten aussprach. Während n benselben nochmals burchlas, überfiel ihn folcher Frost und solch Schwäche, bag er von ben Anwesenben auf bas Bette nieberadm werben wußte. Bon großen Schmerzen und Beflemmungen geängfigt bat er, die Brüder des Hauses zusammenzurufen und ihm mit Gebeta au Sulfe au fommen. Er sprach babei noch bie Ermahnung aus, bis es nicht auf die Menge ber Gebete ankomme, sondern vielmehr mi das Verständniß und die Andacht. Dann theilte er dem Amilius ik wunderbaren Anfechtungen, die er während bes Fieberparorismi Er erzählte, bag ihm ein Beift in ber Geftalt be aehabt. mit. furg vorher geftorbenen Bruders Johannes Ratel, Des Rochs, erfdie nen. Er habe ju ihm mancherlei von ben Gegenständen ber unficht baren Welt und ber himmlischen Herrlichkeit gesprochen, wovon Bied wahr und ber Schrift entsprechend gewesen, Manches ihm aber auch falsch geschienen. Dabei sei seine Art zu reben eine geiftige gewein und jener Beift schiene mit seinem Beift in folche Berbindung getrem au fein, daß er felbst au fich au sprechen und sich au antworten alaubte. Diesem Beift war es fehr zuwider, daß ich euch einma anredete. Wenn ich biefes thun wollte, fagte er mir: "Sprich nich mit bem Fleisch! sprich nicht mit bem Fleisch!" Auch war es ihn fehr zuwider, daß ich so viele Gebete von Frommen fur mich tom ließ und so großes Bertrauen auf fie feste. Wenn ich euch bat, bat ihr Bfalmen fur mich lefen mochtet, fo fagte er mir innerlich : "Ce ift unnut, daß du auf biefe Pfalmen fo großes Vertrauen feteft, ober auf die Maria, ben Gregorius, Hieronymus und Aehnliche. Du follteft auf Gott vertrauen. Gott gurnt bir, bag bu fo fehr auf biek Dinge und nicht auf ihn allein bein Vertrauen seteft. du furchtsam und fleinmuthig bift und nicht aus Bosheit gehandelt haft, so wird er bir gnäbig sein. Doch thue biese Dinge nicht ferner mehr. 3ch, Ratel, habe nicht fo gehandelt und bin doch ohne Feges feuer ins Reich Gottes gefommen." Mit Muhe arbeitete fich Lubertus burch diese und ahnliche Kampfe hindurch und fand endlich immer mehr Ruhe und Troft in ber Barmhergiafeit Gottes. "Ich habe nie,

fagte er, auf mich selbst vertraut, noch thue ich es jest. All mein Bertrauen und meine Hoffnung ruht auf Gottes Barmherzigkeit." — Große Schwäche bemächtigte sich zwar seiner, aber auch großer Friede und selige Ruhe erfüllte nun sein Herz bis ans Ende. Er verlangte innig danach, abzuscheiben und bei Christo zu sein, und in sestem Bertrauen auf seine todüberwindende Macht ging er gesaßt seiner Auslösung entgegen. — Wie sehr sprechen doch solche Erfahrungen für die Wahrheit des Grundthemas der Reformation: "Richt um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir gethan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er uns selig."

Einmal rief er mit großem Vertrauen aus: "D, wann wird ber Herr Jesus mit ben beiligen Engeln fommen, um mich zu erlofen? 3ch hoffe, daß fie nicht lange mehr ausbleiben werden. Möchten fie boch bald kommen und ein Ende machen. 3ch hoffe, daß ich nicht lange mehr hier bleiben werbe." Auch zu ben Heiligen wandte er fich oft mit Klehen, um für ihn zu bitten, ohne jedoch auf ihre Berdienste einen Werth zu legen, ber bem allgenugsamen Berbienfte bes Lammes Abbruch thate. Als die lette Stunde herangefommen, alle Glieber falt und abgestorben waren und nur noch in ber Bruft bas Leben zu haften schien, erhob er sich plöglich mit eigener Rraft ohne alle Unterftubung, feste fich aufrecht aufs Lager, faltete bie Banbe, richtete feine Augen aufwärts gegen die Wand und neigte fich voll tiefer Ehrfurcht nach ihr hin. Dann fließ er mit ben wenigen Raften, Die ihm noch zu Gebote ftanden, die faum hörbaren gebrochenen Worte aus: "In beiner Berrlichfeit, beiner Gute, beiner Barmherzigfeit nimm mich auf, nimm auf! In herrlichkeit, in herrlichkeit, in Gute, in Gute, in Barmherzigfeit nimm auf, nimm auf, nimm auf!" Diefes wiederholte er einige Mal aufrecht sitend; bann neigte er sich auf's Bett gurud, erhob fich aber noch zweimal, biefe Worte mit benfelben Bewegungen aussprechenb. Als er fich jum letten Mal niebergelegt hatte, fchien ihn ein großes Erstaunen zu erfüllen. Amilius fprach forschend zu ihm: "Bruder Lubertus! was ist bir? wie geht es bir?" Er antwortete mit großer Feierlichkeit: "Wunderbares, wunderbar Herrliches habe ich gesehen, als ich mich aufrichtete. Rufe bie Bruber, rufe die Brüder!" Als sie sich versammelt hatten, hauchte er nach furgem Rampfe seinen Geift aus und entschlief sanft und felig in dem herrn am 26. Juli 1398, jur Beit des Papftes Bonifacius IX, nach achttägigem Rrankenlager. Sein Leib wurde auf bem Rirchhof bes heiligen Lebuin neben bem frommen Diener Chrifti Johannes Katel, seinem Mitarbeiter, an ber fublichen Seite ber Kirche eingesenkt, wo auch mehrere andere Brüder, die in der Folge begraben wurden, in Frieden ruhen. Gott sei für ihn gepriesen in Ewigkeit.

Als Klorentius die Trauerbotschaft erhielt. ließ er ein Rund: schreiben an die Brüber ergeben, worin er fagt: "Wer follte nicht flagen über ben Tob bes geliebten Brubers Lubertus von benen, bie ihn gefannt haben? wer nicht weinen von benen, die ihn lieb gehah! wer aus unserm Sause nicht jammern, wenn er an ben großen Beluft benft, ber und getroffen hat? Welch ein Beispiel ber Demuth welch ein Spiegel bes Eifers fürs gemeinsame Befte ift uns burd seinen Tob entriffen! Wer von uns übriggebliebenen brennt w folchem Gifer in allen llebungen ber Frommigfeit, besonders ben m achteten? Wer von une arbeitet fo wie Lubertus jum Beffen be Bangen? Wen hat wie ihn ber Gifer Gottes um unfer Saus auf gezehrt? Wer von und übriggebliebenen gilt fich felbft fo menia in feinen Augen, halt fich felbst so wenig für weise und tüchtig? De Borbild von allen diesen Tugenden ift uns durch seinen Tod entriffen. Daber flagt mit Recht berjenige, ber unfer haus lieb bat: weint mit Recht ber, welcher unfern geistigen Fortschritt wünscht: babe flagen wir in bem Grabe, als wir unfern Bruber Lubertus lieb gebon Je inniger unsere Bergen mit ihm vereinigt waren, bet bitterer empfinden wir seine Entfernung. In der That waren wir mit dem füßeften Bruber Lubertus ein Berg und eine Seele in ben Erwäget baher in biefer Einigfeit ber Bergen ben Schum der Trennung. Bestimmt das Maß eurer Trauer nach ber Griff eurer Liebe. Aber wenn ihr furz und bundig bas Dag unferer Tran und unserer Schmerzen horen wollt, so fage ich: fie find fo groß, bi ich faum zwei ober brei Beilen in eurem Berichte lefen, faum bit Beilen niederschreiben konnte, ohne daß mir reichliche Thranen berauf ftrömten und Schreiben und Lefen verhinderten. Und wenn ihr nu Das Maß diefer Trauer wiffen wollt, fo fraget bei euerm eigenen bagen nach, ihr, die ihr mit mir zugleich ben Lubertus lieb gehabt babt.

Dieser heilige Geist der Bruderliebe, von welchem Thomas von Kempen zu Deventer umgeben war und genährt und erzogen wurde, offenbart sich nicht minder auch bei den übrigen Männern, deren Lebensumstände uns Thomas aufgezeichnet. Indem wir sie in der von ihm aufgestellten Ordnung folgen lassen, werden wir zunächst zu einem Mann hingeführt, in welchem sich der römisch= katholische Slaude noch in größerer Engherzigkeit ausspricht, als bei den übrigen uns näher bekannten Brüdern, ohne daß jedoch das Band der Bruder-liebe dadurch Schaden gelitten zu haben schiene.

Beinrich Brune, ein Mann von großer Frommigfeit und bei

liger Einfalt, ein Priefter von engelgleicher Reinheit und langiahriger Areund und Mitarbeiter des Herrn Lubertus, ftammte aus einer angesehenen Familie zu Lepben. Seine Liebe zu bem herrn, ber ein Freund kindlich frommer Seelen ift, trieb ihn von ben Ehren und Schapen ber Welt in bas haus bes herrn Florentius. überall geachtet als ein ächter Ifraclit ohne Kalsch und Bosheit, als eine Taube ohne Galle. Sein Auge war beständig auf ben Herrn gerichtet, und wo er allein fein konnte, ließ er nicht nach im Gebet und frommer Betrachtung. Einmal im Winter faß er am Beerbe, um feine Banbe ju marmen, aber bas Geficht wendete er gegen bie Wand und betete in aller Stille für sich. Als ich dieses fah, ergählt Thomas, wurde ich sehr erbaut und liebte ihn beshalb um so Niemals habe ich ein ungeziemendes Wort aus seinem Munde vernommen, noch über ihn flagen gehört. Rur bas gefiel nicht Allen, daß er seine Messe zu lange auszudehnen vflegte. Doch verzieh man es ihm, weil man wußte, daß er sich nicht gern von Christo trennte.

Bon ber Befangenheit in ben engen Borftellungen jener Zeit, Die, wenn sie gründlich überwunden werden sollte, nur allmählig burch lebendiges Ergreifen bes Beile in dem einigen Beilande beseitigt werben durfte, von der wir die stets reformatorisch und nirgends revolutionar zu Werfe gehenden Brüder nicht frei fprechen können; gibt folgende Geschichte, welche Thomas mit treuem Glauben erzählt, einen Es traf fich einft, daß ein gläubiger Mann durch Bersuchung bes Teufels an ber Gegenwart bes Leibes Chrifti im Saframent zu zweifeln begann. Als er die Deffe bes frommen Priefters Beinrich Brune hörte, seufzte er über die schlechten Gingebungen des bofen Beiftes und bat ben Berrn, fich feiner zu erbarmen. herzige Gott, ber bem Seile ber Seelen auf verschiedene und munberbare Beife entgegen zu kommen pflegt, ftarfte ben mankenden Glauben bes Mannes durch eine ganz ungewöhnliche Erscheinung. erschien dem Manne nämlich unter der hand bes Priefters nicht mehr Brod, sondern die Gestalt eines Knaben, schöner als die der Menschenkinder, und voll Kurcht und Erstaunen dankte er Gott dafür. Der Briefter, Der bavon nichts wußte, vollendete seine Meffe in ber gewöhnlichen Beise; benn biese Erscheinung, fagt Thomas, war nicht für ben, welcher fest im Glauben und in ber Gnabe war, sonbern für ben Schwachen; eine fehr mahre Bemerkung, die uns in vielen Källen vor leichtfertiger Ameifelsucht allerdings bewahren follte.

Eines Tages zog Heinrich Brune mit einigen Brübern nach Arnsbeim, um Ablaß zu predigen. Unterwegs frug man den frommen Priefter, wie theuer er seinen Ablaß hergabe. Er antwortete ganz

im ebeln Geifte ber Brüberschaft: "Ich wurde meinen Ablaß am liebften bafür geben, bag ber Abnehmer fogleich fich befehrte und fein Leben befferte." Seinrich Brune gab ein preiswürdiges Beispiel burch demuthige Unterwerfung unter seine Vorgesetten; er war badurch eine Rierbe unter ben Brieftern und ermunterte Biele, fich wegen ihres priefterlichen Standes nicht über Geringere zu erheben. Un Festtagen hielt er einige Mal nach ber Anordnung bes Herrn Florentius ben Sottesbienst bei ben Kranken, wobei ich (Thomas) ihn bann unter-Sein Hauptgeschäft mar bas Abschreiben, boch sah ich ihn auch oft die Ruchengerathe reinigen und andere niedrige Dienste verrichten. Er wußte fast nichts, noch wollte er etwas Anderes sprechen, außer von Gott und von ber Rettung ber Seelen. Alle Stunden las er in ber Schrift, bis er feinen Beift aufgab. Selbst mahrend seiner letten Krankheit sette er dieses Lesen fort; denn er suchte seinen Troft im Worte Gottes und nicht in den Dichtungen der Menschen. Obschon er einer der ersten Begründer der Brüderschaft mit gewesen und noch zur Beit Gerhard Grootes eingetreten mar, überlebte er boch viele fpater hinzugekommene. Er unterlag im Jahre 1439 einer Beft zu Zütphen, wo er fich eben, wahrscheinlich im Interesse ber Brüber= schaft, mit mehreren Genoffen aufhielt, nach bem er 44 Jahre bie priesterliche Würde bekleibet hatte. Sein Tod mar ein feliger Ueber= gang aus diefer Welt in bas beffere Leben.

Der in wissenschaftlicher Hinsicht bedeutendste Mann unter ben erften Benoffen ber Bruberichaft ift Berhard Berbolt von But-Thomas nennt ihn ben vorzüglichsten Eiferer um bas Befet Gottes unter ben ältesten Brübern. Trop seines furzen Lebens hat er und boch fehr schatenswerthe Dentmaler feiner Gelehrfamkeit hin-Er war fehr belefen in ber heiligen Schrift und wußte auch aus ben ferner liegenden Gebanken gelehrter Manner Seilmittel gegen die Krankheit ber Sunde und die Erschlaffung der Seele ju ge-Von Kindheit an hatte er große Neigung zum Lernen nnd einen fehr befähigten Beift gezeigt. Er floh von Bergensgrunde bas weltliche Treiben und Alles, was bas Streben nach Weisheit hindern Im Junglingsalter besuchte er mehrere ausländische Schulen. feste mit ununterbrochenem Fleiß und feltener Ausbauer feine Studien fort, fand seine einzige Freude und Wonne nur darin, in ber Er= fenntniß fortzuschreiten, fo baß er, wie Thomas fagt, fpater gewurbigt wurde, aus einem Schüler ber Weltweisheit zu einem Schüler ber ewigen Weisheit erhoben zu werben. Wahres Forschen nach Beisheit und Erkenntniß führt zu Gott, ber ja gebietet: "Guchet, so werbet ihr finden." Durch Gottes Kügung nach Deventer geführt,

fand er bald Wohlgefallen an dem frommen Zusammenleben ber Brüber, umd ließ sich zu seinem eigenem Bortheile so wie zum großen Segen ber Brüderschaft in das Haus des Florentius aufnehmen.

Er arbeitete mit allem Gifer an feinem geiftigen Fortschritt, riß feinen Sinn von ber Liebe ju allen zeitlichen Dingen los, liebte als ein rechter Freund die Ginfamfeit feiner Belle und war unablaffig mit Stubiren und Schreiben beschäftigt. Er vergaß es oft, fein Fenster zu öffnen und einen Blick in die frische heitere Ratur hinaus-Ein Bruder fagte beshalb ju ihm: " Warum öffneft bu bein Fenster nicht? Du sitest hier, wie in einem Reller. sehr aut, wenn bu bir einige Erholung gonnteft." Er entgegnete: "Wenn ich mir Duge gestatten fonnte und burfte, fo mare es gewiß gut, wenn ich fo thate, wie bu fagft." Man mag es Berfehrtheit und Unbesonnenheit nennen, so sich felbst zu vernachlässigen; aber ift noch jemals ein geiftiger Fortschritt besonders im Reiche Gottes errungen worden, ohne daß das Fleisch dabei mehr oder weniger Schaden gelitten? Und daß Gerhard Berbolt für jene Beit einen fehr hoben Beruf hatte im Reiche Gottes, wird bas Kolgende zeigen. Delprat. ber Geschichtschreiber ber Brüberschaft, sagt von ihm: "Die noch übrigen Schriften beffelben zeugen von einem aufgeflarten Berftanbe. ber von ben Borurtheilen seiner Zeit ziemlich frei mar. ber Brüberschaft wichtige Dienste; ja, es ist nicht zu verkennen, daß ohne die weisen Ermahnungen und das helle Urtheil Gerhards von Butphen biefe Ginrichtung vielleicht niemals einen Blat in ber Geschichte ber Literatur erhalten, sondern sich verloren haben wurde unter ben zahllosen, mehr ober weniger unnügen, damals sehr gewöhnlichen flösterlichen Einrichtungen, die im breizehnten und vierzehnten Jahrhundert überall in den Riederlanden entstanden. Gerhard wollte das Studium der heiligen Schrift und gelehrte Kenntniffe im Allgemeinen nicht langer innerhalb ber Kloftermauern verschloffen halten. - Dbgleich selbst Geistlicher, war er keineswegs geneigt, nach bem Wunsch einiger frommen Brüder die Stiftung in einen gottesbienftlichen Orben zu verwandeln. Er bestärfte Florentius in dem Vorhaben, sich nicht in firchliche Banbe zu legen und diejenigen, die nach dem Rlofterleben haschten, lieber anderswohin zu verweisen."

Gerhard hatte in der That durch den Geift des Fleisches Geschäfte getöbtet. Man frug ihn, was er dächte, wenn es zum Effen geläutet hatte. Er entgegnete: "Wie zu dem einen, so gehe ich zu jedem Geschäft." Er bekümmerte sich nicht um das, was er aß, und selbst wenn er Hunger empfand, ging er doch mehr an den Tisch, um das Vorlesen frommer Schriften anzuhören, als um seinem Körper einen

Genuß zu verschaffen. Außerdem war er auch wenig um seinen Leib beforgt, weil er mehr darauf dachte, die Kräfte seiner Seele zu stärken und zu erfrischen, und wenn nicht der Herr Florentius sich um seine Bedürsnisse liebreich bekümmert hätte, so würde er sich bald aufgezieben und zu Grunde gerichtet haben. Eine verborgene Krankheit, eine Fistel, ertrug er lange geduldig, um Niemandem seinetwegen Mühe noch dem Hause Ausgaben zu verursachen, indem er sie als Heilmittel für seine Sünden betrachtete, die der Herr Florentius es ers

fuhr, einen Argt rufen ließ und feine Seilung beforgte.

Bei Tische hatte Gerhard gewöhnlich bas Umt eines Correftors und im Saufe bas eines Bibliothefars. Gerhard Groot hatte ichon in feinem Teftamente in Beziehung auf feine Buchersammlung ben Bunfch ausgesprochen, bag man bei bem Berleihen ber Bucher behutfam. jedoch nicht engherzig zu Werke gehen follte. Gerhard Berbolt stiftete baburch viel Rugen, daß er in biefem menschenfreundlichen Sinne über die Bibliothet waltete. Er gestattete vielen auswärtigen Clerifern bie Benutung berfelben, gab ihnen Bucher mit nach Saufe und führte fie badurch von dem Lesen unsittlicher Dichtungen, von dem planlosen Berumschweifen und weltlichen Beluftigungen zu einem ernfteren Wandel und ju Gott hin. Er pflegte ju fagen : "Gute Bucher predigen und lehren beffer und eindringlicher, als wir es zu thun Die heilige Schrift ift die Leuchte und ber Troft unserer Seele, ein mahres Beilmittel bes Lebens, beren wir auf Dieser irdischen Wanderschaft so wenig entbehren konnen, ale bie Rirche bie Saframente." Er liebte beilige Bucher ber Gottesgelahrtheit mehr ale Schäte ber Welt und freute fich inniger über einen gutgeichriebenen Cober ale über glanzende Mahlzeiten und ben beften Bein. Er wußte, daß nicht Effen und Trinken, fondern ernstes Studiren und Gebet zur Weisheit, zur Erfenntniß, zu ben Freuden bes Reiches Gottes führt. Sein Gifer fur bie Bermehrung ber Bibliothef schien bem ungelehrten Roche Johannes Ketel übertrieben, weshalb berfelbe auch dem Florentius Borftellungen barüber machte. Diefer jeboch wußte bas Beftreben Gerharbs beffer ju wurdigen, erfannte gwar bie gute Befinnung bes Roches an, aber befolgte feinen Rath nicht. bie Bibliothef zu veräußern.

Wir können nicht unterlassen aus zwei Schriften Gerhards, welche und ein sehr bebeutendes Zeugniß von dem erleuchteten Geiste der Brüderschaft geben, das Wichtigste mitzutheilen. Die erste ist der Traktat über "das Lesen der Bibel in der Landessprache." Darin bekämpft Gerhard das damals herrschende Vorurtheil, als würde die Schrift das Bolf nur zu Mißdeutungen und Kegereien verleiten.

Er warnt beshalb wohl vor spigfindiger Grubelei und ber franthaften Reigung, fich besonders mit ben Stellen ber Schrift zu beschäftigen. welche etwas Dunkeles enthielten, nichtsbestoweniger aber halt er ce für durchaus nothwendig, daß jeder Laie durch aute Bibelübersehungen in ben Stand gefest werbe, fich felbst zu belehren und zu erbauen. Er fagt: "Es enthalt bie Schrift eine schlichte, einfache und jebem Menschen zugängliche Lehre, zu beren Berftandniß fein tiefes Forschen und Disputiren nothwendig, die vielmehr ohne große Muhe und gelehrten Streit einem Jeben, ber fie lieft, burch fich felbst flar ift. Dagegen ift barin auch eine andere Lehre, erhaben, tief und bunfel. au beren Berftanbniß ein fleißiges Ginbringen und tieferes Forschen nothwendig ift. Die Lehre ber erften Urt fann Milch, Tranf, ober Maffer, die der zweiten Art feste Speise oder Brod genannt werben. Den einfachen ungelehrten Leuten ober Laien, die gleichsam Rinder in ber Erfenntniß find, ift es nun nutlich und auf feine Beife verboten und unerlaubt, fondern von heiligen Mannern empfohlen, bag fie in ber ihnen befannten Sprache biejenigen Bücher ber Schrift lefen ober lesen hören, welche jene einfache und allgemein verständliche Lehre enthalten; bagegen ift es ihnen nicht heilfam, fich mit jenen Buchern ber Schrift viel zu beschäftigen, welche bie oben bezeichnete tiefe, schwierige und bunkele Lehre enthalten, mogen bieselben nun in ber Landessprache ober in irgend einer anderen herausgegeben und übersett fein. Daß aber bas Lefen ber Schrift in ber Landessprache ben Laien burchaus nicht unerlaubt, fondern heilfam und nothwendig ift, bafür fpricht Folgendes: Die heilige Schrift bilbet und belehrt nicht blos einen befondern Stand, fondern unterweift Jeden in feinem Stande; benn bieweilen schreibt fie Allen in allgemeinen Glaubensregeln vor, an vielen Orten wendet sie sich jedoch auch an biesen ober jenen Stand ins Besondere. Bald belehrt sie die Anfanger, bald unterrichtet fie die schon weiter Fortgeschrittenen, bald bilbet fie bas Leben ber Bollfommenen, und fo entspricht fie einem Jeben nach feinem sittlichen Bustande. Mithin ift Die beilige Schrift allen Menschen und allen Standen gegeben und zwar bazu, damit die, welche gleich= fam aus fich felbst entflohen und ihrem eigenen Bergen entfrembet, ihre Sunden innerlich nicht erkennen konnten, dieselben wenigstens von außen erfennen lernen burch bas in ber Schrift vorgehaltene Bilb. Welcher Bernunftige mochte nun fagen: Die Laien fundigen , wenn fie bie Schrift dazu gebrauchen, wozu sie von Gott gegeben ift, daß sie nämlich ihre Sunben erkennen, schmerzlich bereuen und meiben lernen? Warum follen fie nicht auch des göttlichen Gesetzes, wie anderer allgemeiner Wohlthaten theilhaftig fein, ba bas Gefet Gotttes und bie heilige Schrift unter allen Wahlthaten boch obenan stehen? Es dürfen also die Laien von dieser Wohlthat, von diesem göttlichen Troste, durch welchen die Seele Leben und Nahrung erhält, nicht ausgeschlossen werden."

Gerhard weist ferner darauf hin, daß es ein Hauptweck der heiligen Schrift und des in ihr geoffenbarten göttlichen Gesches sei, das im Gewissen des Menschen niedergelegte natürliche Gesetz aus seinem Schlase zu wecken und unter den vielsachen Versuchungen zur Sünde zu stärken. Das bedürften die in weltlichen Geschäften und Sorgen lebenden Laien aber eben so nöthig als die Eleriser. Und es sei ja ein auffallender Widerspruch, wenn man in der Kirche den Laien das Wort Gottes predige, aber zu Hause nicht lesen lassen wolle, während man ruhig zusehe, wie allerlei andere schlechte Vücher Sitten und Geschmack verdürben. Obendrein hätten ja die größten Kirchenlehrer der alten Zeit die Laien stets zum Lesen der heiligen Schrift ermahnt. Und daß dieses nur in der Landessprache geschehen könne und nicht ohne Uebersetungen, erhelle aus der Natur der Sache. Die Bibel sei ja ursprünglich auch in der Sprache des Landes und Volkes geschriesben, welches Gott zuerst mit derselben begnadigt habe.

Man fühlt aus diesem scharfsinnigen Raisonnement leicht heraus, wie die in demselben ausgesprochenen Grundsätze folgerecht zu der Grundidee der Reformation führen mußten, nämlich der vom allgemeinen Priesterthum und dem heiligen Gefühle der Freiheit, in welchem Luther sprach: "Es ist dem Wörtlein: Priester, Pfaff, geistlich und bergleichen Unrecht geschehen, daß sie vom gemeinen Hausen sind gezogen auf den kleinen Hausen, den man jest nennet geistlichen Stand." Schon in Iohann Wessel, dem großen Zögling des Bruderhauses zu Zwoll und Vorläuser Luthers, war diese Idee zu großer Klarheit gekommen.

In einer andern Schrift "von der Lebensweise frommer Brüderschaften" trat Gerhard sehr fräftig gegen die gehässigen Anseindungen einiger Mönche auf, mit denen diese edele Pflanze Gerhard Grootes von Ansang zu kämpsen hatte. Die gewöhnliche Anklage der Mönche war: "Benn ihr ordensmäßig lebt und doch keinen wahren Orden bildet, so seid ihr zweideutige Leute. Eure Stellung ist durch das Geses nicht anerkannt, sondern kirchlich illegitim und ihr müßt aus derselben heraus entweder ganz in die Welt oder ganz in das Mönchthum; so aber könnt ihr nicht fortbestehen." Dagegen zeigte nun Gerhard Jerbolt, daß die Vereine der Brüderschaft des gemeinsamen Lebens weder einen Orden, noch ein Collezgium, noch eine Körperschaft bilden und am wenigsten den Namen verbotener Conventikel verdienen. "Conventikel sind, wie ihr sagt,

nur geheime Busammenfunfte, und biefe fommen nur Berschworenen. Regern und Emporern ju. Dergleichen Berbrechen aber liegen ben Brudern ferne. Die Bruder leben nur in einem Sause beisammen, wie die avostolischen Christen in ber sogenannten Sausgemeinde auch gethan haben. Sie zeichnen sich höchstens burch eine vollkommen erlaubte Einfachheit, feineswegs aber burch Gleichförmigkeit ber Rleidung in Form und Farbe aus. Vielmehr mahlt Jeder feine Rleibung nach Gutbunken und wechselt barin nach Belieben. Die Butergemeinschaft, wie sie bei den Brüdern geübt wird und darin besteht, daß Jemand bas Recht bes Gebrauchs und ber Berwaltung feiner Sabe aus freien Studen an bas Bemeinwesen abtritt, ift etwas vollig Tadelloses und ebensowohl ben Laien wie ben Clerifern erlaubt. Gehorfam braucht nicht blos, wie im Moncholeben, bem Vorgefetten geleistet zu werben, er fann auch zwischen ben Brübern untereinanber stattfinden, wenn einer ben andern zu dem ermahnt und antreibt. wozu er schon von felbst verpflichtet ift. Das Gundenbekenntniß. sofern es eine sakramentliche Handlung ist, geschieht zwar gesemäßig nur bei den verordneten Brieftern; aber in Ermangelung eines folchen und bei leichteren Vergeben und wenn blos sittlicher Rath und Beiftand gefucht wird, fann ein Gundenbekenntniß als freier Bergenderguß auch bei ben gaien niedergelegt werden. Denn dazu ift nicht Schluffelgewalt ober Belehrfamkeit, fondern nur ber rechte Beift und Erfahrung nothig. Ein folches Gundenbekenntniß kann von der wohlthätigsten sittlichen Wirkung fein. Deshalb ift es auch bei ben Brubern gegenseitig eingeführt. Außerdem haben die Brüder auch noch andere Gewohnheiten und bestimmte Ordnungen; aber ohne folche besteht ja überhaupt feine Gemeinschaft, feine Familie, feine Anftalt. Wenn es nur unschuldige und löbliche Sitten find! Dazu gehört aber vorzüglich Sandarbeit, welche von dem Apostel Baulus und den frommften Mannern burch Wort und Beispiel empfohlen wird. Und wenn bie Bruder, die in einem Sause wohnen, mit einander beten, arbeiten, ju gleicher Beit aufstehen und fich niederlegen, fo thun fie nur, mas in wohlgeordneten Familien auch geschieht. In vielen Städten beginnen und endigen die Sandwerker ihr Geschäft auf benselben Glodenschlag und find beswegen boch feine Monche. Mithin find die Bruder vom gemeinsamen Leben weber innerlich noch außerlich als Moncheorden zu betrachten."

Ein folcher heller, fräftiger und muthiger Geift, wie ber Gerhards von Zutphen, mußte für die Brüderschaft, ber er mit Leib und Seele ergeben war, von unberechenbarem Gewinn fein. Er war eine Quelle, bei dem man sich in allerlei Fällen Rath und Troft holen konnte.

Auch der Herr Alorentius besprach sich oft mit ihm über die Anordnung ber häuslichen Geschäfte und verhandelte besonders bas mit ihm, wozu Rechtstenntniß nothig war. Bei feiner großen Belefenheit standen ihm in allen Källen Aussprüche und Beispiele heiliger Manner ju Gebote, welche feine eigene Meinung erharteten. Alles ging ihm aber bemuthige Frommigfeit und lautere Sittlichkeit. Das Berftandniß ber heiligen Schrift suchte er barum auch weniger durch seine Gelehrsamkeit, als vielmehr durch die Onade und Erleuch= tung des heiligen Geistes, der auch die Kleinen erleuchtet und reinen Seelen feine Bebeimniffe offenbaret. Er fagte öftere: "Wenn wir es vernachläffigen; gegen unfere Kehler anzukampfen, fo werden unfere Leibenschaften die Berrschaft gewinnen und wir werben in die Strice bes Teufels fallen, ber unfern Fortschritt burch seine Nachstellungen beständig zu verhindern sucht. Daher muffen wir und mit allem Fleiße bemühen, mannlich zu fampfen, weil die Krone der ewigen Berrlichfeit ben Siegern verheißen ift."

Er ftarb balb nach seinem vielgeliebten Freunde Lubertus, ben er mit vielen Thranen beweint hatte, als er mit Amilius von bem Abte ju Dicingen, einem bedeutenden Rechtsgelehrten, mit bem er fich über die das Bruderhaus betreffenden Rechtsfälle zu besprechen pflegte, zurückkehrend in Windesheim übernachtete. Sier überfiel ihn jene tödtliche Rrankheit plöglich mit großer Bewalt. Amilius sprach zu ihm: "Ich glaube, daß du dem Tode entgegen eilst." Gerhard ent= gegnete: "Es kommt mir auch so vor." Die Krankheit nahm zu und balb barauf fant er in einen fanften Schlaf und hauchte seinen Lebensgeift aus. Er hatte ein Alter von 31 Jahren erreicht. Leichnam wurde von bem Prior und ben Brübern mit würdiger Feier auf bem Wege vor ber Rirchenthure eingefenft. Florentius und alle Brüder vergoffen reichliche Thränen um diesen theuern Bruder, ber eine Saule bes Sauses gewesen und die andere bes herrn Florentius in der Verwaltung deffelben. Aber Gott sei gepriefen, ruft Thomas, ber uns geftattete, einen solchen Mann zu besiten.

Amilius von Büren, der öfters genannte liebreiche Verpsteger ber franken Brüder, der Nachfolger des Herrn Florentius in der Leistung des Hauses, stammte aus der Herrschaft der Herren von Büren in Geldern. Sein Vater lebte am Hofe und hatte irdische Mittel genug, um seinem Sohne eine gute Geistesbildung geben lassen zu können. Er schicke ihn nach Deventer auf die Schule, wo Amilius durch Fleiß und besondere Schürse des Verstandes seinen Lehrern große Freude machte. Hier wurde er mit Florentius bekannt und von ihm, nachdem bereits Gerhard Groot abgeschieden, in das Haus

aufgenommen. Mit großer Ausbauer und Demuth unterzog er fich ben niedrigften Geschäften und wurde nach dem Tode des Lubertus und Gerhards Berbolt nach bem Willen bes Florentius jum Priefter geweiht. Durch jene Best, während welcher er mit so großer Aufopferung die Kranken pflegte, wurde er felbst an ben Rand bes Grabes Doch genaß er burch bas Erbarmen Gottes jum Trofte ber Brüder wieber, damit fie nicht Trauer über Trauer hatten. Aus seinem Munde, sagt Thomas, habe ich viel Gutes über die Tugenden ber Brüder gehört, was ich gelegentlich niedergeschrieben habe, ohne ben Ergähler namentlich anzuführen. Er fam bieweilen zu ben Brübern auf bem Agnetenberge, um fie in ber Liebe und im Behorsam gu ftarfen. Seine ganze Erscheinung war liebenswurdig; mit ernftem Geficht und festem Blid gab er seine herzlichen Ermahnungen, und stand da wie ein fanftmuthiges Lamm, ohne auf die Mienen der Um= stehenden zu achten. Rach dem Hinscheiden des Herrn Florentius, beffen wir fpater gebenken werben, übernahm er bie Leitung bes Hauses jum großen Segen ber Brüberschaft, jedoch nur vier Jahre Bor seinem Ende sprach er folgende beherzigenswerthe Worte zu ben versammelten Brüdern:

"Theuerste Brüder! bisher find wir immer in der Ginigfeit durch gegenseitige Liebe beharrlich geblieben. Deshalb bitte ich euch von ganzem Herzen, ba ich nun von euch scheibe, auch fernerhin biese Einiafeit, wofür Chrifto Lob und Dank bargebracht fei, mit Ausdauer und Beharrlichkeit zu bewahren. Gehorchet bem, welchem die Leitung bes Saufes anvertraut wird, fo wie ihr mir bisher gethan habt, aus brüderlicher Liebe. Thut es nicht um feiner Berfon, fonbern um Christi willen. Denfet nicht, bag basjenige, was er euch vorschreibt, schlecht oder unvernünftig, oder eurem Beile zuwider fei. weil nicht er felbst, sondern ber Berr burch ihn Borschriften giebt. Daher gehorcht ihm um Chrifti willen, als gehorchtet ihr Chrifto felbft, weil der herr nicht immer durch sich selbst, oder durch Wunder, oder durch Engel euch seinen Willen fund geben will, sondern es so eingerichtet hat, daß wir durch Menschen seinen Willen erfahren und einem Menschen, der uns solches rath oder vorschreibt, wie ihm selbst gehorchen muffen. Bas euch daher für Pflichten oder Liebesaufträge von ihm auferlegt werden, erfüllet fie alle mit freudigem Gemuthe. Taufend llebungen ber Krommigfeit find nichts, wenn fie ber Mensch ohne freudige Demuth und Unterwürfigkeit vollführt. Chriftum, nicht Die menschliche Berson verehret in eurem Borfteber, weil ihr nicht um feiner Person willen ihm untergeben seid, sondern um Gottes willen, um eures ewigen Seiles und Fortschrittes willen, um bes Simmel=

reichs willen. Was ihr begonnen habt, das führt auch aus, nicht indem ihr richtet über euern Bater, fondern ihm bemuthig und freudig gehorcht; nicht indem ihr bentt: ihr waret ebenfo alt, fo erfahren, so weise, so gelehrt, wie er; sondern weil ihr ihm euch ja nicht um feinet willen untergeben, fondern um Chrifti willen, damit ihr zu ihm, wie zu eurem Vater eure Zuflucht nehmen und bei ihm euch Raths erholen könnt. — Seid nicht flug bei euch felber, fondern haltet das für beffer, was euch verordnet wird. Und wenn Einer von gewiffen Geschäften ausgeschloffen sein wollte und spräche, er wolle fich in Allem fugen, aber nur zu bem ober jenem Geschäfte folle man ihn nicht nöthigen, so würde ich vorziehen, ihn aus dem Saufe zu weisen, als ihm ein solches Privilegium zu gestatten. Denn ju einer andern Zeit, wenn sein Wille etwas Anderes begehrte, murbe er auch barin fich gegen bas Gebot auflehnen. Darum bente Jeber nichts als Christum und suche durch ihn seine Ruhe. Brüder wollen wir fein, ale ware Einer ein Glied bes Andern und une gegenseitig Wenn wir bas nicht thun, wird bald unfer Gemeinwesen au Grunde gehen. — 3ch habe euch nichts Anderes zu fagen, als was ber herr vor feiner himmelfahrt feinen Jungern fagte: Liebet euch unter einander! liebet euch, so wie Christus euch geliebet hat und betet für mich. Ich werde, wenn ich zu bem herrn gekommen sein werde, für euch thun, was ich kann. Weil ich mich aber oft nicht auf dem Wege des Rechtes erhalten und euch oft Anstof gegeben habe, so bitte ich euch, bag ihr mir verzeihet; benn ich war nachläffig und mit vielen Sunden behaftet, die ich alle gern vor euch bekennen wurde, wenn ich nicht befürchtete, Einige von euch baburch au betrüben."

Darauf legte er seine Kapuze ab und indem er die Brüder demüsthig um Verzeihung bat, sing er an zu weinen. Die Brüder beugten ihre Knie und weinten mit ihm. Balb darauf entschlief er und wurde neben Lubertus beerdigt.

Gleich liebens = und lobenswerth war Jacob von Viana, ber eine große Gnabe ber Demuth, Bußfertigkeit und Innerlichkeit befaß. Seinem Herzen war es fern, hoch von sich zu benken ober für gut gelten zu wollen; es war vielmehr sein Bestreben, Allen sich unterzusordnen und Kleineren wie Größeren gehorsam zu sein. Er zeichnete sich durch eine vorzügliche Handschrift aus und war fleißig im Schreiben und in ber Sorge für die Bücher. Schwer kam es ihm an, einem Andern eine Ermahnung oder einen Berweis zu geben; besto bereitwilliger aber war er zur Tröstung und Erheiterung. Auch er wurde nach dem Wunsche des Florentius, zwar mit großem Jagen, zum

Priesterthum geweiht. Wenn Jacob von Viana über seine Fehler nachbenken wollte, so stieg er ins Geheim in eine Dachstube des Hauses und schrieb da unter schweren Seuszern seine Schulden auf ein Täfelchen. Als ihn Jemand nach der Bedingung der Aufnahme ins Haus fragte, antwortete er: "Wer bei uns zu wohnen verlangt, der muß sich selbst erniedrigen und sich demuthig Allen unterordnen; dann wird ihm unser Haus ein Paradies, in welchem es ihm an nichts sehlt." Visweilen mußte ihm Florentius einen Verweis geben und ihn zu dem rechten Maße in seinen Busübungen zurückrusen. Kurz vor diesem seinem Vater, dem er mit kindlicher Ehrsurcht ergeben war, beschloß er sein Leben mit gutem Vekenntnisse im Jahre 1400 und ruht auf dem Gottesacker der größeren Kirche des heizligen Lebuin.

Mit gang besonderer Liebe hat Thomas von Kempen den nun folgenden Roch bes Bruderhaufes, Johannes Cacabus, genannt Retel, bargeftellt, ber trot feiner niedrigen Stellung bei ben Brubern in hohem Ansehen stand, obschon man nebenbei mit ihm auch wohl furaweilige Scherze trieb. Schon ber Rame Cacabus, b. h. Rochtopf und ber Beiname Retel beuten barauf bin. Wir laffen bier meift unfern Thomas felbst reden. Er beginnt: Es lebte im Hause bes Florentius ein demuthiger Anecht Chrifti, dem der Dienst in der Ruche Er hatte mit Berachtung alles weltlichen Lebens überaeben war. den Weg heiliger Armuth auf Erden sich erwählt, um die ewigen Schate mit ben Beiligen im Simmel zu befigen. Denn burch fein Leben in Barmherzigkeit und Liebe erwarb er fich ben Butritt gur ewigen Seligkeit. Er war mir lange Zeit aufs Beste bekannt, als ich zu Deventer die Schule besuchte, und zeigte sich in seinem Benehmen und Wandel so bemüthig, daß er mehr durch seine Werke Die Berachtung ber Welt predigte, als burch Worte. Doch war feine Rede nicht gehaltlos, wenn er von Gott fprach, indem er immer barauf hinwies: man muffe alle zeitliche Herrlichkeit verachten und feine Mühe aus Liebe zu Chrifto scheuen. Aber wer soll wurdig die Tugenben biefes Mannes ergahlen? Doch erforbert es bie Liebe, Giniges wenigstens über ihn ju fagen, bamit biefe Berle im Ader bes Berrn nicht langer verborgen bleibe, fondern jur Erbauung Bieler ans Licht fomme.

Johannes Ketel stammte aus Duisburg in ber Grafschaft Mark, nicht weit von Wefel am Rhein gelegen. Seine Mutter Christina zog mit ihrem Sohne von da weg und beschloß ihre Tage im Schwestershause zu Deventer. Er aber trieb zuerst ein Hanbelsgeschäft in Flansbern und Holland und hatte seinen Ausenthalt bei den Seehandelss

leuten zu Dortrecht. Defters wurde ihm jedoch bie gute Eingebung ju Theil, Gott zu bienen; aber er wußte nicht, wie er es anfangen und auf welchem Wege er dahin gelangen follte. Nachdem er nun eine Zeit lang fein Sanbelsgeschäft mit Glud betrieben hatte, befchloß er fein erworbenes nicht unbedeutendes Bermogen zu feiner Ausbildung für ben Briefterstand zu verwenden. Er ging beshalb nach Deventer. um die bortige Schule, beren Ruhm er vernommen, zu diesem 3wecke au besuchen. Er mußte in feinem Mannesalter noch die erften Gle= mente ber Grammatik erlernen, um zu bem Berftandniß ber heiligen Schrift in ber Bulgata zu gelangen. Er scheute jedoch feine Mube. Da er aber ben heiligen Wandel bes herrn Florentius und feiner Brüder fah und von Verlangen nach dem Mitgenusse ihrer innigen Kreuden ergriffen wurde, fiel ihm die Beschäftigung mit den langweiligen Regeln Alexanders und Donats, der damaligen lateinischen Grammatiken, balb ju läftig. Er gab fein Schülerleben auf und bat die Brüder inständigst, ihn in ihr haus aufzunehmen, und wenn fie ihn auch nur zu dem niedrigen Dienste in der Rüche gebrauchen Nach vielen Bitten wurde ihm die Genehmigung ertheilt und er legte nun seine weltlichen Kleider ab und bedeckte sich mit einem alten leinenen Rittel, wie er für den Schmut der Ruche vaffend war. Doch murbe ihm balb biefes Gewand angenehmer, als eine priefterliche Stola, und in ber Demuth und Selbsterniedrigung gab er nicht nur Undern fortan ein treffliches Beispiel, sondern fand auch in ihr selbst die frohlichste Rube seines Bergens in der Gemeinschaft mit bem, ber sich zu unserm Beile bis zum Tode am Kreuze erniedrigt hat. Sein Streben nach firchlichen Burden, bas ihn ehebem getrieben, gab er ganglich auf, seinen kostbaren priefterlichen Schmud, ben er fich bereits gefauft hatte, veräußerte er jum Beften bes Hauses, und bankte Gott von Bergen bafür, baß er ihm jest eine Stellung hatte finden laffen, wo er fich paffend fur ben Simmel vorbereiten könnte. Mit großer Freudigkeit fprach er einmal zu ben Brüdern: "Bin ich nicht ein großer Briefter und Bralat geworden. da ich täglich zweimal euch das Abendmahl bereite?" Er meinte die Morgen = und Abend = Mahlzeit, wo er Christum in den Brüdern erquicte.

Oft fand man ihn, wie er auf den Knieen liegend am Feuer betete und während er den Topf in der Hand hielt, mit dem Munde fromme Psalmen sprach. Er machte aus der Küche einen Betsaal,' weil er wußte, daß Gott überall ift, und belebte durch das sinnliche Feuer seine geistige Gluth. Was er in der Kirche singen hörte, wies derholte er bei seinen Geschäften still für sich und beschäftigte sich so,

Gott im Herzen tragend, äußerlich mit Kochen, inwendig aber mit den himmlischen Dingen. Keine Zeit ließ er unbenutt vorüber gehen und vernachlässigte seine geistlichen Uebungen niemals. Die Speisen für die Brüder bereitete er immer zur rechten Zeit und mit Sorgfalt; er war ein Meister im Kochen, ohne jedoch viel dabei auszuwenden. Das Bessere gab er immer Anderen, das Schlechtere behielt er für sich. Drei Heilige erwählte er sich zu besonderer Berehrung: den heiligen Alerius, der durch ausländische Kleidung unkenntlich lange selbst im väterlichen Hause gelebt und große Berachtung von seiner eigenen Familie geduldig ertragen hattte; den heiligen Franziscus, den Freund der Armuth, der nichts Irdisches auf dieser Welt besitzen wollte, und die heilige Elisabeth, die Wittwe, die vom Gesühle der Barmherzigsteit übersließend all das Ihrige unter die Armen vertheilte und alle weltlichen Schäße und Ehren verachtete.

Ueber seine Pflichten gegen sich und bie Brüber hatte sich Johannes Retel eine Reihe frommer Borfate aufgesett, Die wegen der kindlichen Einfalt, die sich in ihnen ausspricht, zu anziehend sind. als daß wir fie hier, wo wir den Geift und das innere Leben ber Brüder zu Deventer darzustellen haben, übergehen könnten. ginnt: "Was foll ich bir wiedergeben, o emiger Gott fur Alles, mas Du mir gegeben haft? - Run rebet er fich felbft an und fpricht: Beliebter Johannes, fei barmherzig gegen bich felber und erwäge mit großem Fleiß und allen Kräften bein verfloffenes Leben. bu als Weltmensch gewesen? was bift bu jest noch und was hast bu verdient? Betrachte die unermegliche Gute unsers geliebten Gerrn Jefu Chrifti, wie er bich fo vielen Menschen vorgezogen hat; erwäge aber auch, wie streng er bich vor Andern richten wird, wenn bu bich nicht befferft. Stehe in Furcht und bente, bag ber, ber fo gutig bich bisher verschont hat, dich vielleicht nicht mehr verschonen will. Schreibe es bir in bein Berg, bag bu heute ober langftens morgen fterben wirft, und wohin wirft bu bann tommen? Webe mir, ewiger Gott. wohin foll ich fliehen vor bem Angesichte beines Bornes, weil meine Sünden mehr find, benn ber Sand am Meere! boch weiß ich zuverläffig, daß dir nichts so sehr mißfällt, als die Berzweiflung, und daß bu nicht ben Tob des Sunders willst, sondern seine Bekehrung. Sprich baher zu Gott mit feufzendem Bergen: "Blide auf mich elenden Sunder, bu unermegliche Liebe Gottes, wende bich zu mir ungerechten Menschen, bu geduldige Barmherzigkeit. Siehe, ich tomme troftlos au bem Allmächtigen, verwundet eile ich zu bem Arzte: erhalte mir beine Baterliebe, ber bu fo lange bas Schwert ber Rache über mich erhoben haft, vernichte bie Bahl meiner Uebertretungen burch bie Menge beiner Erbarmungen." — Auch auf andere Weise kannst bu noch an die Barmherzigkeit Gottes benten, indem bu auf David, ben heiligen Petrus und Paulus, auf die Maria Magdalena, ben Bouner und viele andere Sunder hinblicfft; benn im ganzen Leben Chrifti ift es ja deutlich zu sehen, wie barmbergig er sich gegen bußfertige Sunder, die fich ihm naheten, erwiesen hat; wie er an ihnen nicht abwägte die Menge ihrer Sunden, sondern die Größe ihrer Liebe gu Wenn ich nun zu dieser Liebe gelangen foll, so ift es mir bochft nothig, auf meine Gebrechlichkeit hinzuschauen und in Wahrheit au fühlen, daß ich durch mich felbst nichts Gutes vermag. 3ch muß unablässig bie Größe Gottes und feine Treue und dagegen auch meine Rleinheit und Untreue mir vor Augen ftellen, woran ich viel zu be-Und wenn ich dieses in rechter Weise thue, so wird trachten finde. es mich zur Unterwürfigkeit gegen alle Menschen und zur Verachtung meiner selbst führen; so daß ich sogar verachtet zu werden munsche. Darin muß ich mich mahrhaftig burch fleißiges Rachbenken üben und ben herrn oft um Unterftugung anrufen, von bem ja Alles kommen muß. Aber um zu diefer Liebe und Demuth zu gelangen, ift mir auch nothwendig, täglich bestimmte Vorfate zu faffen und feste Regeln aufzustellen, durch die ich dahin geführt werde. Rach den Aussprüchen Der Beiligen muß ich auf meine begangenen Kehler guruckbliden, fie immer vor Augen haben und recht erwägen. Das wird mich sehr nieberdruden und bemuthigen. Auf die Fehler meiner Bruber und anderer Menschen will ich nicht viel Gewicht legen, doch sie auch nicht leichtfertig beurtheilen, und fie burch Mitgefühl jum Befferen So zu handeln ift auch mir nütlich. 3ch will wich hüten, Anderer Sandlungen und Worte neugierig zu untersuchen. Und möchte ich boch immer die Verkleinerung meiden und wenn ich bergleichen bore, mich immer bemuben, ju entschulbigen und bei Seite ju legen. Biel wird es mir auch helfen, die Tugenden meiner Brüder zu betrachten, von benen, wie ich glaube, ber größere Theil niemals etwas Strafbares begangen bat. Ihren Tugenden will ich die Größe meiner Sunden dann entgegenhalten, so werbe ich finden, daß ich nicht wurdig bin, unter ihnen zu verweilen und ihnen zu dienen. Darum will ich mit Ehrfurcht ihnen begegnen und hoffen, daß ich durch ihre guten Werte und ihre Gebete jum ewigen Leben gelange. - Auch ift es mir nothig, jeder Zeit die Allgegenwart Gottes vor Augen zu haben und täglich bei meinem außerlichen Geschäfte etwas Butes ju benten, und vorzüglich will ich jenem herrlichen Sviegel nachfolgen. nämlich bem Leben unsers herrn Jesu Christi, will wie er bemuthig, fromm, geduldig, verachtet, arm und besonders liebreich sein. Ich will mich

١

fleißig bemühen, in einem jeden Menschen bas Chenbild Gottes zu erfennen, und alle meine Werke will ich so thun, als thate ich sie für Christus. Das wird mir mein Geschäft sehr erleichtern und mich wohlwollend gegen jeden Einzelnen machen. Auch will ich immer barauf achten, mein Bebet aufmerkfam und ohne Uebereilung zu lefen, häufig bei meinem Geschäfte und bei meiner Arbeit die Kniee zu beugen und ein furges Gebet mit Andacht ju fprechen. - An jedem Morgen um drei Uhr, wenn du die Glocke hörft, mußt du unverzüglich aufstehen und fogleich mit Dankfagung gegen Gott einen guten Bedanken faffen. mußt bich erinnern an die Barmherzigkeit Gottes, an bein Elend. baß Er, seine Engel und seine Seiligen auch bir gegenwartig find; und merke auf bas, was bu liefest und ju wem bu fprichft. Beuae beine Kniee anständig an beinem Lager nieder, ohne dich auf der einen ober ber andern Seite anzulehnen. Rach beendigter Morgenandacht lies in der heil. Schrift und wenn du durch Schläfrigkeit niedergedrückt wirft, fo fcbreibe etwas banwifchen. Wenn bas Zeichen ber fünften Stunde gegeben ift, so vollbringe bas, was du etwa in ber Ruche zu thun Glaubst du da nichts mehr zu thun zu haben, so verschließe die Ruche und hefte Bucher zusammen, ober wenn bir etwas Anderes aufgetragen ift, fo thue bas, bis es Beit ift, bie Ruchengeschäfte gu besorgen. - Sabe immer ben gottlichen Lebens = und Sittenspiegel unfere geliebten Berrn Jesu Chrifti vor Augen; ihm biene und nicht ben Menschen. — Röthige bich öfters während ber Arbeit einen guten Bebanten gu faffen. Dente gum Beispiel an bie Bohlthaten Gottes, an das himmelreich, an das Gericht, an beinen Tod. Wenn jemand an die Küchenthure pocht, so gieb ihm eine freundliche Antwort. Wenn bu Zeit haft, so ftubire in beinen Borfagen, die bu bir aufgeschrieben. In jedem Bruder, ben bu in ober außer dem Sause flehft. erkenne Chriftum und verehre fie, wie ihn, vorzüglich Diejenigen, welche bie Sorge um bas haus tragen. Wenn fie etwas von bir verlangen, fo thue es eiligst und mit freudigem Geficht. Bevor bu ju effen anfängft, lies bas Benedicite, und mahrend bes Effens bemuhe bich, etwas Gutes zu lesen ober zu benken. Hute bich allzuhaftig zu effen, besonders von wohlschmeckenden Speisen. Bleibe nicht langer als die Brüber am Tische und erhebe bich schnell, wenn einer, ber ben Tisch zu bebienen hat, anklopft. Rach dem Effen mußt bu ben Vorlefer mit warmer Speife verforgen, wie fie die Bruber gehabt haben. Dabei lies indeß bas Danfgebet und ftelle die übrigen Speisen zurück. Das Küchengeschirr bringe, so schnell du kannst, wieder an seinen Blat. Wenn bu nach vollenderer Mittagsmahlzeit wieder in beine Rammer kommft, fo lies fogleich bas neunte Gebet und beforge

beine Geschäfte. Wenn bas Zeichen ber vierten Stunde gegeben wirb, so gehe in die Ruche und bereite den Brüdern das Abendmahl. Dieses vollendet, so mußt bu baran benken, womit bu am folgenden Tage die Kranken und die Brüder speisen willft. Ift alles in ber Rüche für den nächsten Tag angeordnet, so gehe in beine Rammer, lies bein Nachtgebet und bann kannft bu ftubiren und etwas Gutes treiben, bis das Zeichen ber achten Stunde gegeben wird. Rach biefer Stunde mußt du dir beine Fehler aufschreiben, über einen heiligen Gegenstand nachdenken, mit Anrufung ber Seiligen beten und mit ihnen um die neunte Stunde schlafen gehen und dich bemuben, unter frommen Betrachtungen einzuschlafen. Bift bu mahrend bes Schlafes einmal aufgewacht, fo bente schnell über einen frommen Gegenstand nach; benn babei kannst bu leicht wieder einschlafen. Bor Allem aber mußt du dir den Gehorfam jur Pflicht machen, fo daß du in Allem. was dir die Borfteher bes Saufes befehlen, ober anders rathen, als bu es bir gebacht haft, fogleich bich ihnen fügst, und schnell bas, mas fie munichen, thuest. Nichts mußt bu mit Leibenschaft befigen ober thun wollen, benn baburch wirst du bich am besten in Allem überwinden können. Die mußt bu immer mit Berehrung und Bochachtung betrachten, welche bie Beschüger nnd Bertreter unsers Sauses find und dich fehr huten, einen bofen Gebanken ober Argwohn gegen fte zu begen. Du mußt immer voll Vertrauen und in Einfalt thun, was fie wunfchen, ohne zu richten und zu untersuchen, marum fie biefes ober jenes befehlen. Ich will mir meine Ginfältigfeit vor Augen halten und bedenken, daß ich nicht weise bin; dagegen will ich jener Weisheit um so höher stellen. Auch will ich nie vergeffen, daß ich mich felbst ihnen, gleich wie meinem Gott, übergeben habe und mir nicht mehr selbst angehöre, wozu ich jedoch nicht durch ein Gelübbe verpflichtet bin, fondern allein aus freiem Willen und Entschluß, weil ich hoffe, daß mir eine folche Stellung heilfamer ift, als wenn ich nach meinem Gutbunken und meiner Willführ handelte. will ich wohl im Gedächtniß behalten, warum ich mich ihnen untergeordnet habe und fie fehr bitten mich zu bemuthigen. meinen Werken, Worten und Gedanken will ich mich bemühen, Gott mehr zu fürchten als bie Menschen, bag Alles was ich thue, rein gur Ehre Gottes biene und ihm wohlgefällig fei. Wenn ich in einer Sache bas rechte Daß überschreite, fo foll es mir babei größere Furcht verursachen, Gott zu beleidigen, als die Menschen. Und mochte ich mich doch ftets vor Prahlerei und vor eitelem Streben nach Ehre und Lob vor ben Menschen bewahren. Fleißig will ich mich bemuhen, schweigsam zu fein., benn bas wird mich besonders in Bielem unter=

ftugen. Was ich fpreche, foll mit Vorficht geschehen, und bisweilen will ich ein Ave Maria beten, bevor ich spreche ober antworte. 3ch will bie Sachen nie größer barftellen, als fie find, will mich vor Schwathaftigfeit, vielen Worten und lautem Sprechen, besonders in ber Rüche hüten und Andere davon abzumahnen suchen, die etwas bergleichen thun. Soviel ich fann, will ich allein fein, babei aber inwendig wohl gerüftet und niemals mußig. 3ch will mich huten, Berkleinerungen Anderer auszusprechen ober auch nur mit anzuhören. - In bem bir anvertrauten Geschäfte sei fleißig und verrichte Alles mit Bunftlichkeit. Erscheine gegen Jeden freundlich, besonders gegen Die Rranten, wenn du fie mit Speise verforgft und am meiften gegen den Herrn Florentius, der ja täglich schwach und frank ift. Kemben will ich wohlwollend aufnehmen, gleich wie Chriftum, aber ohne viel mit ihnen zu fprechen. Besonders will ich immer gut für die Armen forgen und für sie fo viel thun, als in meinen Kräften fteht, will fie mit Achtung behandeln und ihnen mit Freundlichkeit entgegenkommen, und gerade um ihretwillen alle mir übergebenen Dinge recht in Acht nehmen. — Wenn ich eines Geschäftes wegen ausgebe, will ich meine Augen forgfältig behuten, auf ber Straße etwas Gutes lefen ober benten und fo schnell als möglich nach Saufe Oft will ich auch Anderen die mir begegneten Bersuchungen mittheilen und zum wenigsten binnen acht Tagen einmal Jemandem meine Bergeben beichten, um Mittel bagegen zu empfangen. Ich will immer meine Schuld bekennen und gegen Riemanden als Kläger auftreten. Wenn ich etwas zerbreche ober vernachlässige, so will ich gern beswegen um Verzeihung bitten. Ich will mich auch hüten, die Speisen viel ohne Roth vorherzufosten, will von ben Betranken außer ber Beit bes Mittageeffens ohne Erlaubniß ber Borgefesten nichts nehmen und niemals etwas in ihrem Ruden thun, was ich nicht auch vor ihren Augen thun burfte. Mit besonderem Eifer will ich alle verachteten und niedrigen Geschäfte vollbringen und unsere Brüber Matthias und Johannes (feine Gehülfen), wo ich kann, bavon 3ch will ihnen mit Achtung begegnen, mich wohlwollend gegen ste beweisen und bereit fein, ste in jedem niedrigen Geschäfte au unterstüßen. Ich will mich hüten, irgend eine Klage über meine Rleidung, Speise, oder etwas Aehnliches vernehmen zu laffen, will vielmehr benken, daß ich auch ber Dinge nicht werth bin, beren ich bedarf. Auch muß ich fleißig in solchen Büchern lesen, die mich barin unterftugen und mein ganges Studium auf die eigene Befferung binlenken. Bescheiben will ich mich beim Gehen, Stehen, Siten und überall benehmen. Auch ist es mir nüplich, die llebungen und Einrichtungen unseres Hauses benen aller übrigen Häuser vorzuziehen, große Liebe zu meinem Geschäft in der Küche zu haben und fest in dem Borsatz zu verharren, in diesem Amte zu sterden und mich durch teinen Jusall aus ihm herausreißen zu lassen, so sern die Pflicht des Gehorsams es erlaudt. Dabei will ich mein ganzes Vertrauen auf unsern liebreichen Hern setzen, daß er mir alle meine Sünden gnädig verzeihen und auf jedes noch so kleine Werk huldreich herabblicken wolle. Und obschon es viele andere gute Werke giebt, die größer und heiliger sind, will ich deswegen doch mein Geschäft nicht verlassen, sondern dabei beständig bleiben und fest vertrauen, daß mir kein Geschäft nüglicher und heilsamer ist als dieses, wozu mich der Herr berusen hat. Alle Abende will ich mich in dieser Hinsicht prüsen und zusehen, worin ich fortgeschritten bin. So hosse ich mich allmählich in allen Stücken durchaus zu bessern.

Ein Koch von solchen Grundsäpen ist gewiß eine Zierde für das Bruderhaus gewesen und ein sprechender Beweis von dem innig frommen, wahrhaft demuthigen Geiste seiner Bewohner. Wer wollte zweisseln, daß hier die Verheißungen, welche der Herr Jesus Christus im Ansang der Bergpredigt besonders den geistlich Armen und den reinen Herzen gegeben hat, in Erfüllung gegangen sind? Das, was uns Thomas noch weiter von dem Leben dieses frommen Koches erzählt, stimmt auf das Schönste mit seinen Grundsäpen überein und wir können nicht umhin, dasselbe noch mitzutheilen.

Johannes Retel hing mit wahrer Begeifterung an seinen Grundfagen. Er konnte, ale er einmal mit feinen Behülfen über bie heilige Armuth sprach, in solchen Eifer gerathen, bag er, nach ben Bewegungen feines Leibes und ber Aufregung feiner Mienen zu urtheilen, gang innerlich entflammt zu fein schien. Als einft an einem beiligen Tage einige Cleriter aus ber Schule ju ihm tamen, begann er mit ihnen eine fromme Unterredung und fagte unter Anderm: "Wohl finden wir im Evangelium geschrieben: selig sind die da geistlich arm find, benn bas Simmelreich ift ihr; aber nirgends lefen wir: felig find bie Magifter ber freien Runfte." Die Schuler nahmen fein Wort mit vieler Chrerbietung auf. Er fühlte sich gleichsam berufen, ihnen öfters ans Herz zu legen, daß ohne Demuth die Wissenschaft nichts nust, sondern durch die geiftliche Armuth, bas heißt eben burch mahre Demuth allein bas Reich Gottes gewonnen wirb. Die Demuth, fagte er, findet jest schon Onabe bei Gott und in ber Bufunft bas ewige Reben. Er war fehr liebevoll bei ber Speifung ber Armen, besonders berjenigen, welche Gott zu bienen wunschten. Einmal fagten ihm einige, baß fie burch ihr Betteln auf ber Strafe nicht genug fur

ihren Unterhalt sich verschaffen könnten. Er wunderte sich über die Sartherzigkeit ber Reichen, beschloß aber sobald ale möglich fich selbst bavon zu überzeugen. Er ging beshalb eines Abends fpat mit feinem Gehülfen in Gestalt eines Armen binaus um zu betteln. Er rief vor ben Thuren: "Gebet um Gotteswillen einem armen Frembling etwas, ber gern in Jerusalem sein mochte." Dabei meinte er freilich nicht bas irbische Jerusalem, (bemerkt Thomas sehr bedeutungsvoll für bie Ansicht der Brüder von den Wallfahrten,) welches Christum und die Bropheten getobtet hat, sondern das himmlische Baterland, welches bie Beiligen und bie Engel Gottes als Burger bewohnen; banach seufzte jener arme Frembling Johannes, ber leiblich zwar von bem himmlischen Jerufalem entfernt war, im Geifte täglich aber zu ihm emporftrebte. Als biefe Stimme ein Clerifer, ber jum Bruderhaufe gehörte, vernahm, öffnete er schnell seine Thure um ju erfahren, wer jener Fremdling sei, lief ihm nach und frug ihn: "Wer bift bu, ber Du foldbes bitteft?" Jener antwortete nicht, weil er verborgen gu bleiben wünschte; aber endlich durch die Bitten des Clerikers überwunden, sagte er: "Ich bin es." Der Clerifer erfannte ihn an ber Stimme und fprach: "Bift bu es, Johannes Retel? Bettelft bu um Brod? Woher fommt bae?" Johannes gebot ihm Schweigen mit ber Versicherung, daß es mit guter Urfache geschehe; boch konnte Jener es nicht lange bei fich bewahren, was er gesehen und gehört hatte, und theilte es alsbald ben übrigen im Saufe wohnenden Clerifern zu ihrem großen Erftaunen mit. Johannes feste indeß sein Werk fleißig und mit dem besten Erfolg fort, brachte mit vieler Mühe die gahlreichen Almofen in die Ruche gurud und zeigte bem herrn Florentius und ben Brubern feinen Segen. Florentius freute fich über Die Frommigkeit seines bemüthigen Koches und sprach: "Johannes, gieb uns einen Theil von den Almosen." Jener entgegnete: "Ich will euch gern bavon geben, aber bann muß ich bie Armen bafür mit unsern Broben verforgen burfen; benn fie follen bas Ihrige nicht einbugen, fondern im Gegentheil noch mehr empfangen." Es geschah; Johannes empfing für feine Stude gange Brobe aus ber Borrathefammer ber Brüder und es entstand im Sause eine große Freude.

Wie bescheiben und vorsichtig sich Johannes Retel unter ben Mensichen benahm, zeigt folgende Geschichte. Er ging an einem Morgen an den Fluß, um Wasser zu schöpfen. Dabei trat er in einen Fischerstahn, um reines Wasser zu erhalten, ohne an irgend ein Unrecht zu benken. Als der Fischer ihn sah, lief er eiligst herbei und rief: "Was hast du hier zu schaffen? geh schnell aus dem Kahn!" Johannes gehorchte augenblicklich und schöpfte kein Wasser, um den Menschen

nicht zu beleidigen. Diese bescheibene Sanstmuth rührte den Fischer, er sprach: "Komm, gieb mir bein Gefäß!" schöpfte ihm das Waffer und entließ ihn mit den Worten: "Gehe jest hin in Frieden." Johannes dankte ihm höslich und ging still für sich betend nach Hause.

Besonders lieb hatte ber Herr Klorentius seinen frommen Roch, an dem er auch ein mahres Meisterftud liebevoller Behandlung und Erziehung vollbracht hat. Er prüfte bisweilen wie auch bei Lubertus auf fehr harte Beise Die Demuth und Gebuld bes Johannes Retel, tabelte ihn wegen Nachlässigkeit, legte ihm auch wohl scheinbar Bergehen bei, an benen er schulblos war, weil er ihn fannte und lieb Wegen seiner Kranklichkeit af Florentius oft in ber Ruche, wobei Thomas von Rempen häufig ihm feinen Tisch bedte und seine Speisen herbei trug, die ihm ber Roch gab. Einmal aber standen fo viel Menschen vor ber Rüchenthure, Die auf die Mildthätigkeit bes Roches warteten, daß darüber der Herr Florentius ganz vernachläffigt Während nun der Roch bald ba bald dorthin lief, nie aber jum herrn Florentius fam, pochte berfelbe mit ber hand auf ben Tisch, daß er ihm schleunigst, als wenn es große Noth hatte, etwas berbei brächte. Doch Ketel zögerte noch wegen seiner Geschäfte. sprach der fromme Bater mit ernster Miene, um seinen Koch zu prüfen: "Wie lange foll ich hier siten und auf dich warten?" Der Roch antwortete gang fanftmuthig: "Ich bin sogleich ba, Theuerster, und werbe bir bas, was bu verlangft, bringen. Sabe Rachficht, bitte ich, mit meiner Langsamkeit." — Bieweilen sprach ber Berr Florentius zu ihm: "Wie schlecht schmedt bas! Verstehft bu bas Rochen nicht beffer? Da durfen wohl die Bruder unzufrieden sein, wenn fie beine schlecht gekochten Speisen effen muffen. " Der Roch bachte nie an Entschuldigen, hörte ben Borwurf geduldig an, bekannte seine Nachlässigfeit und sprach: "Ich will mich gern bessern." Der Herr Florentius entgegnete darauf: "das fagst du wohl oft, aber hast es noch wenig gethan." - Einmal ging ber herr Florentius burch bie Ruche; da kam ihm ber Roch nachgelaufen, warf sich auf seine Kniee, ergriff ben Zipfel seines Gewandes und bat um Verzeihung. willst du da?" sprach ber Herr Florentius ihn ernst anblidend. "Ich babe etwas aus bem Safen im Reller verschüttet," entgegnete Jener. Da fuhr ihn ber Herr Florentius hart an und fagte: "So ruinirft bu unsere Sachen; das Eine zerbrichft, das Andere verschütteft du." Sogleich mandte er sich von ihm ab, schlug bie Rüchenthure zu und ließ ben Roch allein auf ben Knieen liegen. Diefer eitrug Alles in Demuth, erhob fich bann von ber Erbe, ohne irgend wie zu flagen, daß ihm Unrecht widerfahren und fuhr ohne Bedenken fort, die beste Meinung von dem zu hegen, der ja nur zu seinem Besten ihn so hart tadelte. Auf diese und andere Art, sest Thomas hinzu, prüfte ihn der Herr Florentius häusig, weil er ihn ganz besonders lieb hatte und ihn in seinem Herzen verehrte wegen seiner Treue und seiner Liebe zur Armuth, worüber er auch öfters mit ihm in der Küche sprach.

Obichon Johannes Retel feine große Gelehrfamteit befaß, hatte er boch einen richtigen Takt, die heilige Schrift zu verstehen und wußte mit vieler Besonnenheit Tugenden und Sünden zu unterscheiben und ben Geangstigten und Geprüften wirksame Heilmittel zu reichen. Gern las er in seinen Dußeftunden in ber heiligen Schrift, nicht um gelehrter zu werden und fich Kenntniffe zu sammeln, sondern um in ber Liebe zu feinem Berufe mehr zu erglühen. Sorgfältig mertte er auf die Vorlesungen bei Tische und holte sich da aus wenig Worten oft viel Belehrung. Blieb ihm etwas wegen ber Schwierigkeit ber lateinischen Sprache, in welcher die Lesestude geschrieben maren, unverständlich, so erganzte dieses die Tugend feines Gehorsams und bas häufige Nachdenken über die Wohlthaten Gottes. Mit großer Unbacht betrachtete er besonders das Leben unsers herrn Jesu Chrifti und jog fich baraus Regeln fur fein ganges Leben. Aus Liebe ju ihm hatte er sich diesen Stand gewählt, so wie auch die schlechte Speife und das armliche Kleid. Ale er einmal das Buch bes 30hannes Climar über die vollkommene Berleugnung der Welt und die Ertödtung des eigenen Willens gelefen hatte, entnahm er fich baraus wahrhaft geiftvolle Grundfage, und gelehrte Manner wunderten fich, baß er ein fo gutes Berftandniß jenes Buches habe. Aber ber Beift Bottes giebt auch Berftandniß ben Kleinen und Worte ben Unmünbigen.

Johannes Ketel wurde eines ber erften Opfer jener surchtbaren Best, die im Jahre 1398 durch Oberpssel wüthete. Er erkrankte vielleicht in Folge seiner unausgesetzten Sorgsalt für die Armen und Kranken acht Tage vor Pfingsten, als der Herr Florentius sich noch in Deventer besand. Geschwüre und Beulen bedeckten seinen Leib und verursachten ihm große Schmerzen. Doch vergaß er auch da seine armen Cleriker und Kranken nicht und gab immer noch Anordnungen, wie sie zu besorgen seien. Der Tod war ihm nichts Furchtsbares. Er hatte sich nicht nur in allen Gebeten auf ihn vorbereitet, sondern zur frommen Uedung an jedem Sabdath ein langes Leintuch, in welchem er begraden zu werden wünschte, angelegt und so in der Erinnerung an seinen Tod seine Haus zund Küchengeschäfte verrichtet. Jenes Leintuch ließ nach seinem Tode sein Gehülse Matthias von Mecheln waschen und es umhüllte den Leichnam, als er bestattet wurde.

Wenige Tage vor feinem Sinscheiben fragte man ihn, ob er etwas im Saufe wüßte, was einer Berbefferung bedürfte, weil die Bruber gern zu jeder Befferung stets bereit waren. Der treue Freund der Armen entgegnete: "An brei Dingen wunsche ich eine Berbefferung: erstens, daß wir weniger äßen und mehr ben Armen gegeben wurde: zweitens, daß unfere kostbaren Rleigungsftude und Schmucksachen verfauft und der Erlös unter die Armen vertheilt wurde; drittens. baß auch ein Theil von ben vielen Büchern, die wir besitzen, verkauft und nur die nothwendigen behalten würden, um auch daburch noch die Armen besser zu unterstüßen." Der Herr Klorentius erkannte awar mit Freuden die gute Gesinnung und die Barmherziakeit bes Roches an und sprach: "Johannes, bas ift fehr gut, was bu fagft;" boch hütete er fich, die kostbaren Schäpe ber Bibliothek, die Johannes Retel nicht zu würdigen verstand, vorschnell zu veräußern. fle sollten ja die geistlich Armen mit dem Brobe bes Lebens gespeift werben. - Einige arme Clerifer besuchten ihren Wohlthater auf feinem Krankenlager. Mit Augen voll Mitleides fie anblidend, sprach er: "D meine geliebten Armen, jest werbe ich euch nun balb nichts mehr geben können. 3ch empfehle euch Gott, baß er für euch gutigft forae."

Der Herr Amilius von Buren hatte die Pflege dieses theuern Kranken auf sich genommen, wie auch bei Lubertus und Anderen. Eines Morgens trat er zu ihm, fragte ihn, ob er etwas begehre und ging dann mit seiner Genehmigung in die Kirche, um die Messe zu hören. Nach Beendigung derselben kehrte er zu dem Kranken zurück. Iohannes bat ihn, die Messe, die er gehört, ihm in Liebe mitzutheilen. Dann suhr er fort: "Wein Bruder! Unser Herr Jesus Christus hat mich unterdessen eines Besuches gewürdigt. Im Augenblicke, als du die Thüre öffnetest, verschwand er." Amilius freute sich und ohne zu grübeln und zu zweiseln pries er danksagend den Herrn, der ja solches zu thun mächtig ist.

Aber auch ber Satanas suchte ben Knecht Gottes zu betrügen und zu schrecken und sprach zu ihm: "Rimm beinen Gelbeutel wieder, schmutiger Krämer! Glaubst du mit beinem Gelbe das Reich Gottes erkausen zu können?" Solche Gedanken und Zweisel mochten in der letten Noth, wo auch der Geist mit dem Leibe oft schwach wird, und nur aufrecht erhalten werden kann durch die Gnade Gottes, sich leicht einstellen; aber Johannes unterlag ihnen nicht; er sprach still in sich: "Ich seine Wertrauen nicht auf mich, sondern allein auf die Barmherzigseit Gottes und die Verdienste der Heiligen. Hun kehrte große Ruhe und feliger Friede in sein Herz ein, je mehr er sich vers

trauensvoll ber göttlichen Barmherzigkeit überließ. Alle feine Worte waren Bebet, alle Befühle Lobgefang bes Sochften. Man vernahm von ihm häufig mit leifer Stimme bie Worte: "Der herr befreit Die Gefeffelten, ber Berr erleuchtet Die Blinden." Rach langen Kampfen hauchte er in Gegenwart der um ihn versammelten und für ihn be tenden Brüder feine durche Blut Chrifti erlöfte und geheiligte Seele aus am vierten Sabbath nach Pfingsten im Jahre 1398. Sein Leichnam wurde auf bem Kirchhof zu St. Lebuin begraben, wo noch mehrere Bruder, Die nach ihm gestorben find, im Frieden Chrifti ruben, um burch Chriftum am jungsten Tage mit allen Glaubigen auferwedt Lob und Breis sei Chrifto, schließt Thomas, für einen fo frommen Mann, fo bemuthigen Roch, ber nach furgem Lebenslauf und geringer Dubfeligfeit großen Bohn im Simmel erlangt hat, wie wir fromm glauben. Ueber ihn legte ber ehrwürdige Bater Johannes husben, Brior ju Windesheim, ein ehrenvolles Zeugniß ab, indem er fagte: "Möchte es boch auch mir zu Theil werden, in solchem Auftande wie biefer Mann zu fterben."

Roch ift übrig bas Leben Arnolds von Schoonhofen, bes Bufenfreundes und Altersgenoffen unfere Thomas, in welchem letterer zugleich noch einige speciellere Nachrichten über fich und bas Bruberhaus mittheilt. Wir geben fie wiederum meift in feinen eigenen Worten. Als die Kirche zu Deventer, beginnt Thomas, durch die Anwesenheit bes ehrwürdigen Baters Florentius in hoher Bluthe ftand und viele Schüler aus verschiedenen Gegenden ihrer Ausbildung wegen nach Deventer kamen, fo erschien baselbst auch ein gut begabter Jüngling aus Holland von großer Reinheit des Herzens. Diefes war Arnold, ber Sohn Wyrons, eines gläubigen und achtbaren Burgers ber Gemeinde Schon in seinem alterlichen Sause hatte ber Anabe fich burch frommen Sinn und ernftes Streben ausgezeichnet und ju ber hoffnung auf eine reichlichere Begnabigung im mannlichen Alter berechtigt. Er kam zu ber Zeit, wo Johannes Bome (lateinisch: de arbore) bie Stadtschule birigirte, nach Deventer. Er stellte fich bem Herrn Florentius vor, um in einem der Häufer der frommen Cleriker Wohnung zu erhalten. Solcher Cleriker, welche in verschiedenen Haufern unter ber Aufficht und Bucht bes frommen Baters lebten, war bamals eine nicht geringe Bahl. Ihre Aufgabe war es, ebenso ben heiligen Rathschlägen und Geboten bes herrn gehorchen zu lernen, als in ben Schulwiffenschaften fleißig fortzuschreiten. Mit ber Wiffenschaft sollte auch die Frömmigkeit, die demuthige Rachfolge Christi verbunden werden. Da nun ber herr Florentius in Arnold die Begierde, Gott zu bienen, und einen von ber Welt abgewandten Sinn erfannte, fo gab er ihm Wohnung in feinem eigenen alten Saufe, wo eben gegen zwanzig Clerifer unter Aufficht bes herrn Florentius und einiger alterer Bruber gemeinfam lebten, einen Tifch zusammen hatten, aus einer Kaffe ihre Bedürfniffe bestritten und in großer Frommigfeit bem herrn bienten. Bu ihnen gehörten auch brei Laienbrüber, von benen der eine als Procurator die nöthigen Einkäufe zu machen, ber andere die Ruche zu beforgen, der britte die Rleiber zu fertigen Einige von ihnen gingen später ju regulirten Orben über, andere wurden Briefter und offenbarten an ben verschiedenften Orten ben Segen guter Borbilber, Die fie ju Deventer gefehen und fennen gelernt hatten. Bu eben jener Zeit bezog auch ich (Thomas) auf ben Rath und burch die Bermittelung bes Herrn Florentius jenes Haus. 3ch blieb etwa ein Jahr lang in jener Genoffenschaft zugleich mit Arnold, mit dem ich eine Kammer und ein Bett theilte, so daß wir beibe babei zufrieden maren. Sier lernte ich nun schreiben, Die beis lige Schrift lefen und verstehen, meine Sitten verbeffern und hörte fromme Vorträge. Auch wurde ich besonders burch ben Umgang mit ben Brüdern gur Berachtung ber Welt angetrieben, worin mich bie liebreiche Ermahnung Arnolds täglich unterftütte und förberte. ich burch Schreiben verbienen konnte, übergab ich in die gemeinfame Raffe und was mir bann noch zu meinem Auskommen gebrach, bas bezahlte die freigebige Liebe meines geliebten herrn Florentius, Der mich in Allem vaterlich unterftütte.

Un Urnold bemerkte ich bald viele Zeichen ber Frömmigkeit. war hierin sowohl zu Saufe als in ber Schule ein mahres Mufter. fiel Reinem beschwerlich, war gegen Niemanden bitter, sondern Allen angenehm und gutig. Un jedem Morgen, wenn die Glode um vier Uhr bas Beichen gab, fprang er, sobald er erwachte, aus bem Bette und sprach vor bemselben auf ben Knieen ein turges Gebet, worin er die Erstlinge seines Mundes bem herrn barbrachte. Dann fleibete er fich schnell an und eilte zur Kirche, um auch bort sein Morgengebet zu verrichten und war beständig ber Erfte auf ber Stelle. ausbauernder Andacht verweilte er ftets bis jum Schluffe ber Deffe. An einem verborgenen, geräuschlosen Plate von Menschen wenig bemertt, schüttete er bort fein Berg Gott aus, um mit feinem Beifte immer reichlicher erfüllt zu werben. Er hütete fich, vernehmbare Worte horen au laffen, weil er bei feinem Gebet Gott allein fein Berg eröffnen wollte. Rur bisweilen sprühete bas innen brennende Feuer unwillführlich Funken Ich habe ihn öfters beim Beten beobachtet und murbe ftets burch seine Inbrunft auch jum Gebet entzündet. Ich wunschte mir bann eine folche Gnabe ber Anbacht nur bisweilen zu empfinden, wie ste jener fast täglich zu haben schien. Freilich ist es nicht wunderbar, baß er solche Andacht beim Gebet besaß, da er mit so großer Sorgfalt sein Herz und seinen Mund bewachte, wo er auch ging. Und wenn er fich gang ber Sußigkeit feiner anbachtigen Gefühle hingegeben hatte. fo vernahm man aus seinem Munde einen Jubelton, als wenn er bie angenehmfte Speise gekoftet hatte, nach bem Worte bes Psalmiften : "Das Lob Gottes ift in ihrem Munde." Saß er mit feinen Benoffen in ber Schule, so achtete er nicht auf kindische Gespräche, sonbern schrieb bas, mas ber Lehrer biftirte, forgfältig nieder und wieder= holte es nachher für fich ober mit einem Freunde. Bei feinem Stubiren blieb er nicht an äußerlichen Dingen hängen; in ber heiligen Schrift las er ftets nur einen mäßigen Abschnitt und betete ftill baamischen, ober seufzte in feinem Bergen, indem er bei feinem Studium nur Gott suchte. Hatte er etwas Merkwürdiges gefunden, so zeigte er es liebevoll seinem junachftstenden Genoffen und jog so Manchen vom Lachen und Scherzen burch feine fromme Ansprache ab. An Feiertagen führte er immer Einige, Die ihn besuchten, welch Alters und Geschäftes fie auch maren, in bas haus bes herrn Florentius um beffen Ansprache in ber Collation mit anzuhören und hat Manchen baburch auf einen beffern Weg geleitet. Seine Unterrebungen bezogen fich nicht auf hohe und fernliegende Gegenstände, sondern auf bie mahrhaftige Befehrung bes herzens zu Gott und die Befferung bes Lebens. Er hatte für bie Wiffenschaft weniger Anlagen als für bie Krommigfeit, und machte größere Fortschritte in ber Ginfalt frommer Rebe, ale in ber Geübtheit bes lateinischen Ausbruckes.

Als er die Schule absolvirt hatte, übergab er sich ganz ben geist= lichen Studien und Uebungen. Er gab ben Bebanten an eine Rudfehr ins alterliche Haus auf und bemühte fich barum, in bem Hause bes herrn Florentius eine lebenslängliche Stellung unter ben frommen Brübern zu erhalten. Er fannte fein größeres Blud. als wenn er einmal in die Gemeinschaft ber Herren Lubertus, Beinrich Brune, Gerhard von Zutphen, Amilius und Jacobus, Die bamals noch lebten, unter ber Leitung bes Herrn Klorentius fich aufgenommen feben burfte. Aber so lieb ihn auch ber Herr Florentius wegen seiner innigen Frommigkeit hatte, fo wenig war er boch mit seinen wiffenschaftlichen Leis ftungen gufrieben, und es gereicht bem herrn Florentius fehr gur Ehre, baß er auch auf biese Seite ber Ausbildung gehörigen Werth legte und nur erleuchtete und gebilbete Manner, feine schwarmerischen ober ftumpffinnigen Klofterbruder in feiner Umgebung haben wollte. Als Arnold sich daher beim Herrn Florentius um Aufnahme unter bie Brüber melbete, fagte ihm berfelbe: "Lerne zuvor gut schreiben

und bann erst kannst bu bir solche Hoffnung machen." bamit sowohl eine schöne Handschrift, als auch ben richtigen lateinischen Ausbruck, in welchen beiben Dingen Arnold noch nicht ge-Ein Jahr wurde ihm Zeit gestattet, um bas Fehlende Arnold ließ sich das nicht verbrießen; mit allem Kleiße nachzuholen. begann er fich im Schönschreiben zu üben und ging oft zu einem guten Schreiber und bat ihn um Unterweisung. Er fagte auch au mir, erzählt Thomas: "D daß ich boch aut zu schreiben verftande, um eher bei bem Herrn Florentius bleibende Wohnung zu finden. 3ch hoffe, daß ich durch Gottes Gnade meine Leidenschaften wohl überwinden werde; wenn ich aber nur ordentlich zu schreiben verstände!" 3ch bewunderte seine Redlichkeit und seinen Eifer, indem er so mit allem Fleiß bem zu genügen suchte, was ihm ber herr Florentius gefagt hatte; aber bachte bann bei mir felber: "3ch wollte schon schreiben lernen, wenn ich mich nur erft recht zu beffern verftande." (Thomas war aber einer ber geschickteften Schreiber.) Arnold erfreute fich einer besonderen Onade Gottes, Die ihn bei jedem guten Geschäfte unterwies, so baß ihm feine Arbeit schwer und läftig wurde. Durch Gebet und fromme Betrachtung nahrte er Diese Gnabe und feine Frömmigkeit täglich. Bevor er etwas las ober schrieb, betete er furz und richtete seinen Sinn auf Gott; bas Gleiche that er auch bei Beendigung bes Geschäftes, indem er Dank fagte. Ging er aus bem Saufe ober fehrte er in seine Rammer jurud, fo beugte er vor bem Bilbe Christi seine Anice. Bu jeber Stunde, wenn die Glocke bas Beichen gab, las er ein Ave Maria, ober etwas Achnliches. er die Rirchthure offen sah, so ging er gern hinein, sofern es ihm Die Beit geftattete. Die guten Gewohnheiten, Die von ben alteren Sausbewohnern allmählig eingeführt waren, beobachtete er forgfältig und vernachläffigte babei wiffentlich auch nicht bas Geringfte. mahnungen, die ihm über irgend eine Sache gegeben wurden, nahm er bankbar an und fuchte fich fleißig banach zu beffern. Jedes Wort, bas sein Vorgesetter ober beffen Vikar ihm sagte, nahm er so bemuthig auf, als wenn es aus bem Munbe Gottes ober eines Beiligen gefommen ware. Er wagte babei nicht zu untersuchen ober zu richten, noch auch bas Gesagte nach eigener Meinung auszulegen. wohnte großer Friede in feinem Bergen und er war bei Gott und ben Menschen angenehm, immer freudig in bem herrn und zur Bollführung eines jeben Gebotes gern bereit. Mit großem Fleiße bereitete er sich an Kesttagen jum Genuffe ber heiligen Communion und pflegte dabei zu fagen: "Es steht ein großes Fest bevor; wir wollen uns barauf vorbereiten, um mit Andacht ben Berrn zu empfangen."

Dieses Alles bemerkte der Herr Florentius mit innigem Wohlgefallen und nahm ihn nach Ablauf des Jahres unter die Jahl der im Hause wohnenden Brüder auf. Arnold gab fortan Allen ein Bordild der Demuth und der Liebe und wurde eine Zierde und eine Stüte des Hauses. Er genoß große Liebe unter den Brüdern, henen er nun mit Leib und Seele zu Diensten stand. Er wollte so wenig als möglich durch die Arbeit Anderer ernährt werden, daher unterzog er sich allen Geschästen, auch den niedrigsten mit der größten Freudigseit und Ausbauer. Konnte er durch sein Schreiben nicht genug verdienen, so freute er sich, daß dieses von seinem leiblichen Bater, der den Brüdern jährlich eine gewisse Summe Geldes zu schicken pflegte, ergänzt wurde. Rach dem Tode seiner Aeltern wurde er die ihm zugefallene Erbschaft dem gemeinsamen Rusen der Brüder vermacht haben, wenn er nicht durch seinen eigenen Tod daran verhindert worden wäre.

Er wollte nämlich eben in seine Heimath reisen, um die Erbsschaftsangelegenheiten in Ordnung zu bringen, da erkrankte er unterwegs in Zütphen, wo er bei den Brüdern eingekehrt war. Obschon die Krankheit zunahm, hielt er sich doch so viel als möglich aufrecht und machte sich nach am vorletzen Tag seines Lebens sein Bett selbst. Tags darauf empfing er die Sterbesakramente, und da er in der Nacht sein Ende sich nahen sühlte, ließ er die Brüder des Hauses zu sich rusen und empfahl sich ihren Gebeten. Auch möchten sie sein Solland einmal besucht hatte, anzeigen; denn diese in schweren Leiden viel geprüste Dulderin hatte ihm versprochen, sür ihn zu beten. Etwa um die zehnte Stunde gab er ohne große Schmerzen seinen Geist auf am 9. Mai 1430, nachdem er 31 Jahre in der Brüderschaft zugesbracht. Er ruht in Zütphen an der südlichen Seite der Marienkirche.

Hiermit hätten wir die Umgebungen bargestellt, unter welchen Thomas sieben Jahre aus der Lebensperiode, wo der Geist und das Herz am empfänglichsten und bilbsamsten sind, nach Gottes gnaden-reicher Fügung zubrachte. Er durfte sich glücklich preisen, und wir, die wir uns an den Früchten seines Geistes erquicken und erbauen, dürsen es mit ihm, daß ihm Gott diesen Weg zu seiner Ausbildung zeigte. Denn was Thomas Großes und Einziges in sich hat und wodurch sein Rame so seltener Verehrung theilhaftig geworden ist, verdankt er vielleicht ohne Abzug seinen Lehrern und Brüdern zu Deventer. Er war kein schöpferischer Geist, wie Gerhard Groot, der

im Stande gewesen mare, fich auch unter ungunftigen Berhältniffen felbft einen Weg zu bahnen, um zur Ruhe feines Bergens zu gelangen. Er besaß nicht ben scharfen Verstand und bas sichere Urtheil in ber Behandlung wiffenschaftlicher ober praktischer Gegenstände, wie Berhard Berbolt. Bare er in einem gewöhnlichen Rlofter aufgewachsen, hatte er feine Jugendjahre unter bem tobten Mechanismus ber fogenannten geiftlichen Uebungen ohne jene höheren geiftigen Ginfluffe, bie ihm in Deventer zu Theil wurden, zubringen muffen, so mare er ohne Zweifel wohl ein mufterhafter Monch geworben, aber fein unvergleichliches Buchlein von ber Rachfolge Chrifti, das feinen bescheibenen Namen unfterblich in ber Geschichte bes Reiches Gottes auf Erben gemacht hat, wurde er nie haben schreiben konnen. eben ift bas Große an ihm, baß seine Seele wie ein lauterer Spiegel ben ebelen Geift bes Bruberhauses zu Deventer, verklart burch bas Band der Bollfommenheit, die kindlichste Liebe in Worten und Werken auf die einfachfte, ungefünfteltfte, natürlichfte Art gurudftrablt. Bas er gesehen und gehört, hat er mit dem frommsten Bertrauen und warmfter Dankbarteit in fich aufgenommen, burch liebevolle Singabe und Gebet zu einem lebendigen Gangen in fich verarbeitet, und mit aller Sorgfalt und Lauterfeit in seinen Schriften wie in seinem gangen Der geiftige Schat nun, welchen Thomas zu Leben bargestellt. Deventer empfing, burfte etwa in Folgendem beftanden haben:

Junächst lag in dem Fundamente der Brüderschaft etwas Herz und Geist außerordentlich Erfrischendes. Zu Gott, als dem Urquell alles Lebens, als dem wahrhaftigen Lichte der Seele, war Gerhard zurückgefehrt. Sein oberster Grundsat ist: "Zum Ruhm, zur Ehre, zum Dienste Gottes bestrebe ich mich mein Leben einzurichten, so wie auch zum Heile meiner eigenen Seele." Um Gottes willen sollte alles Gute geschehen, sollten die Uchungen in der Frömmigkeit so wie die Werke der Liebe geübt werden. Daher wurde das Wort Gottes wieder vorgesucht, daher seine Gebote wieder oben angestellt als die Richtschnur des Lebens. Man tauchte wieder aus dem trüben Schaum, der sich unter dem Einstuß der Priesterherrschaft auf der Oberstäche dieses ewigen Lebensbornes angesetzt hatte, in seine krystallenen Tiesen, und erquickte Geist und Herz wieder mit diesem lauteren Gottestrank.

Daraus folgte zweitens, daß die Brüderschaft in einen ernsten Kampf trat gegen den Leib und Seele verderbenden Zeitgeist, gegen die Habsucht, die sich nicht scheute, auch das Heiligste zu mißbrauchen, gegen die Ehrsucht, die nur steigen und glanzen wollte vor der Welt und in der Verfassung ber Kirche so reiche Nahrung fand, gegen die Genußsucht und Fleischeslust, welche Geistliche und Weltliche zu Grunde

richtete und gegen alle jene schlechten Runfte, Wiffenschaften und Prattiken, welche sich bieser satanische Geist geschaffen, ober in seine Dienste genommen hatte.

Aber bei diesem Rampfe blieb die Brüderschaft fern von jenem inhaltslosen Brotestiren, welches nur niederreißt, ohne aufzubauen. nur fcblecht macht, aber nichts Befferes herftellt. Das gefchriebene Wort Gottes führte schon ben eblen Gerhard Groot zu bem gläubigen Erfaffen bes ewigen Wortes, welches zu unferm Beile Kleisch marb. bas feine Herrlichkeit und in ber Knechtsgestalt eines Menschen hat entgegenftrahlen laffen und uns vorangewandelt ift, auf bag wir nachfolgen follen feinen Fußstapfen. Gine neue, Gott gefällige und bas eigene Berg befriedigende Lebensgeftaltung fuchte Berhard Groot und fand fie in der Rachfolge Chrifti. Deshalb fagt er: "Die Burgel beines Fleißes und ber Spiegel beines Lebens fei bas Evangelium Chrifti, weil barin bas Leben Chrifti enthalten ift." Er und alle seine ächten Brüber betrachteten sich weniger als Diener ber außeren Kirche, sondern vielmehr als Diener und Nachfolger Zesu Christi. Chriftus gewann in ihnen wieder eine lebendige Gestalt; er gab ber Bruberschaft erft ihre Reftigfeit, ihre Beibe, ihre Freudigfeit und Rraft. Er erfüllte jedes einzelne Glied berfelben bei bem demuthiaften Behorfam und ber burchaeführteften Selbstverleugnung boch mit einem Befühle individueller Selbstftandigkeit, wie es in ben regulirten Orben ber Rirche schmerlich zu finden war. Selbst in dem Roche Johannes Retel ift biefe priefterliche Weihe, welche ber lebendige Glaube an Chriftus giebt, nicht zu verkennen. Sieraus erklart fich auch bas Entftehen bes Büchleins von ber Nachfolge Chrifti im Schoofe ber Bruberschaft auf bas Natürlichste.

Da aber die Nachfolge Christi mit richtigem Takte in der Selbste verleugnung, der Demuth und der Liebe von den Brüdern gefunden und geliebt wurde, so nahmen sie keinen Anstoß, im Gehorsam gegen die Kirche und ihre Satungen zu verharren, so tief sie auch in sittlichen Berfall gerathen war. Daher tritt weder Gerhard Groot, noch einer seiner Nachsolger in den Kampf gegen einen Glaubensartikel der herrschenden Kirche. Sie sind fern davon, etwas Separatistisches oder gar Ketzerisches nur in ihrer Mitte zu dulden. Aber wir sehen diezienigen Glaubensartikel, welche sich mit dem Grundartikel des ganzen Christenthums, nämlich der Rechtsertigung des Menschen vor Gott durch den Glauben an Jesum Christum, und daher auch mit einem wahrhaft sittlichen und heiligen Leben nicht wohl vertragen, sehr in den Hintergrund gestellt. Dahin sind zu rechnen die Lehren von dem Verdienst der Werke, von den Verdiensten der Heiligen, von dem Werdienst der Werke, von den Verdiensten der Heiligen, von dem

laß, von dem Fegefeuer. Das Bestreben ber Brüberschaft war, burch Darstellung eines wahrhaft apostolischen Lebens ber gemeinsamen Kirche aus ihrem sittlichen Berfalle wieder emporzuhelfen.

Da bicses apostolische Leben nicht blos einseitig in wissenschaftslicher Aufklärung, sondern, wie es den Nachfolgern Zesu Christi geziemt, in der vollkommenen Lebensheiligung gesucht wurde, da man von der Ueberzeugung durchdrungen war, daß nur ein geheiligtes Leben wieder bessernd und veredelnd auf Andere einwirken könne, so versäumte man endlich nicht, geistliche Uebungen, welche in den Klöstern meist zu einem Geist tödtenden und alle Sittlichkeit untergrabenden Mechanismus herabgesunken waren, so weit es das Geset des Glaubend und der Liebe zuließ, einzusühren. Wer durch den Glauben das Leben in der sich selbst verleugnenden Liebe in sich trug, unterwarf sich mit Freudigkeit allen Entsagungen, Demüthigungen, Lasten der Gemeinschaft; wer in dieses Reich der Freiheit noch nicht hindurchzedrungen war, konnte sich entweder dazu züchtigen und erziehen lassen, oder sah sich jeder Zeit die Thüre geöfsnet, wieder auszutreten.

Diese Grundgebanken ber Brüberschaft, welche Thomas zu Deventer einfog, bilbeten ben Rern, um welchen fich fein spateres Denken und Fühlen, Sinnen und Beten ansette. Sein inniger, bemuthiger Geift hat an ihrer Betrachtung und Berarbeitung für einen Zeitraum von flebengig Jahren Stoffe genug gehabt. Der scharfblickenbe Menschentenner Florentius, fein geliebter Bater, hatte bie contemplative Natur bes Jünglings richtig erfannt und hielt ihn beshalb für geeignet, sein fünftiges Leben in bem neugegründeten Klofter der heiligen Agnes zuzubringen. Thomas war ins zwanzigste Lebensjahr eingetreten, er hatte die Schule burchgemacht und burch Kleiß, Treue und seine guten Geistesgaben sich die Liebe aller seiner Lehrer erworben. Run war er auf bem Punkte angekommen, wo er sich über seinen fünftigen Lebensweg felbst entscheiben tonnte und follte. Festiage, wo der Jüngling durch die Andacht eben geweckter war als gewöhnlich, rief ihn Florentius zu sich und sprach zu ihm folgende von Babius Ascenfius mitgetheilte Worte:

"Mein in dem Herrn geliebtester Sohn Thomas! Die Zeit ist nun gekommen, wo du dich für einen Lebensberuf entscheiden und dich entschließen mußt, welchem Stande und Geschäfte du fortan deine Kräfte widmen willst. Du stehst jest an dem pythagoräischen Scheidewege. Du siehst, wie viel Plagen, Versührungen und schwer zu versvermeidende Uebel in der Welt sind. Wenn und auch bisweilen in ihr etwas Angenehmes erscheint, was und Freude macht, wie schnell geht es vorüber, und was läßt es uns anders zurück, als Reue.

welche immer bleibt? Du haft es oft von mir und unsern Brübern gehört, baß wir einst von jedem Bedanken, jedem Worte, jeder That bem ftrengsten und untrüglichsten Richter, Christo, Rechenschaft ablegen muffen. Denn ber, welcher in Gottes Gemeinschaft treten will, muß glauben, daß er ift und einft als Bergelter benen, die ihn fuchen. sich erweisen wird. Aber wenn ber Tod bich hingerafft hat, so hoffe nicht weiter auf Gelegenheit zu heilsamer Buße, ba geschrieben fteht: "Wie der Baum nach Guben ober Norben ober irgend einer Richtung hingefallen ift, foll er liegen bleiben." Darum muffen wir glauben. daß Reiner aus dem Simmel weber jemals verftoßen, noch aus ber Hölle jemals erlöft wird, und bag wir nach bem Tobe an einen Ort übergeben, wo wir immer bleiben werben. Wehe aber, breimal mehe benen, Die jur Solle verftogen werden; benn wen auch nur Die fleinften Qualen baselbst treffen, ber wird boch Schwereres zu erbulben haben, alswenn er von Erschaffung der Welt an bis zu ihrem Untergang alle Leiben aller Lebenben ertragen mußte. Deshalb fagte unfer fanft= muthiger Erlofer, unfer befter Seelforger: "Was halfe es bem Menschen, fo er bie gange Belt gewänne und nahme Schaben an feiner Seele?" Daher hat er uns auch oft ermahnt, immer ju machen. weil wir Tag und Stunde des Todes nicht kennen. Und mit ungussprechlicher Barmherzigkeit hat er bas gerade so eingerichtet, bamit wir nicht burch bas Wiffen jener Stunde saumselig wurden in ber Bekehrung zu ihm. Darum wollen wir und zu ihm von ganzem Bergen bekehren, fo lange wir noch Zeit haben, und glücklich ift ber, welcher es schon in der Jugend thut. Rüplich ift es dem Manne. wenn er schon von Kindheit auf das Joch des herrn getragen, fich ihm ganz und gar zum Opfer bargebracht und seinen ganzen Leib hat durchglühen laffen von der himmlischen Liebe, damit er nicht, nachbem er in ber Bluthe seines Alters ber Welt, bem Fleische und ben bofen Beiftern angehört hat, nur einen frankhaften Leib Bott barbringen fonne. "

"Es giebt aber, wie du oft gehört haft, einen zweisachen Weg, ber zum Heile führt. Der eine ist der aktive, wo man sich der Gemeinschaft Christi durch gute Handlungen würdig zu machen sucht; ber andere ist der contemplative, wo man sich, wie Maria, zu Christi Küßen sest. Lesterer ist Gott angenehmer und heilfamer für die, welche ihn gehen. Denn wie ja der Herr es ausgesprochen, hatte Maria das beste Theil gewählt, indem sie sich nicht von ihm trennte. Welchen von beiden du nun auch erwählen magst, so wirst du ihn doch sicherer und richtiger im Kloster wandeln, als in der Welt. Denn die ganze Welt liegt im Argen, ist voller Verführungen und mit den Dornen

bes Reichthums befat, und bu weißt ja, bag leichter ein Kameel burch ein Nabelohr gebe, als bag ein Reicher ins Simmelreich tomme. Auch glaube nicht, baß bie Klofterleute Mußigganger find; benn bas ift ein wichtiges Geschäft, fleißig Gott anzubeten und ihn ju loben, häufig zu fasten, ben Leib sich unterthänig zu machen, die Schläfrigfeit fich ju vertreiben und ju feiner Zeit auch mit Sanbarbeit fich Glaube baher nicht, daß fle bes Lohnes eines thatigen au beschäftigen. Lebens verluftig geben mußten. Sie find namlich wie Rrante, Die mahrend bes Streites beim Bepad jurudgelaffen wurben. aber für bie Streitenben gebetet haben, fo gehort ihnen ein gleicher Antheil an dem Siege wie benen, welche ins Treffen ausgezogen find. Diefes Befet, wie es ber große David aufgestellt, wird gelten bis an ben jungften Tag. Sore baher auf bes Berrn Wort: "Wenn bu vollkommen fein willft, so gehe und verkaufe Alles was bu haft und gieb es ben Armen, bann wirft bu einen Schat im Simmel haben; und tomm und folge mir!" Sage aber nicht: ich habe nichts, mas ich verkaufen könnte; benn bu haft bich felbft, beinen Leib und Willen Diese bringe bem herrn bar und er wird bir ben lohn bes Simmelreiches geben, obschon ihm Alles angehört und Alles nur burch ihn geschaffen ift. Denn wie ber lieblich rebende Bernhard so wahr fagt, verbanten wir ihm, unfern Schöpfer, fowohl uns felbft, als auch Alles, was wir besitzen. Und wie theuer hat er uns erfauft, indem er all fein Blut fur uns vergoffen hat! Welche unermekliche Liebe hat er gegen und geubt, indem er fein Leben fur feine Reinde im Rreuzestobe bahin gab! Mit welcher Freigebigfeit nimmt er uns bei fich auf, indem er uns basjenige, was wir aus Dankbarkeit gegen ihn hier mit Muhe verlaffen haben, bort hundertfältig wiedererftattet! Siehe, ich zweifle nicht, daß du mit dankbarem Bergen bas fo große Berbienft unfere Erlofere um une empfinbeft; benn ich habe oft an bir Zeichen ber Frommigfeit mahrgenommen. Bielleicht aber fragft du, welche Gemeinschaft ber Frommen ich bir empfehle? Es giebt beren nämlich mehrere und fie find alle gut. Fur biejenigen aber, welche von uns unterwiesen worden find, scheint mir die Art der frommen Genoffenschaften die beste, welche unser ehrwürdiger Bater Gerhard Groot une fterbend hinterließ und anempfahl, nachbem er selbst nach ihren Regeln gelebt hatte. Es ift nämlich die Gemeinschaft berer, welche nach ber Regel bes heiligen Baters Augustin leben, für die wir, wie du weißt, vor Kurzem zwei Collegien errichtet haben. "

Als Florentius dieses gesprochen, konnte ber innig bewegte Jungling kaum folgende Worte hervorbringen: "Was ich schon seit langerer Beit häufig in meinen Gebeten gewünscht habe, dazu giebst du mir nun die Aussicht. Da ich nämlich zu Windesheim einen leiblichen Bruder habe, so moge es beiner Liebe gefallen, mich eine Stelle auf dem Berge der heiligen Agnes unter meinen theuern Mitschülern sinden zu lassen." "Ich will es versuchen," entgegnete Florentius, und gab am folgenden Tage dem Jüngling ein Empsehlungsschreiben an den Prior jenes Klosters, der ein leiblicher Bruder von ihm war.

Das Agnetenklofter lag in fehr anmuthiger Begend an ber fifchreichen Bachte auf einem Sügel unweit ber Stabt 3woll. ieboch war es noch flein und dürftig und von Wenigen besucht. Es hat erft während ber Unwesenheit bes Thomas Berühmtheit und größere Ausbehnung erhalten. Rett aber liegt es in Trümmern. Thomas machte fich mit seinem Empfehlungsschreiben eiligst auf ben Beg, um einft nicht jenes Wort aus bem Munbe bes herrn horen ju muffen: "Ich habe bich gerufen, aber du haft nicht gehört," und überreichte es bem Brior. Diefer las es mit großer Freude, benn er wußte, bag von Florentius Niemand ohne Grund empfohlen wurde. Begen ben Jungling jeboch, ber ihm ju Fugen lag, zeigte er eine ernfte Burbe und fagte: "Ich will ben Versuch mit beinen Sitten, Renntniffen und beiner Gesundheit machen und zusehen ob du unfere Laften au ertragen vermagft." Darauf gab er ihm die Sand und führte ihn zu ben übrigen Rovigen.

Roch in demselben Jahre, wo Florentius seinen geliebten Sohn Thomas aus seinem Hause zu Deventer entlassen hatte, nämlich dem Jahre 1400, wurde er selbst auch aus dem irdischen Hause, der zersbrechlichen Hütte des Leibes abgerusen, um den Bau, der von Gott gemacht ist, das Haus das ewig ist im Himmel, zu beziehen. Mit welchen Schmerzen mochte Thomas diese Nachricht von dem Ende seines geliebtesten Baters, seines theuersten Lehrers, der ihm recht eigentlich das Ideal christlicher Frömmigkeit geworden war, ersahren haben! Er erzählt uns diesen seligen Abschied des Herrn Florentius mit folgenden Worten:

"Der liebreiche Herr Jesus, ber Grund und Erlöser aller Gläubigen, ber bas ewige Leben auf bas Gewisseste verheißt und auf das Reichlichste verleiht, wenn er sagt: "Jeder, der Bater und Mutter und alles irdische Gut um meines Namens willen verlassen hat, wird es hunbertfältig wieder erhalten und das ewige Leben besitzen," beschloß seinen gläubigen Diener, den frommen Florentius, um ihm seine Treue zu zu vergelten, da er mit vielen Tugenden geziert und in verschiedener Roth und Trübsal geprüft war, aus dem Arbeitshause dieses Leibes herauszusühren und ihn in sein himmlisches Reich zur Freude der

Engel zu versegen. Rachdem unter seinem Rathe und feiner Dit= wirkung viele fromme Brüderschaften gestiftet, und für die bemüthige Schaar feines Saufes die nothigen Anordnungen nach dem Wohlgefallen Gottes in Frieden und brüderlicher Liebe getroffen waren, fo seufzte er innig banach, die Burger ber himmlischen Seimath und bie Berrlichfeit Chrifti zu schauen und trug ein brennendes Berlangen banach im Bertrauen auf Jefus Chriftus, ben er über Alles liebte. daher noch darum, daß ihm der Leib des Herrn gereicht wurde, und indem er ihn mit vollem Glauben und würdiger Berehrung anfah, fprach er betend : "D mein geliebter Berr und Gott! verzeihe mir, daß ich dich so unwurdig behandelt und genoffen habe." Bei diesen Borten weinten Liele ber um ihn Stehenden von Reue getroffen. Ein Ranonifer feufzte laut und fprach: "Bas foll ich armer Gunber fagen, wenn ein fo großer Mann folches über fich benft und fpricht!" Klorentius ließ auf feinem letten Krankenlager fein reiches Berg noch in vielen liebreichen Troftworten überfließen. Befonders empfahl er die Einigfeit in der brüderlichen Liebe und fagte unter Andern: "Alle die, welche in einem Hause leben, muffen eines Sinnes sein und ein Biel in bem herrn festhalten und muffen beständig nach einerlei Sitten mit Entfernung aller felbstgefälligen Sonberbarkeit in einfältigem Behorsam gegen ihren Borgesetten ftreben. Da wohnt Friede, ba ift bie beste Verfaffung bes Hauses, wo Alle mit Gifer banach trachten, eines Sinnes zu fein und burch bie driftliche Demuth fich einander gleich zu ftellen. Bleibet bei eurer bemuthigen Ginfalt, fo wird Chriftus bei euch bleiben." Damit die Brüberschaft unter ben Fluthen ber Welt bes nothigen Steuerrubers und Lenkers nicht entbehre, feste er ben herrn Amilius zu seinem Nachfolger ein. Am Borabenbe vor bem Feste der Verfündigung Maria bes Jahres 1400 beendigte ber innigfte Liebhaber ber heiligen Mutter unferes Berrn Jesu Chrifti nach bem Abendgebet, als bereits bas Ave Maria eingeläutet mar, fein Leben auf Erben. In lautes Seufzen und Wehflagen brachen Die betenden Brüder aus. Sie hatten ja in ihrem theuersten Bater ein Licht und einen Spiegel aller Frommen und einen Troft aller Bebrangten verloren. In ihrer Betrübniß wurden fie aber fraftig burch bie hoffnung aufgerichtet, daß Diefer treffliche Briefter Chrifti von feinem herrn und ewigen Ronig, bem er bis in ben Tob von gangem Bergen treu ergeben mar, aus ben Leiben biefer Beit zu ber himmlischen Herrlichkeit aufgenommen sei. Er hatte ein Lebensalter von funfzig Jahren erreicht und noch sechzehn Jahre nach bem Abscheiben des ehrwürdigen Magifter Gerhard ber Brüberschaft mit großem Segen vorgeftanden. Für fein preismurbiges Leben fei Chrifto in Emigfeit

Lob und Dank gesagt, ber mit einem fo leuchtenden Bestirn unfere Zeiten geziert hat! Um folgenden Tage versammelten fich die Ranonifer und Clerifer und brachten seinen abgemagerten Leichnam in feierlicher Procession zur Kirche bes heiligen Lebuin. Nachbem die Leichenfeierlichkeit vollbracht, wurde er baselbst vor dem Altar eingesenkt. Er hatte zwar bei Lebzeiten ben bemuthigen Wunsch ausgesprochen, ohne alle Reierlichkeit auf bem Kirchhof bei seinen Brüdern begraben au werben; aber ber ehrmurbige Berr Rambertus, Defan gu Deventer, beschloß biesen burch Tugenden und Kenntniffe ausgezeichneten Briefter Dieser Rirche an Dieser ehrenvollen Statte feierlichft einsenken ju laffen. Ein Burger ju Deventer außerte bei ber Beerdigung : "Db St. Lebuin ein Heiliger ift, weiß ich nicht, glaube es aber. Das aber weiß ich gewiß, daß biefer Mann ein heiliger Bekenner Gottes gewesen ift." Ein anderer frommer Freund bes Berftorbenen fagte: "Borzuglich durch brei Tugenden hat er sich ber himmlischen Herrlichkeit wurdig gemacht: erftens, burch bie außerorbentliche Liebe zu Gott, in welcher er alles Gute, was er that, von ihm ableitete und Gottes Ehre und Bohlgefallen in Allem suchte; zweitens, burch ben großen Gifer um Die Seelen seiner Rachsten, indem er bas Beil Aller munschte und fie mit einer unwiderstehlichen Macht ber Liebe jum Dienfte Gottes jog; brittens burch feine große Demuth und Verachtung feiner felbft, indem er immer klein und gering von sich dachte."

## Viertes Kapitel.

## Thomas im Rlofter ber heiligen Agnes bei 3woll.

Bum Eingang in biesen langen Lebensabschnitt unsers Thomas mögen folgende Worte, die er im Traktat von der Einsamkeit ausgesprochen hat, eine Stelle finden: "Bei allen Beränderungen unsers Lebens, mögen sie durch und selbst oder durch Andere herbeigeführt sein, mussen wir eine höhere Anordnung anerkennen, derselben und demüthig um Gotteswillen unterwersen und ihn bitten, daß er uns das verleihe, was er für das Heilsamste hält. Wir sind in seiner Hand, wie der Thon in der Hand bes Töpsers. Wöge er aus uns nur ein Gefäß zur Ehre, nicht zur Schande machen! Hat er uns aber klein und verachtet oder selbst zum Geringsten unserer Brüder gemacht, so darf uns das wenig kümmern, wenn wir nur ihm in gleicher Weise gefallen."

Man darf wohl sagen: Thomas war jum Mönch geboren. fein frommes, inniges Gemuth, fein kindliches, Gott überall suchendes und nach ihm durftendes Herz, seine bemuthige Genügsamkeit gab es fein größeres Glück auf Erben, als in der Stille des Klosters, in ber Gemeinschaft gleichgefinnter Manner, fern von allen Störungen und Gefahren ber Welt, sein Leben gang ber Betrachtung und ber Berherrlichung feines Schöpfers und Erlösers weihen zu können. Aber weil er dieses erkannte, so betrachtete er die Borbereitungszeit feines Noviziates mit ber größten Gewissenhaftigkeit und behnte sie ftatt bes gesehmäßigen einen Jahres auf fünf Jahre aus, um sich nach allen Seiten felbst zu prufen und prufen zu laffen, ehe er bas fur fein ganzes Leben entscheidende Belübde ablegte. Darauf trug er noch ein Jahr das Mönchsgewand und nun erft sprach er das Gelübbe. bem er fortan mit seltener Bewiffenhaftigkeit treu geblieben ift. es hat ihn nie gereut, biefen Schritt gethan zu haben. wurde ihm ber Borhof bes himmels, der hafen, welcher ihn vor allen Sturmen bes Lebens schütte, ber Ruhesit, welcher ihn bei aller Einfachheit und Dürftigkeit größere Reize bot, ale ber herrlichfte Ballaft.

Sein äußeres Leben bietet auch jest so wenig als zu Deventer große geräuschvolle Thaten oder besonders auffallende Schickfale dar. Es floß dahin wie der sanfte flare Bach zwischen den von ihm bewässerten Blumengefilden, in welchem sich der Himmel mit seinen leuchtenden Gestirnen spiegelt. Aber bei der äußeren Ruhe war es

von einer um fo fegensreicheren ftillen Thatigfeit begleitet. hatte es zu Deventer gelernt, ben Müßiggang als bas verberblichfte Lafter und die Wurgel alles Bofen ju betrachten. Er war an eine forgfältige Eintheilung ber Zeit und eifrige Benutung berselben gewöhnt worden. Dabei blieb er auch im Kloster, wo er ja ohnehin ber Bruberschaft bes gemeinsamen Lebens immer noch angehörte. Man traf ihn nie mußig und immer mit etwas Nuglichem beschäftigt. Nahmen ihn bie Bflichten seines Ordens oder seelforgerische Geschäfte nicht in Unspruch, so las ober schrieb er gewöhnlich, und Letteres that er beständig jum allgemeinen Besten. Außer ber Abfassung seiner eignen erbaulichen Schriften, welche in dem folgenden Rapitel ber Reihe nach aufgezählt werden follen, hat er viele Zeit auf das Abschreiben nüblicher Bucher verwendet. Er felbft schrieb eine fcone Sand und legte großen Werth auf Die Runft bes Schönschreibens. 3m Klofter ber h. Ugnes hat man lange eine von Thomas fehr schon geschriebene Bibel in vier Banden aufbewahrt, besgleichen ein großes Defbuch und einige Schriften bes heiligen Bernhard. Auch von feinem eignen berühmtesten Traftate von ber Rachfolge Chrifti hat er mehrere Abschriften hinterlaffen. Sein Fleiß war so ausbauernb, bag er nicht felten gange Rachte hindurch fag und für bie Freunde ber Frommiafeit und ben Rußen seiner Brüder arbeitete. Die Lieblichkeit feiner Worte, die Alarheit feines Ausbruckes, die wohlthuende Barme und Inniakeit, welche burch alle seine Schriften hindurchgeht, haben ibn gleichsam jum Wortführer ber gangen Bruderschaft, wenigstens in religios erbaulicher hinficht gemacht. Der fromme Beift, welcher bie immer zahlreicher entstehenden und fo wohlthätig auf Bildung und Erwedung bes Bolfes einwirkenden kleinen Gemeinden belebte, fand in ihm seinen lautersten und vollendetsten Ausbruck. Vorzuglich muß hier bas goldene Buch von ber Rachfolge Christi genannt werben, bas beste, welches aus ber Reber unsers Thomas geflossen ift. Es war gang besonders zu dem Zwede verfaßt, dem ebeln Geifte ber Bruberschaft bes gemeinsamen Lebens Bahn zu brechen in bie Herzen des Bolkes, und es wurde auch in der That eine mahre Bolksbibel. "Seine einfache, ternhafte Sprache, fagt Delprat (S. 126), prägte fich leicht und tief bem Gebächtnisse ein. Seine weisen Lehren weckten lebhaft bas religiose Gefühl und wußten doch zu verhindern, baß es in eine unthätige, unbestimmte Empfindelei ausartete. fann es als ben Inbegriff und bie hauptsumme ber Wahrheiten betrachten, welche die Brüderschaft in ihren Collatien anzupreisen suchten. Und die Erscheinung Dieses Buches aus bem Schoose ber Brüderschaft wird allein schon ihr ein Recht auf die fortwährende Dankbarkeit ber Nachwelt sichern." Wollen wir uns nun einigermaßen ein Bild von dem großen Einsluß, welchen Thomas troth seiner gänzlichen Jurucksgezogenheit von der Welt auf sein Zeitalter ausübte, entwersen, so ist es nöthig, daß wir einen kurzen Abriß von der äußeren Geschichte der Brüderschaft des gemeinsamen Lebens hier mit einsließen lassen. Zu Grunde liegt dabei das schon mehrsach erwähnte Buch von Delsprat über diesen Gegenstand.

Buerft nach ber Stadt Deventer hatte fich 3 wolle ber Ginrichtung eines Bruberhauses zu erfreuen. Wir haben bereits er= gablt, bag Johannes Cele feinen Freund Gerhard Groot auf ber Reise durch Brabant und Klandern nach Paris begleitete, um den Ruftand bes bamaligen Schulunterrichtes naher kennen zu lernen. Nachdem nun Gerhard in Folge der Anregung, welche er durch Ruysbrod und die Bruber zu Grunthal erhalten, zu Deventer ben erften Grund ju einem freien Bereine von Brubern bes guten Willens gelegt hatte, folgte ihm balb auch Cele zu Zwolle, wo er bie Stadtschule mit großem Ruhme birigirte, nach. Er faufte um Die Mitte bes Jahres 1384 burch Vermittelung und auf Rosten Gerhard Grootes, alfo wohl furz vor beffen Enbe, ein Saus in ber Begynenftrage. In dem Stiftungsbriefe beffelben heißt es, daß es bestimmt fei jum Gebrauch einiger gottesfürchtigen Leute, Die barin wohnen follten, um Gott befto beffer zu bienen. Aber auch andere Leute follte man barin aufnehmen und als Gafte beherbergen fürzer ober langer, jenachbem es gut bauchte. Cele und Florentius waren als Zeugen bei ber Ausfertigung biefer öffentlichen Urfunde zugegen. Obschon die Einfünfte biefes fogenannten armen Cleriferhauses beschränkt waren, muchs boch ber Zulauf von Schülern beständig. Man errichtete beshalb im Jahre 1394 ein zweites haus nahe bei bem alten Beannen-Rlofter. welches unter bem Ramen bes reichen Fraterhauses befannt wurde. Reich begabt burch Meinold von Windesheim, Hofebelmann bes Biichofe Alorentius van Wevelinkhofen, ber fich mit allen feinen Gutern im Jahre 1396 bem Dienft ber Bruberschaft weihete, nahm bie Stiftung an Umfang bald außerorbentlich zu. Die Beginen schenften ihren Nachbaren ben Grund und Boben jur Erbauung eines geräumigen Saals. Papft Innocens VII bestätigte 1406 biefe Stiftung und gestand ben Brübern manche schähenswerthe firchliche Borrechte ju. Und fpater im Jahre 1431 erließ Papft Eugenius IV ein Breve. worin er die Stiftung unter feine Obhut nimmt und ben Bischöfen von Münfter, Köln und Utrecht ausbrudlich befiehlt, barauf zu feben, daß ben Brüdern in ihren nüplichen Beschäftigungen burch Riemand Störung ober Berhinderung erwachse. Daburch erhob fich bas Bru-

derhaus und die Schule zu Zwolle, welche von dem ausgezeichneten Cele geleitet wurde, bald zu außerordentlicher Bluthe. Es waren oft achthundert bis taufend Schuler bei Cele, welcher als gehrer ber fünften Claffe stets siebzig bis achtzig zu seinen Füßen fah. Aus Röln, Trier, Buren, Utrecht, Brabant, Flamland, Holland, Sachsen hatte ber Ruf dieses Schulmannes die wißbegierige Jugend herbeige-Thomas von Rempen, ber auf feinem Agnetenberge Beuge Dieses Wachsthums war, schreibt in der Chronik seines Rlosters: "Die Benediftiner und Bernhardiner muffen bekennen, daß ihre gelehrteften Oberhäupter und Lehrer Böglinge von Johannes Cele gewesen find." Neun und dreißig Jahre wirkte dieser Mann als Lehrer in der lateini= schen und griechischen Sprache, in ber Beredtsamkeit und ber Erklarung ber heiligen Schrift mit einem Erfolg, ber ihm eine bleibenbe Anerkennung unter ben Beförderern von Jugend- und Bolke-Bildung erworben hat. Nach seinem Wunsche wurde er, nachdem er am 9. Mai 1417 verftorben, zu Windesheim bestattet, wo die Monche aus Dankbarkeit für die vielen Dienste, welche er ihrem Orden erwiesen, ein fehr feierliches Leichenbegangniß veranstalteten. In gleicher Bluthe erhielt sich die Schule und das Bruderhaus zu Zwolle unter bem folgenden Rector, Dietrich van Herren, einem sehr vermögenden Mann, ber mit bem aufopfernbsten Gifer ber Brüberschaft biente. Er wirkte fieben und vierzig Jahre lang mit folcher Weisheit und folchem Segen, daß man, wie Thomas fagt, die Bewohner des Bruberhauses zu seiner Zeit als eine Bersammlung von Seiligen betrachten fonnte. Unter ben Lehrern ber Schule, welche hier mit bem Bruberhause in der innigsten Verbindung stand, wird außer dem treff. lichen, um die Verbefferung der Klosterzucht durch ganz Norddeutschland hoch verdienten Johannes Busch aus Zwoll (starb 1470) auch Gobelinus von Rempen, ein Bruder unfere Thomas, genannt. Un ihm wird jedoch mehr ber Eifer in ber Bottesfurcht als feine Belehrsam= feit gerühmt; er zog sich später auch aus bem bewegteren Schulleben in die Stille des Rlofters ju feinem Bruder Thomas jurud.

Daß zu Amersfort seit 1395 ein Bruderhaus bestand, in welchem Florentius, sein Begründer, bei der drei Jahre später in Deventer und der Umgegend wüthenden Pest Zuslucht suchte, ist bereits erwähnt. Es nahm unter Wilhelm Hendriffen, einem Busensfreunde des Florentius, der ebensowohl als Kenner des weltlichen und firchlichen Rechtes als durch seine Tüchtigkeit im Jugendunterichte sich die hohe Achtung seiner Mitbürger zu erwerben wußte, einen ersreuzlichen Ausschwung. Wegen der Rähe der großen Stistungen zu Deventer und Zwoll konnte jedoch die zu Amerssort nie eine bedeutende

Ausbehnung gewinnen und wurde im Jahre 1453 mit dem Johannisflofter vereinigt.

Bu Hoorn in Holland hatte sich im Jahre 1385 schon eine kleine Genoffenschaft von Brubern bes gemeinsamen Lebens gebilbet, welche fich nach ihrem Schutheiligen hieronymianer nannten. Sie faben fich jedoch genöthigt, schon im Jahre 1429 ihr Unternehmen wieber aufzugeben und verschwanden, ohne einige bedeutende Erinnerung an fich zurückgelaffen zu haben.

Besseren Erfolg hatte die Stiftung zu Delft, welche im Jahre 1403 nach bem Wunsche bes Stadtrathes errichtet murbe. hatte sich von dem Rektor bes Bruderhauses zu Deventer, dem bekannten Amilius van Buren, einige geeignete Manner ausgebeten, um eine folche Bilbungsanstalt ber Jugend zu begründen. In Folge bavon ließ fich ein gewiffer Leonardus van Echt mit einigen Brudern au Delft nieder, richtete ein Schulhaus und ein Fraterhaus ein, in welchem letteren zwölf Jünglinge unter der Aufficht der Brüder wohnten und wirkte so, jedoch mit bescheibenerem Glude als die zu Deventer und 3woll, für die Bilbung ber Jugend.

Der Grund zu einem Bruderconvent zu Suleberg bei Sattem wurde durch mehrere Brüder aus Zwoll gelegt, welche, durch kirchliche Streitigkeiten im Jahre 1407 aus ihrer Stadt vertrieben, erft babin, und barauf nach Doesburg entwichen waren. Junfer Seinrich von Bentink trat ihnen ein kleines Stuck Land ab, wo fie fich anbauten und Anfangs wegen ihrer Dürftigkeit durch Ackerbau und Weberei ernährten. Dabei ersparten sie sich täglich einige Stunden, um Bucher abzuschreiben und zu binden. Ihre unermudete Thatigfeit, zum eigenen wie zu Anderer Beftem, erwarb ihnen bald Anerkennung bei ben Bewohnern jener Begend. Biele Laien fanden fich, Die aus freiem guten Willen an ihrer gludlichen Gemeinschaft Theil ju nehmen wunschten. Ihre Schule war nicht ohne Ruhm wirksam, so baß im Jahre 1431 ber Bapft Eugen IV fie bem Schute ber benachbarten Bischöfe in einem befonderen Briefe anempfahl und gegen Ende dieses Jahrhunberts hundert und zwanzig Brüder baselbst wohnten.

Schon bald nach bem Jahre 1400 wurde auch außerhalb ber Rieberlande ein Anfang gemacht, die Bruderhäuser einzuführen. Seinrich Abuys, ein angesehener Ginwohner von Dunfter in Weftphalen, wurde burch ben Ruhm bes beventrischen Saufes angelock, verweilte ein ganges Jahr baselbft unter bem Rektorate bes Amilius und beschloß fortan nach seinen Kräften bie Ausbreitung berartiger Stiftungen ju beforbern. Er befaß bei Münfter ein Landaut, jur Byf genannt. Diefes trat er mit bebeutenben Ginfunften an bie Brüderschaft ab. Die Verfertigung von Handschriften und Bildung ber Jugend für den Dienst der Kirche scheint die Hauptbeschäftigung der Brüder gewesen zu sein. Sie erhoben sich später, vom Papste Martin V begünstigt, zu einer ansehnlichen Blüthe. Auch zu Köln, Wesel und Osnabrück wurden durch die Mildthätigkeit des genannten Heinrich Ahups Brüderconvente errichtet, so daß also schon im Ansfange des sunfzehnten Jahrhunderts der gute Saame Gerhard Grootes in weiten Umkreisen eine hoffnungsreiche Saat hervorgebracht hatte.

Diefer gesegnete Fortgang bes frommen Unternehmens von Gerhard Groot erregte aber ben Reib ber Bettelmonche nur in um fo hohe-Den Rampf mit biefen Bolfeverberbern auf fich ju nehmen, konnten ja die Bruber nicht vermeiben, wenn fie im Sinne ihres ebeln Stifters für geiftige und fittliche Bilbung bes Bolfes wirken wollten. Sie suchten feine firchlichen Würden und Titel, fie trachteten nicht nach einträglichen Pfründen und Aemtern; beshalb brauchten ste aber auch den Einfluß jener bei den Kirchenregenten weniger zu fürchten, als manche Weltgeiftliche, Die bas Elend ber damaligen Zustände nicht minder fühlten. Sie stellten sich unverzagt ben Marktschreiern entgegen, die burch geiftloses Geschwät bas Bolf immer weiter von dem, was einzig Noth that, abzuführen wußten. Ihre gemäßigte, einfältige, auf Bibelfenntniß gegrundete Anpreisung bes thätigen Lebens und ber Gottseligfeit fand bei bem befferen Theile Des Bolfes immer allgemeineren Beifall und burch ihren verftandigeren Bortrag brachten fie die abgeschmadten Legenden ber Bettelmonche an vielen Orten in Berachtung. Bon bem Augenblid an, baß fie als Brediger auftraten, nahm die Zahl dieser geiftlichen Landstreicher ab ober zeigte fich boch weniger in ben Städten, wo die Schuler Grootes ihre groben Uebelthaten ohne Scheu an den Branger stellten. Da bereitete allmählig ber finftere Beift, welchen fie befampften, einen Angriff gegen diese Bflanzstätten des Lichtes vor, der ihnen mit einem Mal ein Ende zu machen brobte.

Die Bettelmönche ließen es nicht dabei bewenden, sie mit allerlei keterischen Namen zu belegen und ihnen die lügenhaftesten Nachreden zu machen. Ein Dominikanermönch, Namens Matthäus Grasbow, Lektor in dem Kloster seines Ordens zu Gröningen, schried ein Buch voll der unwahrsten Schmähungen und Berdächtigungen gegen die Brüderschaft und übersandte es dem Dekan zu Deventer, um ihn zur Unterdrückung derselben zu bestimmen. Der damalige Vorsteher des deventrischen Bruderhauses, Gottfried Toorn de Muerza, begab sich darauf selbst nach Gröningen und ließ den Grabow vor den Bischof citiren. Aber weit entsernt, seine Beschuldigungen zurück-

zunehmen, flagte er hier die Brüder an: als der Tobsünde schuldig, weil sie ohne Klostergelübbe sich zu klösterlichem Vereine verbunden; als Mörder, weil sie sich an ihrem eigenen Leben und an dem ihrer Hausgenossen daburch versündigten, daß sie ihr Vermögen der allgemeinen Brüderschaft opferten; als falsche Propheten, weil sie keinem der bestehenden Orden angehören wollten und auch keinen anerkannten. Der Vischof von Utrecht, Friedrich von Blankenheim, unter bessen dreißigiähriger milder Regierung die goldene Zeit, wie Thomas von Kempen bemerkt, eingetreten zu sein schien, wies eine solche grobe und täppische Anklage ohne Weiteres zurück.

Aber es hatten fich unterdeß die Repräsentanten ber fatholischen Chriftenheit geiftlichen und weltlichen Standes im Jahre 1414 au Conftang am Bobenfee versammelt, um die burch brei Bapfte und mancherlei Parteien gerriffene Kirche wieder zur Einheit zu führen. Bor diese auserwählte Versammlung, welche bem ebeln huß und Hieronymus von Prag einen fo traurigen Ausgang bereitet, brachte auch Grabow seine Unflage gegen die deventrischen Brüder in einer neuen noch schärferen Schrift. Er fagte barin unter Anberm : baß Die Brüder die drei Monchegelübbe, Armuth, Reuschheit und Gehorsam beobachteten, ohne einem bestimmten Orben, einer Religion anzugehören, sei gegen alle Rirchengesete, es sei eine Tobsunde, Die auch ber Bapft nicht vergeben, ein innerer Widerspruch, ben auch die gotts liche Allmacht nicht beseitigen könne. Bum weltlichen Stanbe gehöre wefentlich ber Befit zeitlicher Guter, jum Stande ber Religiofen bie Entsagung berfelben. Wolle Jemand Diefe Entsagung üben, so muffe er fich nothwendig an eine mahre, bas heißt vom apostolischen Stuhl genehmigte Religion anschließen; bliebe er aber in ber Welt und thue es doch, so sei dieses der augenscheinlichste Widerspruch, weil es in fich schließe, daß ein Weltlicher ein Religioser sei und umgekehrt, und wer biefes thue, fei ber Urheber einer firchlichen Monftrofitat, ein Uebertreter ber kanonischen Gesethe, ja, indem er fich und ben Seinigen ben nöthigen Lebensunterhalt entziehe, ein Menschenmörder, und verfalle in eine Tobfunde. Mithin feien die Bruder vom gemeinsamen Leben und mit ihnen alle ihre Beschützer und Vertheidiger an und für sich excommunicirt und ewiger Berbammnis preisgegeben.

Daß sich ein Mensch mit einer folchen Klagschrift vor die erleuchetetste Bersammlung der damaligen Christenheit wagen durfte, giebt einen sprechenden Beweis von dem dusteren Geiste, der im Ganzen herrschte. Ein Glud war es, daß Papst Martin V, der kurz zuvor vom Concilium gewählt war, die Untersuchung dieser Klageschrift zweien Gottesgelehrten auftrug, welche nicht allein zu den erleuchtetsten

Männern ber Versammlung gehörten, sondern auch mit Gerhard Groot ober boch mit seinen Freunden, die er in Paris hatte, in naher Beziehung geftanden hatten. Diese waren: Betrus d'Ailly, Karbinal und Erzbischof von Kameryt, und Johannes Gerfon, Rangler ber Universität zu Paris. Das Gutachten, welches ber Lettgenannte am 3. April 1418 abgab, ift zu gewichtvoll, als bag wir es nicht seinem wesentlichen Inhalte nach mittheilen sollten. "Richt eine Orbensregel, das sind seine Hauptgedanken, ift die mahre Religion, sondern die wahre Religion, das Chriftenthum, ift die einzige und allgemeine Ordensregel, die Christus selbst beobachtete und Jeder auch ohne befonderes Belübbe beobachten barf und foll. Diese bedarf aber ju ihrer Vollendung nicht noch anderweitiger Vorschriften. wie schon Unselm fagt, nur gemachte Religionen. Blos aus Digbrauch und Anmagung nennt man fie Stände der Bollfommenheit. da sich boch häufig die unvollkommensten Menschen dazu bekennen und Biele dadurch im Guten nur gehindert werden, so daß es für sie viel beffer gewesen mare, in ber Welt fortzuleben. Wenn man aber auch in ber chriftlichen Religion zwei Lebensweisen unterscheiden will, Die eine ber Weltleute, Die andere ber sogenannten Religiosen, Die fich ju den gemachten Religionen bekennen, so find doch beide nicht in der Urt entgegengesett, daß sich nicht Bieles, was den Religiosen zukommt. auch für bie Weltlichen und jum Theil noch in höherem Grabe eignete. Jebenfalls fann Jemand auch außerhalb ber gemachten Religionen mit ober ohne Gelübbe, die chriftliche Religion in ihren Vorschriften und Rathschlägen vollkommen beobachten. Mithin ift die Meinung bes Bruders Matthäus eine thörichte, ungesunde, ja blaspheme Phantaffe, welche nicht blos die ohne Gelübde lebenden Bralaten, sondern auch Christum von der Religion ausschließt. Alles aber, mas er gegen die vorbringt, welche außerhalb der gemachten Frommigfeitsformen. Armuth. Keuschheit und Gehorsam üben, fließt aus dem Grundirrthum, daß das Mönchsleben die vollkommene Religion sei. Es ist also nothwendig, daß diese verderbliche Lehre öffentlich und förmlich unterbruckt und ihr Urheber, wenn er sie noch ferner vertheidigt, so in Bewahrsam gebracht werbe, bag er fie nicht ferner vertheibigen fann." Diesem stimmte Peter D'Ailly nicht nur bei, sondern erklärte auch, daß die Schrift des Dominikaners als keterisch dem Feuer zu übergeben und das Urtheil über den Verfaffer den Juriften anheimzustellen Dieses geschah und Grabow rettete sich durch Widerrufung aus weiteren Büchtigungen.

Die deventrische Brüderschaft hatte in Gemeinschaft mit der zu 3 woll und bem Kloster Windesheim vier Abgeordnete nach Constanz

geschickt, welche biese über Erwartung glänzende Rechtfertigung ihrer frommen Bestrebungen mit in die Heimath brachten. Grabow wurde zugleich aus den Niederlanden verbannt und die Brüderschaft erfreute sich unter dem kirchlichen Schutze, dessen sie nach Martin V auch noch einige spätere Päpste versicherten, eines raschen und sehr gesegneten Wachsthums.

> Indes war wenige Jahre darauf noch ein gefährlicher Sturm besonders von dem deventrischen Fraterhause zu überstehen, wobei fich ber ebele Beift ber Brüberschaft abermals in einem schönen Lichte Als nämlich im Jahre 1423 ber Bischof zu Utrecht Friedrich von Blankenheim, ber warme Freund und thatige Beforberer ber Bruber, farb, wurde ju feinem Rachfolger Rudolf von Diepholt gewählt. Die über ihn verbreiteten nachtheiligen Berüchte, und vielleicht bas Bestreben bes romischen Sofes, die Bahl bes utrechter Bifchofs an fich zu bringen, bewogen ben Papft Martin V, Die Ernennung nicht anzuerkennen und an Rubolfe Stelle ben bermaligen Bifchof von Speier, Rabanus von helmftad jum Bifchof von Utrecht zu erwählen. Letterer trat jedoch diese Burbe aus Furcht vor den obwaltenden schwierigen Berhaltniffen an 3 meber von Ruilenburg ab. Es folgte nun ein langwieriger heftiger Streit im Während die Geiftlichkeit meistens bem Willen Bisthum Utrecht. bes Papftes gehorchte, so mar in ben Städten, wohl in Kolge bes letten Concile, bas Beftreben, von ber papftlichen Berrichaft mehr und mehr frei zu werben, in bem Grabe erwacht, baß man fich von Martine Ausspruch auf ein allgemeines Concil berief. Diefes führte alebald zu blutigen Ereigniffen. Der Bergog von Gelbern, welcher 3mebern unterftutte, schickte feine Truppen aus, um bas Land ber Widerspenstigen zu plündern und zu brandschaten. Martin V sprach ben Bann über alle jene Gegenden, wo Zweder nicht anerkannt murbe. Biervon wurden gang besonders die oberpffelschen Stadte, und barunter auch Deventer, wo, wie schon früher bemerkt, ein ebeles Unabhangigkeitsgefühl längst erwacht war, betroffen. Doch ließen sich biefelben von ben Drohungen bes Bapftes wenig einschüchtern. befahlen bem Banne zuwider ben Geiftlichen, ben Gottesbienst in ber gewohnten Beife fortzuseben und fanden auch folche, die ihnen Behorsam leisteten. Bas follten in biefem Kalle nun bie Brüber thun? Sie waren beiden, ben Stabten wie bem Bapft gleich fehr verpflichtet. Dhne die Unterftugung ber Burger hatten fie ihre Unternehmungen wohl eben so wenig ins Leben rufen können, als es ihnen möglich gewefen ware, fie in bem ursprunglichen Beifte gegen ben Willen bes Bapftes, ben fie ja ale ihren Oberhirten, ale ben Stellvertreter

Chrifti im gläubigen Gehorsam verehrten, fortzuführen. Jedenfalls waren fie hier in einer fehr bebenklichen und schwierigen Lage. mit Rudficht barauf, bag die Theilnahme an volitischem Barteitreiben ihren rein geiftlichen Bestrebungen burchaus fern lag, bag ber Behorsam die Mutter aller Tugenden fei und, wie Gerhard fagte, man nichts Gutes thun burfe, was jum Ungehorfam verleite, vielleicht auch noch aus bem Grunde, weil ihnen Rudolf von Diepholt als höchst unwissend und felbst ber lateinischen Sprache nicht mächtig geschildert worden war, erwählten fie lieber dem Bapfte zu gehorchen und weigerten fich hartnädig, bem Gottesbienfte in ben Rirchen qu= gleich mit bem Magistrate beizuwohnen. Dieses Wiberstreben murbe fehr übel empfunden. Man befahl ihnen Bücher, Kleider und Hausrath zu nehmen und die Stadt zu verlaffen. Der Prior des Haufes. Gottfried Toorn be Muerga, rettete fich vor ber angebrohten Ge= fangenschaft burch bie Flucht nach Gelbern. Die Brüber begaben fich bis auf brei, welche in ber Stille zu Deventer blieben, nach Butphen, wo sie anfänglich nur mit Muhe zugelaffen wurden, bernach aber, obgleich in einer fehr beschränkten Wohnung, ihre gewohnten Uebungen und öffentliche niederdeutsche Bredigten hielten. feche Jahre behnte sich diese Berbannung aus, während welcher Rummer. Mangel und die Wiederkehr einer heftigen Best manchen biefer treuen Dulber ins Grab brachte. Endlich im Jahre 1432 nahm diese schwere Brüfung einen um so erfreulicheren Ausgang. Der nach Martine Tobe folgende Bapft Eugen IV bestätigte Rudolf von Diephold als Bischof von Utrecht und nahm ben Bann gurud. Mit großer Kreude fehrten die Bruder in ihre Baterftadt jurud und fanden feine schlechtere Aufnahme als zuvor. Sie erfuhren bald, daß biese aus Liebe zur firchlichen Ordnung erduldete Verfolgung ihren Ruhm bebeutend verbreitet hatte; ja, fie fehrten fogar nach ihrem eigenen offenherzigen Bekenniniffe mit vielem erworbenen Gelde nach Deventer zurud, und wohl mit ebenso viel hundert Gulben Kapital, als sie porher Schulden gehabt hatten. Auch von Seiten bes Papftes zog ihnen diese geduldig überstandene Brüfung eine fehr ehrenvolle Anerkennung Eugen IV erließ am 15. December 1431 eine Bulle, in welcher an. allen firchlichen und weltlichen Obrigfeiten unter Androhung bes Bannes verboten wurde, ber frommen und wohlthätigen Wirksamfeit ber Brüber irgend etwas in ben Weg zu legen.

Die Zahl ber Schüler nahm nun bald in solchem Grabe zu, baß ber genannte Reftor bes Saufes Gottfried Toorn be Muerza, welcher vierzig Jahre lang in sehr verschiebenen Lagen bieses Amt bekleibet hatte, sich genothigt sah, ein neues Haus mit einem Raum

für fiebengig Boglinge zu erbauen. Er fand bagu Mittel burch bie reichlichen Schenfungen der Burger. Auch fonnte er einen großen Garten anfaufen, um bas nothige Gemufe fur Die Sausgenoffen au bauen und die Bibliothet bedeutend vergrößern. Wiederum war um 1450 eine langfährige Beft ju überfteben, welche mit noch größerer Beftigfeit wuthete ale bie fruheren. Dennoch fammelten fich nach Diefer Zeit wieder fo viele Studenten ju Deventer, daß bei einer Belagerung, welche bie Stadt von bem Bergog von Gelbern ju erdulben hatte, beren fechehundert in bem gefährlichen, aber fiegreich abgelaufenen Rampfe ber Burgerschaft beigestanden haben follen. fache lag mit barin, baß fich bie Stadtschule durch einige ausgezeichnete Lehrer ber immer mehr in Chre fommenden claffischen Biffenschaften zu hohem Ruhme erhob. Unter Diefen fteht ber zu seiner Beit fehr berühmte und um die Wiederherstellung ber Wiffenschaften boch verbiente Segius (bei Minden in Weftphalen um 1420 geboren und zu Deventer 1498 gestorben und in ber St. Lebuinusfirche begraben) oben an, ein Mann, ber mit unferm Thomas von Remben in naber Beziehung gestanden und von Vielen für einen Schüler besfelben gehalten wurde. Jedenfalls hat er durch die Schriften bes Thomas und ben in ihnen wehenden Beift für feine eigene Beiftesund Herzensbildung viel gewonnen. Segius wird geschildert als ein Mann von großem fleiß, tiefer Gelehrsamkeit sowohl in der heiligen Schrift als in den weltlichen Wiffenschaften; selbst in der Dichtfunft bat er fich hervorgethan. Dabei gab er ein Mufter eines frommen Lebens und eines treuen Nachfolgers Jesu Christi. Er war ein Freund ber Armen, reichlich bei ihrer Unterftugung, vermied babei mit großer Demuth alles Auffehen; ben Tragen und Rachlässigen war er ftets ein Dorn im Auge und ein Sporn im Raden. Durch bie Ginfachheit und Deutlichkeit seiner Rebe wußte er seinen Unterricht außerorbentlich gewinnreich zu machen und die Unaufmertsamfeit bei feinen Schülern fern zu halten. Seine Schriften, welche ein Freund veröffentlichte, haben seinen Namen unter ben Schulmannern lange in Chren gehalten.

Ihm zur Seite stand Syntheim ober Sintius, ein Genosse ber Brüderschaft, ber mit einem sehr frommen Lebenswandel eine so gründsliche Kenntniß der lateinischen Sprache verband, daß er die disherige Grammatif des Alexander de villa Dei, die troß ihrer außerordentlichen Mängel von den Klosterbrüdern fast als heiliges Buch verehrt wurde, mit vielem Glück verbefferte und dem Jugendunterricht an vielen Schulen der Niederlande und Deutschlands eine bedeutende Ersleichterung verschaffte. Mehrere Brüder des gemeinsamen Lebens

schlossen sich in dieser Thätigkeit an Sintius an und die deventrische Stiftung erreichte damals gegen Ende des funfzehnten Jahrhunderts ihre höchste Bluthe. Bereits um das Jahr 1530 waren zwei Lehrer dieser Schule zur reformirten Kirche übergetreten und 1574 übergab der lette Rektor des Bruderhauses Gottsried Heussen das Haus sammt seinen Einkunften der Stadtobrigkeit.

Während nun das Mutterhaus zu Deventer unter dem papftlichen Schute nach den Stürmen zu Conftanz eines nicht geahneten Aufschwunges sich erfreute, obschon sein sittlich ernster und wissenschaftlich freier Geist den künftigen Sturz des Papstthums in jenen Gegenden auf das Gründlichste vorbereitete, machte auch das Wachsthum der Brüderschaft nach außen hin bedeutende Fortschritte. Wir geben davon noch einen kurzen Ueberblick, indem sich ohne denselben die Stellung unsers Thomas in seiner Zeit und der weitverbreitete Einsluß seiner stillen Wirksamkeit schwerlich wird begreifen und richtig würzbigen lassen.

Durch ben Streit um bas Bisthum Utrecht zwischen Rubolf von Diepholt und 3weder von Ruilenburg waren nicht allein die Brüber au Deventer, sondern auch die ju 3 molle aus ihrer Stadt vertrieben worden, weil sie ihrem firchlichen Oberhaupte mehr gehorchten als bem Magistrate ber Stadt. Ihre Berbannung aber wurde mit ber Stiftung zweier neuer Bruderhaufer belohnt. Die Dbrigfeit ber Stadt Bergogenbusch, welche an jenem Streite feinen Theil nahm, entbot mehrere ber vertriebenen zwollischen Brüder zu fich (im Jahr 1425), wies ihnen eine papftliche Wohnung an und versah sie reichlich mit Mitteln, um eine Schule eröffnen zu tonnen. Berhard von Ralfar, der erfte Reftor des Hauses, traf die nothigen Einrichtungen mit vieler Rach ihrem Vermögen wurden die Schüler in brei Claffen. nämlich in Reiche, mittelmäßig Beguterte und Arme eingetheilt, von benen die letten von allem Schulgelbe befreit waren, die beiben erfteren einen mäßigen Beitrag jur Erhaltung bes Saufes liefern mußten. Rach ihren Kortschritten gerfielen die Schüler in fleben Claffen. Einfünfte ber Sieronymianer ober Gregorianer, wie fich bie Bruber nannten, wurden burch bie Gunft ber Burger balb fehr bebeutenb. Es wurden Lehrer angestellt, welche sich um den Unterricht in ber lateinischen und griechischen Sprache bedeutende Verdienfte erwarben. Dazu gehörten: Romboldus, ein Lehrer bes nachher fo berühmten Erasmus von Rotterbam, Gerard Cannyfius, Berfaffer einer neuen lateinischen Grammatif, Johannes Despauterius (ft. 1520) ber Nachfolger bes Borigen, einer ber tüchtigften Sprachkenner jener Beit, ber, obschon nur mit einem gesunden Auge begabt, in der Grammatik mehr sah, als alle seine Zeitgenoffen, und Georgius Mastropedius, welcher auch noch durch seine einflußreiche Wirksamkeit zu Lüttich und zu Utrecht sich große Verdienste erward. Diese und andere treffliche Männer zogen viele Schüler von allen Seiten in jener von einem so regen Streben noch Licht und Erkenntniß bewegten Zeit herbei, sodaß sich ihre Zahl bisweilen auf zwölfhundert erhob. Hier errichteten die Brüder später auch eine eigene Druckerei besonders zur Verbreitung nühlicher Lehrbücher für die Jugend, und wirkten noch bis zum Zahre 1616, wo die Zesuiten die Aussehung des Brudersbauses zu bewirken wußten.

In bemfelben Jahre 1425 entstand durch den bereits genannten Dietrich van Berren, Prior ju 3woll, bas Fraterhaus ju Doesburg, welches fich jeboch nie ju fo großer Ausbehnung erhoben hat und 1571 der Pfarrfirche einverleibt wurde. Gleichzeitig wurde zu Souda, einer ber feche ansehnlichsten Städte von Solland im funfzehnten Jahrhundert, der Grund zu einem Fraterhause gelegt. Briefter, Dirt Floriszoon, ber an ben volksthumlichen Beftrebungen, befonders den Collatien der Brüder vom gemeinsamen Leben Bohlgefallen hatte, vermachte fein Saus ju einer ahnlichen Stiftuna. Er berief beshalb einige Monche aus bem nabe gelegenen Rlofter Stein, welches zu ben Windesheimischen Rlöftern gehörte, unter ber Bedingung, an heiligen Tagen bem Bolte gottesbienftliche Bermahnungen ober Collatien vorzutragen, die paffend, vortheilhaft und nüglich für ben gemeinen Mann waren. Indeß hatte er fich in ben Personen bebeutend verrechnet. Das Klofter Stein hatte von bem eblen Beifte ber Brüderschaft wenig angenommen. Reichthum hatte fie zur Schwelgerei und immer größerer Gier nach irdischem Gut verleitet. trieben nicht allein Sanbel, fondern gapften auch Wein und Bier. Als fie auch in Gouda dieses Treiben begannen, fo beschloffen bie Armenpfleger jener Stadt, an ihre Stelle einige Bruder aus bem Saufe ju Delft kommen zu laffen. (1447) Ihre Beschäftigung war Anfangs besonders die Erbauung des Bolts, allmählig wandten fie fich auch bem Jugendunterricht zu. Unter ihren Böglingen hat einer hohe Burben und Ehren erlangt; es war Johannes Stanbond, Sohn eines armen Schneibers aus Mecheln, ber in feiner Baterftabt wegen feiner Dürftigfeit feinen Unterricht hatte finden fonnen. feine Zuflucht zu ben Brübern in Gouda, Die feinen armseligen Buftand nicht verachtend ihn mit Liebe aufnahmen. Durch ihren Unterricht und ihre Unterftutung wurde es ihm möglich, die parifer Sochschule zu besuchen, an welcher er in der Folge Professor und Rektor

geworben ift. Sich stets dankbar seiner Wohlthäter zu Gouda erinnernd, benutzte er mit großem Eifer seine Stellung, um in den südlichen Gegenden der Riederlande und in Frankreich ähnliche Institute
zu gründen. Seine Feinde fanden wegen dieses Eifers Gelegenheit,
seine Verbannung aus Frankreich auf einige Jahre zu bewirken. Indeß durste er im Jahre vor seinem Tode 1501 wieder dahin zurückkehren. Die Brüder zu Gouda beschäftigten sich später fleißig mit
Buchdruckerei und traten 1573 zur Reformation über.

In den füdlichen Provinzen der Niederlande war wegen des ausgebreiteten Sandels und bes Beftehens vieler Rlöfter, Die fich mit bem Unterricht beschäftigten, bas Bedürfniß nach neuen wiffenschaftlichen Anstalten weniger rege geworden, weshalb die Brüderschaft in Brabant und Flandern nur eines langsamen Fortganges fich zu erfreuen Bu Bent bestand feit 1429 eine folche Genoffenschaft unter bem Namen ber hieronymianer ober ber Brüder von den awölf Aposteln, welche sich mit Abschreiben, Buchbinden und Unterweisung der Jugend beschäftigte. Ihre bedeutenden Ginfunfte verwendeten fie unter Anderm auch zu bem Bau einer Rirche, welche noch besteht. Unter ihren Böglingen ift une besondere wichtig Jodocus Babius Mocenfine, geboren ju Afche bei Bruffel 1462. Er lebte fvater als gelehrter Buchdruder zu Paris, zeichnete fich burch fein ciceronianisches Latein rühmlichst aus und gab außer mehreren Werken ber Alten auch die unsers Thomas von Kempen, welchen er fehr verehrte, mit einer Lebensbeschreibung beffelben heraus. Er rühmt ben Unterricht sehr, welchen er bei ben Brübern genoffen. Durch seine Gelehrsamfeit erwedte er bie Gifersucht vieler frangofischen Gelehrten. bem großen Erasmus lebte er in ber innigften Freundschaft. Bruberhaus zu Gent nahm um 1570 bei ber Errichtung eines bischöflichen Siges daselbst ein Ende, und die Hieronymianer wurden bem bischöflichen Seminarium einverleibt.

Die Stadt Gröningen war durch einen ihrer ausgezeichnetsten Söhne, den berühmten Gottesgelehrten und höchst einflußreichen Borstäufer Luthers Johann Wessel mit den Brüdern zu Zwolle in Bersbindung getreten. Dieser um 1420 zu Gröningen geboren, wo seine Aeltern ehrbare Bürgersleute waren, wurde nach dem frühzeitigen Tod berselben von einer reichen, ihm wohlgesinnten Frau nach Zwolle gesschieft, um in dem Institute der Brüder des gemeinsamen Lebens die Ausbildung, welche er seinen Geistesgaben gemäß zu verdienen schien, zu erhalten. Er trat daselbst auch mit Thomas von Kempen in persönliche Bekanntschaft und hat viel durch die liebreichen Ermahnunzen dieses frommen, von ihm hochverehrten Baters gewonnen. Wir

werden sväter noch auf ihn zurücksommen. Nicht unwahrscheinlich ist es, daß Dietrich von herren, ber damalige Rector zu 3woll und eifrige Beförderer der Brüderschaft, besonders auf Weffels Anrathen einige Brüber im Jahr 1457 nach Gröningen schickte, um eine Nieberlaffung dort zu begründen. Dieselbe nahm bald einen sehr erfreulichen Fort-Sie trat mit ber bereits bestehenden Stadtschule in eine ahnliche Berbindung, wie das Mutterhaus ju Deventer, verfah die ftudi= renden Jünglinge mit Wohnung, Unterhalt und literarischen Sulfemitteln, und unterftuste die Lehrer durch Theilnahme am Unterricht. Unter ben Brübern, welche biefes thaten, wollen wir besonders zwei hervorheben, beibes innige Freunde bes Johann Weffel und thatige Borbereiter ber Reformation. Der erftere ift hermann Forrentinus, gebürtig aus 3woll, ber wegen einer neuen lateinischen Grammatif. welche ben Unterricht vereinfachen und erleichtern follte, von ben Anhangern bes alten Schlenbrians fogar ber Regerei beschulbigt wurde. Durch die Herausgabe eines geschichtlichen Wörterbuchs legte er ben Grund zu ben so zahlreich gewordenen Encyclopadien und Conversations = Lexicis. Der andere ift Gofewinus van Salen. ber mit Wessel häusig verkehrte, seine Schriften sammelte, so viel ihm möglich war, und manche schähenswerthe Nachricht aus feinem Leben aufgezeichnet hat. Er stand später als Rektor bes Bruderhauses zu Gröningen in hohem Ansehen, trat felbst mit Melanchthon in Briefwechsel und erlebte noch die Uebergabe ber augsburgischen Confession. Ein gleichzeitiger Schriftsteller erklärt ihn für einen Mann, ber in allen Kächern der Wiffenschaft bewandert fei. "Riemals, fagt er. hörte man von einer geistlichen Stiftung, bei ber fich so viele Gelegenheit zur Erwerbung gründlicher Kenntniffe in allen Kächern des menschlichen Wiffens barbot." Durch biese beiden Männer und den nach ihnen fommenden, nicht minder beteutenden Regner Brabinius erhob fich die Schule zu Gröningen zu ähnlicher Höhe, wie die zu Deventer, Zwoll und Herzogenbusch. Inländer und Fremde aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Polen hatten fich zahlreich baselbst versammelt. Balb nach Brädinius Tode 1563 sank durch die Mißgunst des Bischofs die Anstalt sehr schnell zur ganzlichen Auflösung herab. Die Errichtung einer Hochschule stellte jedoch furz barauf bie Bürgerschaft für jenen Berluft schablos.

Durch ben eifrigen Dietrich von herren wurde im Jahre 1448 auch zu harberwyf auf Beranlaffung und mit hulfe ber Schöppen baselbst ein Fraterhaus gestiftet. Demselben stand einige Zeit um 1448 als Rektor Johannes von Goch vor, ein Schüler ber Brüber und Freund seines Zeitgenoffen Johann Wessel. Er führte ein

ähnliches Stilleben wie Thomas von Rempen, gang ber Betrachtung des Göttlichen hingegeben. Aber mit reicherer theologischer Gelehr= samfeit ausgestattet als dieser, richtete er seinen Geift nicht allein auf das Erbauliche, sondern auch in einer mehr praktisch reformatorischen Beise auf die Gebrechen ber Zeit und die Mittel, durch welche ihnen abzuhelfen fei. Seine meifte Lebenszeit brachte er in Decheln zu, wo er im Jahre 1451 das Priorat Thabor der Kanonissinen des h. Auaustin begründete und 1475 ftarb. Seine vielleicht ihrer Form wegen nie zu großer Verbreitung gelangten Schriften zeigen von großer Tiefe, Lebendigfeit und Scharfe bes Denkens. Die Grundgebanken. welche ihn leiteten und in benen er fich bewegt, find acht reformatorisch, nämlich: daß allein die Schrift Grund und Quelle des Blaubens fei und ihr alle theologischen Lehrer untergeordnet werden muffen, daß der Mensch selig wird im Glauben an die Gnade Gottes, daß er in diesem Glauben die Liebe und in der Liebe die Freiheit empfange, und zu berselben weber die firchlichen Werke noch Gelübde nöthig So führte ber von Gerhard Groot eröffnete Lebensquell bie verschiedensten Geifter immer mehr zu der Erkenntniß, daß die Kirche einer Erneuerung und Wiedergeburt nothwendig bedürfe. (Bergl. Illumann: Reformatoren vor der Ref. Th. 1.)

Im Jahre 1469 wurde zu Geerartebergen bei Dudenarde in Oftflandern, einer ehemals fehr blühenden Stadt, ein Kraterhaus errichtet, welches durch guten Unterricht in den alten Sprachen und seine gesunde Lage und reizende Aussicht am Dender viele Junglinge Bu gleicher Beit entstand ein folches ju Bruffel, wo bie Bruder feit 1476 fehr eifrige Buchdrucker murben. Utrecht, welches bereits mit Unterrichtsanstalten und Brüberschaften hinreichend versehen war, erbat sich erft im Jahre 1474 einige Sieronymusbrüber aus Delft zur Grundung einer Anftalt. Sie murbe von ben Burgern wie von dem Bischof begunftigt. Letterer bewilligte 1527 einen Ablaß von vierzig Tagen allen benen, welche ben Brübern Bücher zu binden, zu schreiben oder zu verzieren anvertrauten, so wie auch allen, welche die Schule fleißig besuchten, ben Lehrern Gehorsam leisteten und aus Liebe zur Wahrheit und Tugend die Mängel und Abwege ber Schüler bem Schulauffeber anzeigen würden. Dadurch konnte freilich der sittliche Geist der Anstalt nicht sehr gefördert werden. Durch ben Prior Johannes Robe, welcher von einigen nieberlandischen Freunden der Reformation zu Luther geschickt wurde, um deffen Urtheil über Johannes Weffel einzuholen, und welcher einer ber Ueberseper des neuen Testamentes war, das 1525 zu Amsterdam herausfam, welcher auch mit Zwingli und Decolampabine in Berbinbung ftand, wurde allmählig die Reformation in dem Bruderhause eingeführt. Er mußte beswegen Utrecht verlassen und sein Schüler Pistorius starb 1525 als einer der ersten Märthrer des evange-lischen Glaubens in den Flammen. Nach ihm wirfte hier mit großem Ruhme dreizehn Jahre lang der vorher zu Herzogenbusch thätig ge-wesene Makropedius.

Bu Nimwegen errichteten die Brüder von Herzogenbusch im Jahr 1473 ein Fraterhaus. Dieses, wie die zu Antwerpen, Löwen, Lüttich, Mecheln, Kameryk, Wynorbergen in Weststandern, erfreuten sich indeß weder langer Dauer noch großer Berühmtheit.

Auch im Ausland, wohin wir nun noch einen flüchtigen Blid werfen, machte die Brüderschaft bedeutende Fortschritte. Bu Emmerich am Rhein wurde auf Veranlaffung bes Burgermeifters ju Deventer, Dietrich be Wiel (1468), ber aus jener Stadt ftammte. von einigen Bewohnern bes beventrischen Saufes ein Bruberhaus ge-Der Magistrat ber Stadt legte anfänglich viele Sinderniffe in ben Weg, fo daß zur Ermuthigung und Unterftugung ber Bruber ber greise Brior von Deventer, Egbert ter Bede fich mehrmals im Winter zu einer Fußreise nach Emmerich genöthigt sah. Endlich gestalteten sich die Verhältniffe gunftig und es wurde wegen Bubrangs von jungen Leuten mit Bewilligung des Magistrats noch ein zweites Saus gebaut (1514). Die Anstalt erhielt fich lange, selbst als bie Jefuiten fich in jener Stadt niedergelaffen, und besteht eigentlich noch unter ber Bestalt eines Seminars für bie römisch fatholische Beifflichfeit. 3m Jahre 1697 erschien ber Prior bes Saufes, Sermann Betri, ju Deventer, um aus ben jungft entbedten Brabern bes Gerhard Groote und Florentius die Ueberrefte Diefer beiben verbienten Stifter ihres Orbens mit sich nach Emmerich zu führen, welches man ihm auch bereitwillig zugestand.

In Deutschland waren es besonders die durch Handelsbeziehungen mit den oberpfielschen Städten Deventer und Zwolle in vielsacher Berbindung stehenden Hansestädte, welche die Brüderschaft aufnahmen und ihre Bestredungen begünstigten. Dazu gehörten außer den genannten Münster, Köln, Wesel und Emmerich gegen Ende des fünszehnten Jahrhunderts Donabrück, Hervorden, Hildesheim, Rostock und selbst das sernliegende Kulm in Preußen, welches seiner Mutteranstalt zu Zwolle viele Mühe und große Kosten verursachte, ohne sedoch zu gedeihen. Außer diesen waren kleinere Stiftungen zu Kassel, zu Wolf in dem Bisthum Trier, zu Königstein in Rassau, zu Britsbach und Marienthal unter Mainz, wo die Brüder sich sehr frühzeitig mit der Buchdruckerei besasten und eine

Zeit lang die Drucker-Werkzeuge Gutenbergs besaßen, zu Marburg, zu Onraad unter Constanz und zu Merfeburg in Sachsen. Sämmtliche waren weniger gelehrte als geistliche Bildungs-Anstalten und erwarben sich durch ihre strenge Zucht und ihre volksthümlichen Bestrebungen vielen Beisall. Als Kaiser Friedrich III im Jahre 1475 zu Köln war, erklärte er in einem öffentlichen Briefe die Brüber und beren Nachsolger auf immer zu seinen Bikarien und kaiserslichen Kapellanen "aus Anerkennung des guten Geruchs, den ihre Gottseligkeit und ihre frommen Sitten überall verbreiteten, und welchen der Kaiser aus eigener Ersahrung kenne."

Die wichtigfte beutsche Stiftung war die ju Bervorben, wo man fich unter bem Reftor Jacob Montanus aus Speier, einem Schüler des Alexander Hegius zu Deventer, auch eifrig mit gelehrten Dingen, besonders der lateinischen Literatur beschäftigte. Montanus, ber im Jahre 1524 die Leitung des Hauses übernommen hatte, war mit Melanchthon in Befanntschaft getreten und ging mit bem ganzen Saufe jur neuen Lehre über, ohne die Berfaffung beffelben ju andern. Die Burgerschaft, welche ebenfalls bas Papftthum verlaffen hatte, hielt biefes für unftatthaft und verlangte, daß bie Bruberschaft auseinander gehe und ihre Befitungen ihnen ju andern 3weden abtrete, wie das mit den Rlöftern geschehen war. Da wandte sich der bebrangte Prior Bulfe' suchend an Luther und Melanchthon, welche fte ihm bereitwilligst in mehreren Schreiben an den Rath und Burgermeifter ber Stadt, nebst ben freundlichsten Trostworten an die Bedrängten selbst ertheilten und jene Stürme glücklich abwendeten. Wichtig ist es zu erfahren, mit welchem richtigen Blide die beiden Borfampfer ber Reformation in Deutschland jene Anstalten ber Bruber vom gemeinsamen Leben von ben gewöhnlichen Rlöftern, welche Luther ja alle zu Pulver verbrannt wünschte, unterschieden und welche höchst gunftigen Urtheile fie über Dieselben gefällt haben. "Solche Rlöfter. schreibt Luther 1532 an ben Stadtrath, und Bruderhauser mir aus ber Maßen gefallen, und wollte Gott, alle Rlöfter waren alfo, fo ware allen Pfarrherrn, Stabten und Landen wohl geholfen und gerathen." Und an die Brüder selbst schreibt er: "Eure Lebensweise gefällt mir ausnehmend, da ihr rein nach dem Evangelium Jesu Chrifti lehrt. Möchten boch einige solche Klosteranstalten vorhanden fein! Ich wage nicht viele zu munschen; benn wenn alle so waren. wurde die Kirche allzu felig in diefem Leben fein. Eure Rleidung und die andern löblichen Sitten, die ihr bisher beobachtet habt, ftehen bem Evangelium durchaus nicht entgegen; ja, sie unterstüßen vielmehr Das Evangelium fraftig gegen bie muthenben, aufrührerischen Geifter,

die heut zu Tage nichts als einzureißen aber nichts zu erbauen verftehen. Beharret baher in eurer Lebensweise und verbreitet in derfelben das Evangelium, wie ihr es bisher gethan." Indeß konnte weber dieses noch die andern Häuser sich lange unter den sich immer mehr umgestaltenden Verhältnissen erhalten. Mit dem Eintreten der Reformation hatten die Bruderhäuser ihre Bestimmung erfüllt.

Bedeutend gahlreicher ale die Bruderhäuser waren die Rlöfter, welche von Windesheim aus allmählig gestiftet wurden, ober sich an baffelbe angeschloffen hattten. Im Jahre 1430 gahlte das Kapitel von Windesheim bereits 45 Stifte, und da fpater ber berühmte Carbinal Nicolaus von Cufa, ein ehemaliger Bogling ber Deventerichen Schule, diese Klöster wegen ihrer strengeren Bucht und edleren Bestrebungen sehr begunftigte, so stieg ihre Bahl balb auf 120. Ihre Stiftung war mit viel geringeren Schwierigkeiten verbunden als bie ber Bruberhäufer. Während bie letteren nur in größeren, für geiftige Bilbung empfänglichen Städten gebeihen konnten, ließen fich die Rlöfter überall anlegen und fanden unter ben damaligen Verhältniffen überall ihr Fortfommen. Einige wurden fehr reich, verfielen aber auch in die allgemeine Genufsucht der Mönche, trieben Sandel und Gewerbe und forgten mehr fur bas Irbische als bas Beiftliche. Obicon mahrend ber Reformation viele von ihnen eingingen, erschienen doch im Jahre 1728 noch von 34 Klöstern die Abgeordneten auf einer allgemeinen Busammenfunft bes Windesheimischen Kapitels. Unter ihren Bewohnern haben fich außer unferm Thomas von Rempen, ber als eine ber schönsten Blüthen ber gesammten Brüberschaft betrachtet werben muß, wenig Andere burch Schriften hervorgethan. Solche reine und reiche Gemuther, wie bas bes Thomas, find ungleich feltener au finden, als Geifter, die durch Fleiß und Scharffinn zu tiefer miffenschaftlicher Erkenntniß gelangt find. Bon letteren sammelte fich eine nicht unbedeutende Angahl in den Brüderhaufern, welche ihnen reiche Gelegenheit zur Uebung und Bilbung ihrer Rrafte barboten. Manner von überwiegend beschaulicher Lebensrichtung suchten und fanden ihren Aufenthalt in den Rlöftern. Aber wie leicht erschlafft der menschliche Beift in ber Betrachtung bes Göttlichen! Wie gern bleibt er ftets am Neußern hangen, ohne in bas innerfte Wefen hindurchaubringen! Und wie wenige haben die Energie bes Beiftes, täglich und ffündlich bie Trägheit ihres Fleisches zu überwinden und sich als ein reines. unbestedtes Opfer Gott gang und gar barzubringen. Thomas war einer von den Wenigen, welche nicht nur diese hohe Korderung immerwährend an fich stellten, sondern ihr auch unermudlich Benuge leifteten. Er läßt in der Nachfolge Chrifti (IV, 8) feinen gefreugigten Serrn

zu fich reben: "Wie ich am Rreuze mich mit ausgespannten Armen und entblößtem Leibe Gott bem Bater für beine Gunden freiwillig opferte, und zwar so, daß nichts an mir übrig blieb, was nicht ein Suhnopfer ber Gerechtigkeit geworben ware; fo follst auch bu dich felbst mit allen beinen Kräften und Reigungen freiwillig und so innig wie möglich zu einem reinen und heiligen Opfer mir täglich barbringen." Daß Thomas biefer Stimme feines Erlofers bas bantbarfte Gehör gab und als ein achter Priefter beständig auch Opfer und Altar war, hat ihm diese hohe Stellung nicht allein in ber Bruderschaft, fondern in ber gangen Chriftenheit verschafft. In Diefer sich selbst verleugnenden Singabe an Christus hatte er ein inneres Leben errungen von fo tiefen geistlichen Erfahrungen, welche ihn ju dem gründlichsten Lehrer ber Gottseligkeit, ju bem lieblichsten und warmften Trofter aller Befummerten machen. Aber wer fich felbft und die menschliche Natur überhaupt kennt und weiß, wie schwer sie sich dazu stets entschließen kann, den von Christus vorgezeichneten schmalen und steilen Weg des Lebens zu betreten und muthig zu manbeln, begreift, auch danz abgesehen bavon, baß in ben Rlöftern bas allgemeine Berberben bes fleischlichen Lebens mit ber Zeit gar fehr überhand nahm, warum unter ihren Bewohnern fich außer Thomas nur fehr wenige ein bleibendes Andenken erworben haben. Doch auch biefe Männer find zu unbedeutend, als bag wir uns mit ihrer Aufgahlung hier beschäftigen sollten. Wir fehren baher nach bieser langeren Abschweifung durch bas gange Gebiet ber Brüderschaft, in welcher Thomas das Licht feines Geiftes leuchten ließ, zu ihm selbst und seinem ftillen Rlofterleben gurud.

Wie Thomas durch seine Schriften in weiteren Areisen segensreich wirkte, so versäumte er es auch nicht, den ihm zunächst stehenden Brüdern, den Bewohnern des Agnetenklosters, besonders den Rovizen, durch fromme Ansprache und Belehrung nüglich zu werden. Seine Reden an die Rovizen so wie auch an die Brüder geben davon Zeugniß. In dem ersteren sucht er die vorgetragenen Ermahnungen gewöhnlich durch Beispiele zu befrästigen und hat bei der Gelegenheit viele Geschichten aus seiner eigenen Ersahrung mitzutheilen. Sie zeigen freilich gar sehr, wie wenig sich der außere Gessichtsökreis sowohl des Thomas als seiner Brüder von der Beschränstheit der damaligen Zeit frei gemacht hatte. Er empsiehlt zum Beispiel die Bezeichnung mit dem heiligen Kreuze durch solgenden Vorfall: Als das Kloster noch klein und unbekannt war, fühlte sich ein Wagner

aus Solland, Namens Rifolaus Betri, gebrungen, in bemfelben feine Buflucht zu fuchen. In ber Rabe bes Agnetenklofters angekommen, überfällt ihn eine große Angst und einen aus ber Erde auffteigenben Rauch balt er fur ben Satan, ber ihn von feinem quten Borhaben abhalten will. Da bezeichnet er feine Stirne mit bem Zeichen bes heiligen Kreuzes, geht mannlich vorwarts und gelangt unangefochten in's Rlofter, wo er fortan als Laie beständig blieb und allemal an der fechsten Ferie zu Ehren des heiligen Kreuzes fastete. — Um jur Anrufung ber Mutter Gottes, Die Thomas felbft innig verehrte, aufzumuntern, erzählt er: Ein anderer Laie des Rlofters, Ramens Egbert, eine fromme treue Seele, bem befonders die Bartenarbeiten oblagen, hatte vom Satan ben Bedanfen eingegeben erhalten, baß er aller Segnungen bes Rlofters unwürdig sei und beffer thate, wenn er in der Welt umberzöge und bettelte. Der Brior und die Bruder, benen er feine Bekummerniffe mittheilte, riethen ihm bavon ab; er aber erlangte nicht eher Rube, als bis ihm beim Abendgebet einmal die himmelsherrin erschien und zurief: "thue, was dir bein Prior rath." Er that es und fant balb barauf fein feliges Enbe im Rlofter im Jahre 1420. - Bur Empfehlung ber Reliquien ergahlt Thomas seinen Novigen, wie Einer durch die der heiligen Agnes von heftigem Kopfweh befreit worden, einem Undern eine Fischgrate, bie ihm im Salfe fteden geblieben, indem er jene Reliquien anrief, burch einen leichten Suften herausgegangen sei. Auch sei burch biese Schutherrin einmal bas Rlofter aus großer Befahr gerettet worben. Einer von den Laienbrüdern hatte sein Licht brennend im Dekonomiegebaube ftehen laffen. Es fiel um und entzundete bas nahe liegende Stroh. Glüdlicher Weise kommt ein anderer Laie hinzu, ehe bas Feuer zu weit um sich gegriffen, und löschte es. Auf alle Brüber, besonders den Prior Theodorich Clivis, den dritten dieses Haufes, machte biefe wunderbare Rettung ben tiefften Gindruck und bewog fie zu besonderen Dankgebeten gegen ihre Schutherrin, welcher fie diefelbe auschrieben. Auch schrieb man es ber heiligen Agnes zu, daß ein Pferd des Deconomieverwalters im Rlofter, welches ein Mensch von ber Weibe gestohlen hatte, sich bei ber nächsten Herberge, wo ber Dieb einkehrte und bas Pferd an einen Zaun band, los machte und eiligst nach dem Klofter zurücklief. — Man sieht aus diesen und vielen andern Erzählungen, daß der Beift des Rloftere fich durch feine besondere sogenannte Aufflärung hervorthat, und daß wir solche auch bei Thomas von Kempen nicht suchen dürfen. Die innige Frömmigkeit und fittliche Bucht aber, welche fie bei allen jenen engherzigen Borftellungen ber Zeit unablässig anstrebten, führte allmählig und unbewußt die besseren Geister zu einer reineren Auffassung des christlichen Glaubens. Folgende Geschichte durfte jedoch, obschon sie der fromme Thomas mit gutem Glauben erzählt, den Verdacht erwecken, als seien die Mönche des Agnetenklosters auch bisweilen auf schlimme Mittel verfallen, um ihren gemeinsamen Besth zu vergrößern:

herrmann Dver, ein reicher, geachteter und frommer Burger au 3woll, ber fich mit vieler Treue ber Kranfenpflege im Sospital jum heiligen Beifte annahm, wurde durch einen Bolfsauflauf nebft einigen Mitburgern genothigt, Die Stadt zu verlaffen und nahm Buflucht im Dafelbst war eben Wilhelm Boermten Brior, ber ihn freundlich aufnahm und, da jener sich baselbst gefiel, ihn im Schreiben und Lefen unterrichtete. Dadurch wurde in herrmann ber Entschluß reif, im Rlofter als Monch sein Leben zu beschließen. Noch bevor er fich aufnehmen ließ, wurde ihm ploglich fein Geld aus bem Bimmer mahrend ber Meffe entwendet. Traurig melbete er es bem Bruder Johannes von Eme, der ihn mit der Versicherung tröftete. daß es feiner ber Brüder gethan habe, fondern mahrscheinlich ein auswärtiger Dieb, ber burch ben Obstgarten zu feinem Zimmer gelangt fei. Auf biefe Beife habe man auch ihm schon Rleidungestücke gestohlen. Während ber Brior und bie Bruder den betrübten Mann ju tröften suchten, fagten einige von ihnen: "Gott will nicht, baß ihr euer Berg langer an biefes Gelb hangt. Machet baber aus ber Noth eine Tugend, fagt euch freiwillig von demselben los und schenkt es, im Fall, daß es fich wiederfinden follte, bem Rlofter." Berrmann that dieses und siehe, drei Tage darauf erschien ein Bote von Johannes von harlem, bem Reftor bes Schwesterhauses zu 3woll, mit ber Nachricht, daß sich das Geld wiedergefunden und bald ihnen juge= schickt werden wurde. Der Dieb blieb unbefannt. Rur bas Gelb wurden amei priefterliche Gemander und ein filberner Becher gum Gebrauch in der neu errichteten Klosterfirche angeschafft.

Trot dieser Befangenheit ging von dem ehrwürdigen Thomas eine sehr segensreiche Anregung aus zu wissenschaftlicher Forschung und gewissenhafter Prüfung dessen, was als Gegenstand des Glaubens dargeboten wurde. Obschon Thomas nicht im Dienste der Wissenschaft arbeitete und ihm Gelehrsamkeit weit weniger als die Frömmigseit, ja ohne dieselbe nichts galt, war er doch weit entsernt, edle Bestrebungen gelehrter und denkender Geister gering zu schätzen. Er lebte mit den Brüdern zu Zwoll im Verkehr, zog manchen ihrer Schüler und zwar gerade die ausgezeichnetsten Köpfe an sich heran und man war sogar lange der Meinung, daß er sich selbst an dem Unterrichte zu Zwoll betheiligt habe. Darüber läßt sich jedoch nichts Gewisses

ermitteln, im Gegentheil ermangelt es aller Bahrscheinlichkeit. Unter den Männern, welche sich zu den Schülern unsers Thomas im weiteren Sinne befannten, werden genannt: Alexander Begius, jener ausgezeichnete Lehrer bes Bruberhaufes zu Deventer; Rubolf Lang, ein Edelmann aus Munfter, ber fich große Berdienfte um bie Wiederherstellung der Wiffenschaften erwarb; Rubolf Maricola (geb. ju Bafflen bei Gröningen 1442), welcher einer ber erften Sprachfenner seiner Zeit war; ganz besonders aber der bereits genannte Johann Beffel aus Gröningen, ber fich burch feine lichtvolle theologische Erfenntnif ben ehrenvollen Beinamen lux mundi (Licht ber Welt) erwarb. Dieser hielt sich um 1440 etwa in seinem amangiaften Lebensjahre ju 3woll in der Unterrichtsanstalt der Brüder auf. Thomas war bamals ein Greis von fechzig Jahren. Wie ber Biograph Beffele, Sarbenberg (ft. 1574), welcher bas Agnetenklofter felbst besuchte, berichtet, erhielt Weffel burch bas goldene Buchlein von der Nachfolge Chrifti, an welchem Thomas eben arbeitete, sowohl Die erfte fraftige Anregung jur Frommigfeit und einen Blid in bas Befen ber mahren Theologie, als auch eine Ermunterung zum verfönlichen Umgang mit bem frommen Vater. Mag er nun auf bem Manetenberge felbst ober schon zu 3wolle sich mit diesem Buch vertraut gemacht haben — er suchte jest von Zeit zu Zeit seinen ehrwürdigen Berfaffer auf, gewann feine Liebe in hohem Grade und ging fogar mit bem Entschluß um, sich in demselben Kloster als Monch ausnehmen au laffen. Je reiflicher er aber diesen Gedanken bei fich erwog, besto klarer wurde es ihm, daß er für das einförmige Rlofterleben, zumal unter Männern, von benen er noch gar viel Abergläubisches bemerfte. nicht geschaffen sei. Der Durft nach Erkenntniß, welcher Diesen bochftrebenden Jüngling befeelte, murbe allerdings hier wenig Befriedigung gefunden haben. Nichtebeftoweniger blieb feine Liebe und Ghrfurcht gegen ben frommen Bater Thomas ungeschmälert, und Diefer mar weit davon entfernt, ihn durch falsche Kunfte zu fangen ober ihm zu gurnen, als er feinen Borfat aufgab. Seine Abneigung gegen allen Aberglauben scheute Weffel sich nicht in einigen Unterredungen mit Thomas offen auszusprechen. Wie schon gesagt, war Thomas ein eifriger Verehrer ber Maria und unterließ beshalb nicht, auch jenen ftrebsamen Jüngling zu der fleißigen Anrufung derselben zu ermuntern. Weffel entgegnete ihm auf eine folche Ermahnung einmal: .. Bater! warum führst bu mich nicht lieber zu Chrifto, ber boch alle Mühseligen und Beladenen so gutig ju fich ruft?" Auch jum Saften. welches Thomas, wie alle frommen Uebungen, mit großem Eifer beobachtete, ermahnte er ben Jungling. Diefer aber gab ihm die treffliche

Antwort: "Gebe Gott, daß ich stets rein und nüchtern lebe und faste von Sünden und Laftern!" Thomas war fabig, Diesen Widerspruch nicht allein zu ertragen, sondern auch mit ftiller Achtung anzuerkennen, weil er wohl fühlte, daß er nicht aus dem Unglauben, sondern aus einem reineren und freieren Glauben fam. Jener Sarbenberg erzählt fogar: "Ale Thomas diefes und Aehnliches hörte, gerieth er in Berwunderung und nahm bavon Veranlaffung, Manches in seinen Schriften zu ändern, was jett weniger Spuren menschlichen Aberglaubens an fich trägt." Dr. Ulmann, bem wir diese Rachrichten verbanken (Reform. II, S. 295 ff.), bemerkt hierzu: "Es ware immerhin benkbar daß der freisinnig fromme Jungling auf den gereiften aber flösterlich beengten Mann folchen Ginfluß geubt, und fo ber unter feinen Augen beginnende entschiedene Protestantismus auf Thomas felbst jurudge= wirkt hatte, in welchem Kalle wir es bem Wessel mit zu verbanken haben würden, daß namentlich das Buch von der Nachfolge Christi reiner von manchen Bestandtheilen bes damaligen Ratholicismus ift. als andere Schriften bes Thomas; aber wenn hiermit ber Rudwirfung Weffels auf seinen geiftlichen Bater auch zu viel zugeschrieben fein follte, immer bleibt uns boch bas übrig, bag Thomas ben jugendlichen Weffel auch in feinem Widerspruch zu wurdigen wußte und gelten ließ."

Wegen seiner gewissenhaften Frömmigkeit und liebevollen Leut= feliakeit genoß Thomas im Rlofter beständig die allgemeinste Liebe und Berehrung. Er wurde in Folge bavon burch gemeinsamen Beschluß ber Brüder jum Subprior bes Klofters erwählt und hatte eine Beit lang auch bas Bermogen und bie Deconomie beffelben zu verwalten. Letteres Amt ließ er sich jedoch bald wieder abnehmen, weil er fich baburch von viel wichtigeren Geschäften abgehalten fühlte. ist nicht unwahrscheinlich, daß er durch daffelbe zu bem Traktat von bem treuen Saushalter veranlaßt wurde, in welchem er bas Amt der Martha und der Maria, das thätige und beschauliche Leben betrachtet und also anhebt: "Weil du jest, Theuerster, bas Umt ber Martha übernommen haft, so barfft bu biefen guten und heiligen Beruf nicht mit Widerwillen treiben, fondern mußt ihn treu um Chrifti, ber uns Alles auferlegt, und um beines eigenen Seiles willen erfüllen." Franciscus Tolenfis, welcher geraume Beit nach Thomas Prior bes Agnetenklofters war und einige biographische Bemerkungen über ihn hinterlaffen hat, schreibt im Gefühle ber hochsten Berehrung gegen seinen Borganger: "Es übersteigt ganzlich meine Kräfte, ein ent= sprechendes Bild von seinem Leben zu entwerfen, und der Nachwelt zu erzählen, von welcher Frömmigkeit gegen Gott, von welcher Liebe

und welchem Wohlwollen gegen die Brüder er durchdrungen gewesen, mit welcher Denuth und Emsigseit er den Seinen gedient und welchen Arbeiten er sich während seines Lebens unterzogen hat. Wenn ich die beredteste Sprache und eine vielsache Junge hätte, so könnte ich doch nicht Alles, was er gewesen ist, mit meinen Worten wiedergeben, da der Gegenstand immer noch meine Kräfte übersteigen wurde. Daher halte ich für es gerathener, dieses mit Stillschweigen zu übergehen. Hat doch Keiner von denen, welche zu gleicher Zeit mit Thomas ledten, eine Darstellung seines vortresslichen und in der That göttlichen Ledens sür die Nachwelt zu besorgen gewagt. Eeider sind wir durch diese hohe Verehrung des demüthigen Vaters gewiß um manche schähenswerthe Nachricht aus der Geschichte seines still frommen Lebens und Wirkens gekommen.

Von der äußeren Erscheinung des Thomas von Kempen giebt eben jener Franciscus solgende Schilderung: Er war kaum von mittelmäßiger Größe, proportionirt gebaut, hatte eine lebhaste braune Gesichtsfarbe, einen durchdringenden scharsen Blick und ein so gesundes Auge, daß er nie dis an sein Grad eine Brille nöthig hatte. Franciscus hatte auch noch ein altes Bild von Thomas gesehen, was jedoch sehr verzblaßt war, aber das bezeichnende Symbolum trug: In omnibus requiem quaesivi, sed non inveni nisi in Hoexkens ende Boexkens. (Ueberall habe ich Ruhe gesucht, aber sie nirgends gefunden, als in der Einsamkeit und in Büchern.)

Besonders verehrungswürdig ift Thomas dadurch geworden, daß er die Tugenden, die er so lieblich und eindringlich zu empfehlen wußte, fich felbst mit bem größten Gifer anzueignen suchte. Man ruhmte an ihm vorzüglich feine Gebuld in Trubfal, feine Ruhe und Sanftmuth, womit er menschliche Schwachheiten ertrug und die Liebe, mit der er fie entschuldigte. Nüchternheit, Mäßigkeit, Reuschheit und vor Allem unermüdete Thätigkeit zierten sein einfaches Leben. Er war anhaltend im Bebete, weil die Unterredung mit Gott ihm bas Liebste und Bei-Dabei wurde sein Gemuth tief ergriffen und er vergoß Strome von Thranen. Die Chrfurcht gegen Gott, von ber fein Berg durchdrungen war, bemühte er sich stets auch äußerlich in Worten und Beberben zu beweisen, und er war baher mit großer Sorgfalt auf Alles bedacht, was die Feier des Gottesdienstes heben konnte. Man rühmte an ihm die Burbe, womit er feine geiftlichen handlungen verrichtete. Rachdem er im Rlofter bie Briefterweihe empfangen hatte, war er als Seelforger und Beichtvater fehr viel beschäftigt, weil man besonbere gern von ihm ein Wort bes Rathes und bes Troftes ju erhalten wünschte. Sang er im Chore heilige Lieber, fo war sein Geficht ftets

gen himmel gerichtet und sein Berg von heiliger Begeisterung ergriffen. Die Anmuth ber heiligen Gefange riß ihn mit fort und ließ ihn alles Undere vergeffen. Auf den Zehen stehend, bob er seinen Leib himmelwarts, wohin sein Beift und seine Sehnsucht gerichtet maren. stand ftete aufrecht, feste fich nie auf die Bant, ftutte nie feinen Urm auf, lehnte fich nie mit bem Ruden an. Bei Nacht und bei Taa war er immer ber Erfte im Chore und ber Lette, ber ihn verließ; benn die Gottesverehrung und jedes firchliche Amt war ihm gang und gar Sache bes Bergens. Einmal fagte ihm Jemand: er finge Die Bfalmen mit solchem Gifer und folcher Andacht, als waren fie ihm fo angenehm wie Salmen. Thomas erwiderte ohne Zögern: "So ift es, wie du fagft, Gott fei Dant. Die Pfalmen find mir fo angenehm wie Salmen; boch werden sie mir oft jum Efel, wenn ich fie von trägen und unaufmerksamen Menschen herplärren höre." — Alles mas nicht zur Erbauung biente, verachtete er mit großem Gleich-Er befümmerte fich wenig barum, Namen und Bebrauch von weltlichen Dingen zu merken. Darum barf man auch bei ihm feine eigentliche Gelehrfamkeit suchen, nicht einmal in ber Theologie. fuchte und schätte nur das, was ihn innerlich erbaute, feinen Glauben und seine Andacht stärfte und ihn zur Berachtung ber Welt ermunterte. Es war ihm baher auch nicht möglich, feine Gebanken zu einem Syftem zu verarbeiten. Er fprach fie aus und schrieb fie nieber, wie fie gelegentlich seinem reichen Bergen entquollen. In seinen schriftlichen Darftellungen, felbst ben tleineren, schweift er oft von bem vorgestedten Biele ab und ift wenig um logische Anordnung bes Gangen bemubt. Er lehrte, wie ber weise Salomo, in Spruchen. Durch furge, flar und eindringlich ausgesprochene Gebanken suchte er die Bergen zu faffen. Weniger tam es ihm babei auf Driginglität als innere Babrheit und außere Einfachheit und Klarheit an.

War er in Gesellschaft von Männern, wo von weltlichen Dingen gesprochen wurde, so saß er ganz stumm und theilnahmlos da, ant-wortete nicht einmal, wenn er um etwas gefragt wurde, und nahm höchstens dann an der Unterredung einigen Antheil, wenn er durch die ganz besondere Brauchbarkeit eines in Rede stehenden Dinges angezogen wurde. Uebrigens gab er sich den Anschein, als verstände er von solchen Dingen nichts. Kam aber die Rede auf Gott und götteliche Dinge, und er wurde um seine Meinung gefragt, so sloß ihm bald die Rede wie ein reiner Duell von den Lippen. Denn wenn er gleich, wie er selbst häusig genug bekannte, keine besondere Gewandtheit und Schönheit des Ausdruckes besaß, so wußte er doch alle seine Gedanken gut und sließend in Worten darzustellen. Fühlte er aber in

Gefelschaft mit Anderen, daß ihn der Herr innerlich auredete, so entsfernte er sich mit Erlaubniß von ihnen, indem er sagte: er musse weggehen und mit Jemand in seiner Zelle sprechen. Man bewilligte ihm das gern aus Ehrsurcht gegen seinen heiligen Wandel.

Mit gang besonderem Gifer und ber innigsten und gartlichften Liebe betrieb Thomas die Berehrung der Mutter Gottes. Es ift, als wenn er sich durch ihre Tröstungen für so manche harte Entbehrungen schad= los zu erhalten gesucht hatte. Er hatte ben festen Glauben, baß man burch Anrufung ber Namen Jesus und Maria bose Geister vertreiben könne, daß sich ihm dieser selbst oft durch die Erfahrung bestätigt und baß er fogar einmal ein verlorenes Buch burch Anrufung ber heiligen Jungfrau wiedergefunden habe. Er rief fie daher täglich zu bestimmten Stunden an und empfahl dieses auch seinen Novigen. Doch soll er einst nachlässiger barin geworben sein und sich wöchentlich faum ein Mal zu ihr in feinen Gebeten gewendet haben. Da fei ihm aber folgendes Traumgeficht erschienen: Er befand fich zugleich mit vielen andern Schülern im Vorsaale bes Herrn Florentius, um beffen Ansprache und Ermahnung zu vernehmen. Während er aufmerkfam zuhörte, that sich ber Simmel auf, und von Wolfen getragen flieg bie Berrin bes himmels mit reizendem Angesicht und ftrahlendem Bewande herab und wandelte unter ben Brüdern umher, bald Diefen, bald ienen umarmend und ihm für seine Gebete huldvoll bankenb. Thomas fah das alles erstaunt mit an und voll Begierbe und Erwartung dastehend, dachte er bei sich selber: Ich will ein wenig warten: wenn die heilige Jungfrau den Andern die Zeichen ihrer Huld genug gespendet hat, so wird fie auch mir, ber ich's zwar nicht verbiene, die Umarmungen ihrer Liebe angedeihen laffen. Aber anstatt beffen wendete sich die Jungfrau mit strenger Miene gegen ihn und sprach: Bergebens erwartest bu von mir die Umarmung der heiligen Liebe. ber bu die Liebe zu mir vernachläffigft und durch einen schlechten Rathgeber verleitet die Schuld ber feurigen Gebete mir nicht mehr abstatteft. Denn wo find jest beine Gebete, wohin find fie entschwunden? Und wie wagft bu es, mit frecher Stirn bazustehen, als hatteft bu feine Sunde begangen, und erwartest meine Umarmungen, da bu boch vielmehr Strafe verbient haft? Indem fie nun gurnend bas Geficht abwendete, fagte fie: Bebe weg von mir, bu bift meiner Umarmungen unwerth, ber bu bas fo angenehme Bebet ber Beliebten abzuftatten vernachlässigft. Darauf verschwand fie, Thomas aber ging in fich, anderte feine Gefinnung und betrieb bie Berehrung ber Maria mieber mit allem Fleiß.

Mit großer Sorgfalt wachte ber gewissenhafte Monch über fein

eigenes Fleisch und beffen sundige Reigungen. Er benutte die Berborgenheit seiner Belle nicht zu geheimen Gundendienste, sondern mandelte ftete im Glauben vor dem Auge Gottes mit Furcht und Bittern. Denn er wußte, daß wir nicht allein mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den herren der Welt, die in der Finfterniß diefer Welt herrschen, mit den bofen Beiftern unter dem himmel zu fampfen haben, daß der Versucher nicht schläft noch schlummert und beständig herumgeht wie ein brullender Lowe, um bie Sorglosen zu verschlingen. Mag dieser Glaube bei ihm auch nicht von den abergläubischen Vorstellungen seiner Zeit frei gewesen sein, so hatte er doch die biblische Grundlage und trieb ihn zur unablässigen Wachsamkeit und zur fleißigen Uebung in den geiftlichen Waffen, mit welchen wir diesen Urfeind der Menschen bekämpfen und besiegen sollen. Eines Nachts, erzählte er selbst seinen Novizen, erschien ihm der Teufel in furchtbar häßlicher Gestalt. Als berfelbe feinem Bette nahete, zitterte Thomas bei bem schrecklichen Anblicke und wußte fich nicht zu helfen. Er fing in feiner Angst an, ben Engelsgruß zu beten. Doch ber Teufel nahete immer mehr, ohne baran gehindert zu werden und ftand dem gitterben Monch schon gang nabe. Da fam biefer in feinem Bebete an die letten Worte: "Unser Herr Jesus Chriftus, Amen." Bor diesen Worten floh der Bose, wie durch einen Donner geschreckt fich umwendend. Da Dieses Thomas bemerkte, erhob er sein Haupt und rief ben gesegneten Namen Jesus Chriftus bem fliehenden Feinde mit lauter Stimme nach und verjagte ihn dadurch ganglich. bankte er Gott und sprach: "Wenn ich burch biefen heiligen Namen jo leicht die Kräfte der feindlichen Macht brechen kann, fo will ich nun nie mehr, wie ich bisher gethan, die Lift bes Teufels fürchten, noch vor seinen schrecklichen Drohungen mit schwachem Glauben er-Wie viel Aehnliches kommt noch in Luthers Leben vor!

Als Prediger wurde Thomas sehr geschätt. Er predigte häusig und gewöhnlich vor vielen Zuhörern. Aus entsernten Städten und Ortschaften strömten die Menschen herbei, um sein belebendes und trostreiches Wort zu vernehmen. Die hinterlassenen schriftlichen Denk-male seiner Beredtsamkeit sind treffliche Zeugnisse seines frommen Geistes und warmen Eifers um das Heil der Seelen. Auch geschah es bis-weilen, daß er durch außerordentliche Aufforderungen genöthigt wurde, ohne Vorbereitung zu sprechen. Er lehnte es nie ab; nur nahm er sich eine kurze Zeit zum Meditiren oder genoß ein Wenig des Schlasses.

Bei biesem regelmäßigen und still thätigen Leben erreichte Thomas bas seltene Alter von zwei und neunzig Jahren. Er blieb also wenigsftens siebenzig Jahre im Kloster ber heiligen Agnes, welches ihm vor

allen Orten ber Erbe lieb und theuer geworden war. Sein Tob, welcher am 25. Juli 1471 erfolgte, mag ein sanftes hinüberschlummern in das Land seiner Sehnsucht und seiner Hoffnung gewesen seine. Seine Anwesenheit hat das Kloster groß und berühmt gemacht, und sein gottseliges Leben einen Strom von Segnungen auf Mit- und Nach-welt ausgegossen.

## Fünftes Rapitel.

Ueber die Schriften des Thomas von Rempen im Allgemeinen und das Buch von der Nachfolge Christi im Besonderen.

Die Schriften bes Thomas von Rempen haben mehrere Gesammtausgaben erlebt, von benen bie bes Buchbruders Beter Danhaufer die älteste gewesen ift. Als berfelbe mit biesem Gedanken umging, schrieb sein Freund Georg Birt-Ramer, Brior bes Rarthäuserfloftere ju Rurnberg, im Jahre 1494 bie beachtenswerthen trefflichen Worte an ihn: "Co giebt für dich, mein Betrus, burchaus fein befferes Mittel, welches bich zu bem göttlichen Geifte hinführen konnte. als wenn du die Schriften bes ehrwürdigen Thomas von Rempen fleißig lieseft. Du wirft fie aber mit Vergnügen lefen, wenn bu bafur Sorge trägft, baß fie gebrudt werben. — Du wirft nichts Befferes. nichts Edleres, nichts Frommeres für die Chriftenheit thun konnen. als wenn du die Schriften bes Thomas von Rempen, dieses durch Frömmigfeit und Reuschheit ausgezeichneten Mannes, unter bem Volke au verbreiten suchest. Du handelft recht, wenn du fie aus der Dunkel= heit in das Licht hervorrufft; denn in gewandten und begabten Geiftern erwecken sie auf leichtem und kurzem Wege bie Begierde nach dem ewigen Seile, und fromme und demuthige Menschen schüpen fie wenigstens vor grober Unwissenheit. Wie viel biefe Werfe aber gur Erbauung beitragen, fann nach bem Zeugniß aller großen und gelehrten Männer unserer chriftlichen Religion nicht gesagt und beschrieben werden. - Achte fie beswegen nicht gering, weil fie in einfachem, ungeschmudtem Stile geschrieben find; benn ber allmächtige Gott hat Diefes jum Merkmale seiner Apostel gemacht, bag fie alles Glanges ber Worte, alles Schmuckes ber Rebe fich entschlagen. Die Wahr= heit leuchtet ja in ihrer Einfachheit und Radtheit am besten ein, weil Die heilige Theologie burch sich felbst hinreichend geschmückt ist und daher durch einen von außen angebrachten Schmud nur verderbt wurde. Die Luge aber gefällt nur unter einem erborgten Scheine, weil fie an fich felbst häßlich und eitel ift. Der ehrwurdige Thomas von Rempen nun vertraute nicht auf die Beredtsamfeit, sondern auf die Wahrheit, indem er diese Werke schrieb. — Ich lese, daß bei unsern Vorfahren die vorzüglichste Urfache der Verachtung der heiligen Schrift die gewesen ist, daß sie in so gewöhnlicher einfacher Rebe bahin fließt; benn es giebt Einige, die nichts lefen

und hören wollen, als was geglättet und beredt ist und in deren Seele nichts haftet, als was den Ohren durch schmeichelnden Ton wohlthut." Diese Worte, welche 23 Jahre nach dem Tode unsers Thomas geschrieben wurden, beweisen, wie bald sein Name in der Ferne und bei anderen Mönchsorden die rühmlichste Anerkennung gesfunden hatte.

Nach Peter Danhauser veranstaltete ber oben genannte Zögling ber Brüber zu Gent, Jodocus Babius Ascensius als gelehrter Buchbrucker zu Paris im Jahre 1549 eine Ausgabe der Schriften bes von ihm sehr hoch verehrten Thomas von Kempen in Folio und fügte eine Biographie desselben hinzu, deren oben bereits Erwähnung gethan wurde. Die bis jest beste und vollständigste Ausgabe der Schriften des Thomas von Kempen ist die des Jesuiten Somma-lius, welche im Jahre 1728 zu Köln zum zweiten Mal aufgelegt wurde. Nach ihr umfassen jene Schriften einen mäßigen Duartband und zerfallen in vier Klassen. Die erste enthält Reden und Lehrvorträge, die zweite Trastate und Gebete, die dritte Biographien, die vierte eine kleine Jahl lateinischer Hymnen und Gedichte. Außerdem ist von Thomas noch vorhanden die Chronik seines Agnetenklosters, welche dem Chronikon Windesemense beigedruckt ist. Die einzelnen Schriften sind nach jenen vier Classen folgende:

- I. Reb en an die Rovizen, breißig an der Jahl, worin die Jünglinge durch Lehre und Beispiel zum Klosterleben unterwiesen werden. Als Widmung stehen die Worte voran: "Den in Christo geliebten Brüdern Innocentius und Simplicianus und den übrigen Jüngern des Gefreuzigten, welche die Jucht der heiligen Religion lieben, widmet diese Reden euer Bruder, ein Pilgrim, der noch im Thale der Thränen weilt und um den Beistand eures Gebetes demuthig bittet. Der Friede Gottes möge reichlich in eurem Herzen wohnen und euch wie mir vielfältige Geduld im Kreuze Christi verleihen." Auf diese folgen 9 Reden an die Brüder, welche sich ebenfalls ausschließlich auf das Klosterleben beziehen. Allgemeineren Inhalts sind die 36 Presbigten und Betrachtungen, welche wenigstens zum Theil für den öffentlichen Gottesbienst niedergeschrieben wurden.
- II. Zu ben Traktaten gehören: die vier Bücher von der Nachsfolge Christi; das Selbstgespräch der Seele; das Rosengärtlein, das Litienthal; der Traktat von den drei Hütten der Armuth, Demuth und Geduld; von der Zucht der Klosterleute; von dem treuen Hausshalter; die Herberge der Armen; ein Gespräch der Rovizen; geistliche Uebungen; Lehrbuch für Jünglinge; das Büchlein von der wahren Zersknirschung des Herzens; von der Einsamkeit und vom Stillschweigen.

Hierauf folgt noch eine Sammlung ganz kurzer Schriften, wozu gehören: von der Erfenntniß der eigenen Hinfälligkeit; das Handbuch oder kurze Grabschrift der Mönche; ein Handbuch für Anfänger; von der Erhebung des Geistes zu Gott; ein kurzes Alphabet des Mönchs in der Schule Christi; ein Trostbüchlein für Arme und Kranke; fromme Gebete; von der Ertödtung seiner selbst; eine Empsehlung der Demuth, der Grundlage aller Heiligkeit; von dem friedfertigen Leben.

III. Die kleine Gebicht fammlung trägt bie Ueberschrift: bas Leben eines guten Mönche, und giebt bie in biefem Stande zu beobsachtenden Regeln in Reimen. Daran schließen sich einige geiftliche Gefänge, welchen jedoch ein poetischer Werth nicht beigelegt werden kann.

IV. Biographien hat Thomas hinterlaffen von Gerhard Groot, Florentius, Johannes Gronde, Johannes Binferind, Lubertus Berner, Beinrich Brune, Gerhard von Butphen, Amilius von Buren, Jacob von Biana, Johannes Cacabus, Arnold von Schoonhoven. Diefe find nicht nur die wichtigste Quelle fur die Renntniß bes Beiftes, welcher das Bruderhaus zu Deventer beseelte, sondern auch für die Lebensgeschichte bes Verfaffers felbft. Un fie schließt fich noch an bas Leben ber heiligen Jungfrau Lidwigis ober Lidwina, einer Zeitgenoffin unsers Thomas. Sie wurde im Jahre 1380 zu Schiedam im westlichen Theile Hollands geboren, und hatte unter unfäglichen Leiden vieler wunderbaren Besuche und Tröftungen Chrifti fich zu erfreuen. Das Meifte ift barin in ein so musterioses Gewand gehüllt, baß es die Fähigkeit unferes Glaubens übersteigt. Uebrigens stand biese fromme Dulberin bei den Brüdern in hohen Ehren; Arnold von Schoonhoven wünschte auf seinem Todtenbette, daß ste ihre viel vermögenden Gebete für ihn einlege, und ju Gouda brudte im Jahre 1496 bie Brüderschaft diese Arbeit unsers Thomas besonders ab.

Ein Anhang enthält endlich noch feche Briefe frommen Inhalts und einige geiftliche Lieber.

Die Sprache ist durchweg die lateinische und es ist die Frage, ob sich Thomas auch bei seinen mündlichen Vorträgen einer andern bedient habe. Der Stil ist einfach und leicht verständlich, ohne falsche Schminke und Redekunste; bisweilen spielend mit Vildern und Reimen und sich in angehäusten Gegensähen gefallend. Große Vibelkenntniß beurkunden die häusig angeführten, trefflich benutzten, freilich nach dem Geschmacke damaliger Zeit oft sehr allegorisch und mystisch ausgelegten Stellen der heiligen Schrift. Alles ist für die Erbauung berechnet. Wenige Grundgedanken, welche in den folgenden Kapiteln dargestellt werden sollen, ziehen sich durch alle Schriften hindurch und kehren beständig wieder, sind aber mit großer Innigkeit und Lieblich-

feit nach allen Seiten bin erschöpfend bargestellt und von einem Bergen empfohlen, in welchem jedes Wort Kraft und Leben war. spricht fich über ben Werth, welcher ben Schriften unfere Thomas ieber Zeit zuerkannt werden muß, Dr. Ullmann aus (Ref. II, S. 144.): "Die gange Weltanschauung bes Thomas fann in Betreff ber Gebanken nicht eigentlich originell genannt werben. Die muftische Theologie ruht wesentlich auf Erfahrung, junachst auf eigener, bann aber auch auf frember. In letterer Beziehung ftutt fie fich auf Ueberlieferung. Durch das ganze Mittelalter geht eine muftische Tradition hindurch, welche benfelben Grundstoff ber Bedanken in verschiebenen Kormen ausprägt. In diefer allgemeinen Tradition ber Myftif, wie Diefelbe wieder insbesondere in Runsbröf und noch naber in ben Stiftern bes gemeinsamen Lebens Geftalt gewonnen, fteht auch Rempis; er schöpft fortwährend aus bem großen Ueberlieferungsftrome, er benutt neben ben eigenen Erlebniffen überall die Erfahrungen, Spruche, Lebensbeispiele ber entfernteren und naheren Bater und Bruber und vereinigt dieselben mit eigener feiner Lebensbeobachtung und tiefer Renntniß bes menschlichen Bergens zu einem reicheren Gangen, als es vor ihm jemand aus diesem Rreise gethan; aber wenn dieses Material auch einem guten Theile nach nicht neu ift, so gewinnt es boch burch die Individualität des Thomas, durch die es in schöner Einheit zusammengehalten wird, eine neue Seele, etwas eigenthumlich Lebendiges, Liebliches und Frisches, einen Ton der Wahrheit, Frenbigfeit und milber Bergenswarme, wodurch eine gang specifische Birfung möglich wird. Dies ift unferes Erachtens bie Sauptfache, befonders in bem Buche von der Nachfolge Chrifti: Die Wahrheit bes eigensten Lebens, Die fich in jedem Worte fund giebt, bas Berg, bas barin schlägt, ber reine, unvermischte Ton, ber Silberflang ber inneren Aechtheit, ber einfältig findliche Sinn, welcher durch das Ganze binburchgeht."

Bu benjenigen Schriften bes Thomas, welche freier von klösterlichen Zwecken einer allgemeinen Erbauung bienen, gehören außer bem unvergleichlichen Buch von ber Nachfolge Christi, den 36 Prezbigten und Betrachtungen, und den meisten Gebeten, ganz besonders das Rosengärtlein, das Lilienthal und das Selbstgespräch der Seele, welche neuerdings in einer recht empfehlenswerthen Uebersehung (Leipzig 1847) von M. F. J. Bernhard für evangelische Christen herausgezgeben worden sind. Besonders beachtenswerth scheint die letztegenannte Schrift, weil sie das innig fromme, kindlich reine Gemüth ihres Verzsasser, welches ihr Thomas vorausgeschickt hat, lautet: "Des Trostes wegen

habe ich einige fromme Gebanken in diesem Buchlein zusammengestellt, um fie meinem Bergen beffer einpragen gu fonnen. 3ch habe es gu einer ergöglichen Wiese, die mit verschiedenen Baumen bepflanzt und schönen Blumen geziert ift, gemacht, um barauf bisweilen lefend ober über mir wichtige Gegenstände je nach Bedürfniß nachbenkend umher zu wandeln und so meine durch Unmuth und Traurigkeit niedergebeugte Seele wieder aufzufrischen. Um aber schnell und augenblicklich finden zu können, unter welchem Baume ich ruben, ober welche Blume ich am liebsten vflücken möchte, habe ich die einzelnen Abschnitte burch Ueberschriften kenntlich gemacht. Dabei habe ich mich verschiedener Art zu sprechen bedient: bald rede ich vortragend, bald disputirend, bald bete ich, bald unterrebe ich mich, bald spreche ich in eigener Berfon, bald unter einer fremben. 3ch bitte aber, daß Riemand, ber es lieft, unwillig gegen feinen Verfaffer wird, weil ihm folche Behandlung nicht gefallen hat. Auch moge Jeber die Ungelenfigfeit und Schmudlosigkeit meines Stiles nur zu gute halten und ermagen, bag Gott nicht sowohl Runstvolles als vielmehr Einfältiges und Reines wohl= gefällt. Wenn aber bisweilen ber Sinn nicht gang mahr und beutlich sein sollte, so bitte ich ihn freundlichst zu verbessern, indem ich verfichere, daß alles Unrichtige viel mehr aus Unaufmerksamkeit als aus Vorsat entsprungen ift. Doch weil menschliche Urtheile, so sehr fie auch zu beachten sind, sich täuschen können, nehme ich meine Zuflucht zu bir, allmächtiger Gott! bu Bater alles Lichts, und lege bir biese Selbstgespräche vor, damit du das Richtige billigest und das Irrthumliche verwerfest und es mir ober einem andern beiner gläubigen Knechte eingiebst, was dir mißfällt. Desgleichen bitte ich dich, himmlischer Bater, gestatte mir, beinem geringsten Knechte, Zeit, um auf ben fetten Weiden ber Schrift ju verweilen, welche meine größte Wonne sind und bleiben werden, bis der Tag der Ewigkeit anbricht und die Schatten ber Sterblichkeit entweichen. Entferne ebenfalls aus mir alle unnüten Sorgen, alle zeitliche Liebe, alle schädlichen Leibenschaften und die übrigen Dinge, die mich von der erwünschten Muße zuruck-Denn ber Beift muß frei und ruhig fein, wenn er über bie geheimnisvollen göttlichen Dinge nachdenken will. Um einen folchen Beift zu erhalten, mogeft bu mich mit bem Segen beiner himmlischen Sußigfeit erfullen, auf bag ich bir jum Ruhme und mir wenigstens jum Trofte reden moge." Gewiß ein Vorwort, welches ben frommen Sinn seines Berfassers treffend bezeichnet.

Diejenige Schrift, welche den Namen dieses demuthigen Mannes, ber nichts mehr liebte, als unbekannt in ftiller Einsamkeit zu leben, weltberühmt gemacht und ihm auch bei ben Großen dieser Erde, vor

beren Freundschaft und Umgang er so oft und so bringend warnt. viel Anerkennung und Liebe erworben hat, ift bas goldene Buch von ber Nachfolge Christi. Wir fegen voraus, daß ber Lefer mit feinem Inhalt nicht unbefannt ift und theilen hier nur Giniges aus seiner merkwürdigen Geschichte mit. Dieses einfache Buch, in welchem Die Korderungen des Christenthums mit einer so wunderbaren Rlarheit und Eindringlichkeit ans Berg gelegt werden, erfreute fich wohl gunächst vermittelst ber Brüderschaft bes gemeinsamen Lebens und ber ihr befreundeten Mönchsorden bald einer ungewöhnlich weiten Ausbreitung und Anerkennung. Bei ben Reformatoren scheint es, obschon von ihnen gefannt, boch weniger Beachtung gefunden zu haben, als manche andere Schrift des vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderts. als Taulers Predigten, das Buch von der deutschen Theologie, Weffels Schriften, mit benen fich besonders Luther in ber innigsten Beiftes, verwandtschaft fühlte. Die Ursache dürfte vielleicht mit in dem Charafter jenes Buches zu fuchen fein. Es predigt allein eine thatige Rachfolge Chrifti im Gehorsam gegen die firchliche Ordnung und hält fich fern von theologischen Untersuchungen ober außerlichen Reform-Beftrebungen. Darum möchten feine innigen Ermahnungen und Eröftungen in ber fturmischen Zeit ber Grundung neuer Rirchen leicht überhört, ober boch geringer geachtet werben, als die Stimmen jener Manner, die mit größerer theologischer Selbftftandigfeit in die Tiefe ber göttlichen Offenbarungen eingebrungen waren und bestimmter auf bie Nothwendigkeit eines firchlichen Neubaues auf dem von Gott gelegten Grunde hingewiesen hatten. Defto eifrigere Freunde fand bieses Buch von der Nachfolge Chrifti auffallender Weise an den bitterften Feinden ber Reformation, ben Jefuiten. Sommalius, ber lette Berausgeber ber sammtlichen Werke unfere Thomas von Rempen, welcher zur Gefellschaft Jesu gehörte, hat eine Reihe ber glanzenoften Unpreisungen jenes Buches von Seiten feiner Bater gusammengestellt. Bom Stifter jenes für Religion und Sittlichkeit ebenso verderblichen, als um Literatur in vieler Sinficht verbienten Ordens, Ignatius Lopola, ergählt er, daß berfelbe die in feinen Bund neu Aufgenom= menen bringend ermahnt, täglich in bem Buche von ber Nachfolge Christi zu lesen und babei auch erwähnte, wie viel er selbst schon barin Troft und Erbauung gefunden habe. Ignatius war fo vertraut mit biefem Buch, bag er in seinen Reben bie Worte bes Thomas oft buchstäblich anzuführen wußte. Der gelehrte Cardinal Baronius (ft. 1607) pflegte zu fagen, daß das Buch von der Nachfolge Chrifti von einem frommen Menschen niemals ohne geistigen Gewinn gelesen werben konne; und ber nicht minder berühmte Jesuit und Cardinal

Robert Bellarmin (ft. 1621) schreibt: "Es ift diefes eine ber nuglichften Bucher und mit Recht in ber gangen Rirche mit ber vollften Einwilligung Aller aufgenommen, verbreitet und in alle Sprachen überset worden. 3ch wenigstens habe diefes Buch von Jugend auf bis in mein Alter oft gelefen und immer ift es mir neu erschienen und gewährt noch jest meinem Bergen eine wunderbare Stärkung. " Und endlich ber Jesuit Julius Rigronius: "Dieses Buch scheint mir ben innigsten Rern bes gangen geiftlichen Lebens zu enthalten; es ist ein Compendium der Vollkommenheit, es enthält die Quintessenz bes religiösen Lebens und ber Beiligkeit, eine treffliche Unleitung gu den täglichen Betrachtungen. Wie viel Kraft, wie viel Geift ift in Bei allen Philosophen zusammengenommen findeft bu fie nicht in gleichem Grabe. Einige Schriften haben nur einen berühmten Ramen, Anderer find ohne Leben, blos belehrend, voller Bantereien und Disputationen; sie schaffen keinen Beift, weil sie felbst keinen Wenn bu aber ben Thomas liefeft, fo wirft bu fagen: er hat Leben, er ift voll Kraft und Saft, fein Buch ift mehr als bie gewöhnlichen Bucher ber Menschen, es erfüllt mich mit unbeschreiblicher Zuversicht. 3ch mag barin lefen, in welcher Gemuthoftimmung ich will, so finde ich doch immer Rath und Trost." Diese Urtheile beweisen wenigstens, bag es unten jenem verrufenen Orben, ber fich, um das Rad der Zeit in seinem Umschwunge aufzuhalten oder gar wieder rudwärts zu breben, oft ber unsittlichsten und gräuelhaftesten Mittel nicht schämte, nicht an Männern von einem edleren religiösen Gefühle gefehlt hat, und daß jenes golbene Büchlein recht eigentlich zur Erhaltung und Forberung bes Reiches Chrifti unter jeglichen Formen feiner Rirche bestimmt ift.

Als sich unsere evangelische Kirche nach schweren und blutigen Kämpsen zu einer sesteren Gestaltung hindurchgerungen hatte, traten Männer immer zahlreicher auf, welche im Sinne unsers Thomas von Kempen ein thätiges Christenthum in derselben zu sördern suchten und so naturgemäß zu ihm hingeführt wurden. Besonders war es sener große und gesegnete Prediger des wahren Christenthums, Johann Arndt, durch welchen das Buch von der Nachfolge Christi auch in unserer Kirche mehr und mehr seinen Segen auszugießen begann. Er sertigte, wie es scheint, die erste deutsche Uebersehung desselben zur Erbauung für evangelische Christen. Das Buch erlangte eine seltene Anersennung. Die größten Gelehrten beugten sich vor seinem mild frommen Geiste. Der Philosoph Leibnis (gest. 1716), welcher zu seiner Zeit alle weltliche und tirchliche Gelehrsamseit in sich vereinigte, sagte von ihm: "Die Nachfolge Zesu Christi ist eins der vortresslichsten

Werke, die je verfaßt worden sind. Selig, wer nach dem Inhalte dieses Buches lebt und sich nicht damit begnügt, das Buch blos zu bewundern." Es wurde nicht allein in alle Sprachen Europas, sondern auch in viele der übrigen Welttheile übertragen und wird von Missionären besonders in Ostindien sogar zur Pflanzung evangelischen Christenthums mit Segen gebraucht. Nächst der Bibel ist es unstreitig das am meisten verbreitete und gelesene Buch christlicher Erbauung. Man rechnet gegenwärtig etwa zwei Tausend Ausgaben des lateinischen Originals und nicht weniger llebersehungen. Ihre Jahl wird alljährlich noch bereichert und große Kunst auf eine glanzvolle Ausstattung dieses bescheidenen Büchleins verwendet.

Bei biefer großen Verehrung feines Buches hat aber Thomas von Rempen ein eigenes Schicksal gehabt. Es war ein Grundsat Berhard Grootes und aller feiner achten Schüler, feine Wiffenschaft ju ftubiren, kein Buch zu schreiben, keine Arbeit zu verrichten, überhaupt nichts zu thun, um ben eigenen Ruhm zu verbreiten, die eigene Gelehrsamteit bekannt zu machen, Ehrenstellen zu erlangen, Andere zur Dankbarkeit zu verpflichten ober gar um sein Andenken nach bem Tode au erhalten. Diesem Grundsate hulbigte Thomas von Kempen von "Liebe es, daß man von dir nichts wiffe," war gangem Bergen. ein Lieblingewort bei ihm. Wie oft forbert er bagu auf, bag man feine Hoffnung nicht auf Menschen seben, seinen Trost und Frieden nicht auf fie bauen, ja alle Ehre biefer Zeit verschmaben foll. "Schreibe, lies, finge, feufze, fchweige, bete; leibe wie ein Mann alles Wiber-Das ewige Leben ift aller bieser und wohl noch großerer "Wie leicht kann man die himmlische Gnabe be-Rämpfe werth." wahren, wenn man ben Schein vor Menschen flieht und nicht nach öffentlicher Bewunderung und Beifall trachtet, fondern vielmehr mit allem Fleiß bem nachstrebt, was zur Befferung bes Lebens beitragt und ben Eifer vermehrt. Wie Bielen war es schädlich, bag ihre Tugend ausposaunt und zu frühe gerühmt wurde! Wie heilsam war es dagegen für Andere, daß ihre Gnade verborgen blieb in Diesem gebrechlichen Leben, welches nichts als lauter Versuchung und Streit ift. " (Rachf. Chr. III, 45.) "Willst du etwas Seilsames lernen, so lerne, unbefannt zu bleiben und bich für nichts halten zu laffen." (ib. 1, 2.) Diese Grundsätze machen es erklärlich, wie wenig Thomas barauf bedacht war, mit feinen für die Erbauung feiner Brüber verabfaßten Schriften feinen eigenen Ramen zu verbreiten. tonnte es baher geschehen, bag bas mit so vielem Beifall aufgenom= mene und besonders feit Erfindung der Buchdruckerfunft in fo weiten Rreisen, aber meift annonym verbreitete Buch von ber Nachfolge Chrifti

durch das Bestreben, ihm einen würdigen Verfasser zu vindiciren, bem rechtmäßigen entzogen wurde, weil berselbe unbekannter mar! nannte balb ben großen Mpftifer bes Mittelalters, ben heiligen Bernhard von Clairvaux (ft. 1153), bald Ludolph den Karthäuser, bald ben Lehrer und Freund Gerhard Grootes, Seinrich von Kalfar als Es ftritten fich nicht allein Moncheorben, sonbern auch Nationen, wenigstens ihre gelehrten Sprecher, um die Autorschaft biefes Buchleins, und ber Streit wurde ju Zeiten mit einer Leibenschaft und Erbitterung geführt, welche mit bem Beifte bes Buches im offenbarften Wiberspruch ftanben. Selbft bas frangofische Barlament wurde hereingezogen und entschied am 12. Februar 1652 dahin. daß das Buch mit dem Namen des Thomas gedruckt werden folle. Es wurden zahlreiche Schriften gewechselt, die selbst wieder eine kleine Bibliothek ausmachen würden, ohne jedoch den Streit zu Ende zu führen. Noch jest giebt es einige Gelehrte, welche bieses Buch bem Thomas von Rempen absprechen und wir können nicht umhin, auch hier auf die Sauptpunkte diefer Streitfrage einzugehen, ba ja besonders Diefes Buch seinen Ramen verbreitet und ihn einer besonderen biographischen Darftellung wurdig gemacht hat. Wir verweisen biejenigen jeboch, welche fich nabere Austunft über biefe Streitfrage ju erholen suchen, auf die trefflichen Schriften von Eusebius Amort (Kanonifus zu Bolling in Bavern ft. 1775). "Scutum Kempense, sive vindiciae quatuor librorum de Imitatione Christi, quibus Thomas a Kempis contra Johannem Gersen in sua a tribus saeculis non interrupta possessione stabilitur." (Befindet sich in der Ausgabe ber Werke bes Thomas von Rempen von Sommalius 1728). - Ferner von Silbert: "Gersen, Gerson und Rempis; ober ist einer von diesen Dreien und welcher ist Berfasser ber Nachfolge Chrifti? "Wien 1828. — Endlich von Ullmann die Beilage zu bem zweiten Theile scines Werkes "Reformatoren vor der Reformation." Alle diese entscheiden sich nach den grundlichsten Untersuchungen und mit ben gewichtigsten Grunden für Thomas von Remben.

Es breht fich nämlich jest noch ber Streit um biese brei Männer: unsern Thomas, ben Rangler Gerson von Paris, welcher als Bertheibiger ber Brüberschaft zu Constanz bereits genannt wurde, und einen sonft nicht weiter bekannten und wahrscheinlich nur erbachten Johann Gersen, welcher Abt eines Benediktinerklosters auf der Citabelle zu Bercelli in Piemont gewesen sein soll.

Für Johannes Gerson traten von jeher französische Gelehrte in die Schranken. Nicht allein die Bermuthung, daß dieses treffliche Buch seinem Geifte nach von keinem andern als jenem ausgezeichneten, tief frommen Theologen herrühren könnte, bestärkte sie in ihrer Behauptung, sondern auch der Umstand, daß sich wirklich einige alte Copices der Nachfolge Christi mit dem Namen jenes Mannes bezeichnet vorsinden. Der früheste dieser Art ist der salzburger vom Jahre 1463. Dieser Umstand läßt jedoch auch manche andere Erklärungsweisen zu, und jeden Falls stimmen Sprache und Geist des Büchleins von der Nachfolge Christi bei genauerer Prüfung wenig zu den übrigen Schristen jenes berühmten Mannes, und Zeitgenossen, die ihm nahe standen, sprechen ihm die Absassung entschieden ab.

Dem Joh. Gerfen, welcher ein Italiener und zwar Benediftiner gewesen sein soll, biefes Buch beizulegen, gab ebenfalls eine alte Im Jahre 1614 versuchte es zuerft ein Sandichrift Veranlaffung. italienischer Benediktiner, seinem Bolfe und Orben die Ehre ber Abfaffung beffelben ju fichern, und neuerdings haben ein Berr von Bregory und nach ihm 3. B. Weigl, ber jene Schrift aus bem Frangöftschen ins Deutsche übersett und fich um bas Buch von ber Rachfolge Christi burch Berausgabe beffelben in einer Beptaglotte manche Berdienste erworben bat, vielen Scharffinn aufgeboten, um unfern Thomas von Rempen zu verbrängen. Der Erstere fand nämlich im Sahre 1830 bei einem Barifer Antiquar eine Sanbichrift bes Buches von der Nachfolge Christi, welche dem vierzehnten Jahrhundert anzugehoren schien. Auf ber inneren Seite fand fich eine Reihe von Ramen aus der Familie De Advocatis, jest Avogrado aufgezeichnet. ben Papieren jener Familie gelang es nun bem herrn von Gregory, einige Blatter aus ben Jahren 1345 bis 1350 ju bekommen, auf benen unter anderen die Worte standen: "Joseph de Advocatis 1349. XV die dominica mensi Februari post divisionem factam cum fratre meo Vincentio, qui Ceridonji abitat, in signum fraterni amoris, quod hoc temporalibus tantum impulsus negotiis feci, dono ili preciosum codicem de imitatione Xpi, quod hoc ab agnatibus meis longa manu teneo: nam nonnulli antenates mei huius jam recordarunt. Daraus schloß ber Berr von Gregory, baß ber Verfaffer, welchen er nach einer andern Sandschrift Johannes Berfen nannte, um 1240 gelebt habe. Diefer aber fei berfelbe, welcher anderswo Johannes de Canabaco heiße; Canabacum aber sei bas heutige Cavaglia, ein Dorf bei Bercelli. Die in ber Latinitat bes Buches häufig vorkommenden Germanismen erklärte er fich baburch. baß er jenen erdichteten Abt Gerfen aus Deutschland abstammen ließ. und 3. B. Weigl weiß biefe Bermuthung bahin zu beftimmen, bag ber Benediftiner Johannes Gersen de Canabaco zu Vercelli von Geburt ein Baier gewesen; Canabacum nämlich fet Rohrbach; Gergen

aber und Rohrbach seien zwei nahe baierische Dörfer, welche einem abeligen Geschlecht gehörten, bas sich unter ben Ottonen und Friederichen in ber Lombarbei niedergelassen.

Es wurde uns indef zu weit fulren, wenn wir auf Diese mit vielem Scharffinn ausgesponnenen Sppothesen weiter eingehen wollten. Sie haben bereits von mehreren Seiten ihre grundlichste Wiberlegung gefunden, und es moge bas Bisherige als Probe genugen von ben gelehrten Bemühungen, welche man aufgeboten, um unserm Thomas sein vollendetstes Produkt zu entreißen. Nur das bemerken wir, daß das hohe Alter ber für Gerfen angezogenen Sanbichriften feineswegs mit Gewißheit erwiesen ift, und daß es aller geschichtlichen Erfahrung und Glaubwürdigkeit widerftreitet, daß eine Schrift von folcher Popularität und inneren Gediegenheit, wie bas Buch von ber Nachfolge Christi, zwei Jahrhundert lang unbefannt und unbenutt in der Berborgenheit geblieben mare. Die Grunde aber, welche es nach ben Ergebniffen ber gründlichsten Forschungen zur unumftöglichen Gewißheit erheben, daß der oben dargeftellte Zögling der deventrischen Brüderichaft. Thomas von Rempen, ber einzige Berfaffer bes Buches von der Nachfolge Christi sei, sind folgende:

- 1. Es hatte fich im Klofter ber heiligen Agnes Die bestimmtefte lleberlieferung erhalten, daß ber in ber Geschichte des Klosters so bedeutende und von Mit = und Nachwelt so hoch verehrte Thomas von Rempen das Buch von der Nachfolge Christi geschrieben. thut unserm Thomas bas größte Unrecht, — schreibt Franciscus Tolensis, ein Nachfolger besselben im Priorate des Klosters, — wenn man feine vier Bücher von der Rachfolge Chrifti einem Johannes Gerson zuschreiben will. Auch sind noch die von Thomas eigener Hand geschriebenen Bucher vorhanden und beweisen deutlich genug. daß sie von Gerson niemals gelesen, geschweige verfaßt worden find." Bon diefer Ueberlieferung des Klosters konnte fich, wie oben schon erwähnt, auch Harbenberg überzeugen, ale er baselbst nach Schriften 3. Weffels forschte. Er schreibt: "Es zeigten jene Manner (bie Bruber bes Agnetenflostere) mehrere Schriften bes frommen Batere, bes Herrn Thomas von Rempen, ju benen unter vielen andern auch bas goldene Werk von der Nachfolge Christi gehört." Bon ihnen erfuhr auch Barbenberg, bag Weffel burch jenes Buch zu einer tieferen Auffassung der Theologie und zum Umgang mit seinem Verfasser, der eben noch mit deffen Ausarbeitung beschäftigt mar, hingeführt worden.
- 2. Hieran reihen sich mehrere ausbrudliche Zeugnisse von Schrifts stellern, welche theils noch zu gleicher Zeit mit Thomas, theils furz nach bemselben lebten. Das alteste ift von Johann von Bufch,

welcher im Jahre 1579 als regulirter Chorherr im benachbarten Kloster Mindesheim starb, und das noch vorhandene Chronicon Windesemense verfaßt hat. Er kannte jedenfalls ben Thomas perfonlich, ba er ohnehin noch aus Zwoll stammte und vorher daselbst als Lehrer lange Jahre gewirkt hatte. In jener Chronik nennt er nun benselben ganz ameifellos als Verfaffer ber Nachfolge Chrifti. Sierauf folgen: Beter Schott, Canonifus ju Strafburg, welcher in feiner 1488 veran= ftalteten Ausgabe ber Werke Berfons bas Buch von ber Nachfolge Christi ausbrudlich bem Berson abspricht und bem Thomas quertennt; ber Abt Mauburnus von Windesheim, welcher unter ben Augen Des Thomas im Agnetenklofter fein Gelübbe abgelegt hatte und ihn in mehreren Stellen feiner Schriften als Verfaffer jenes Buches nennt; Beiler von Raifereberg aus Schaffhaufen (geft. 1510), welcher in feinen Bredigten über Geb. Brandte Narrenschiff baffelbe Zeugniß an awei Stellen ablegt. Diefen ftimmt bann auch ber gelehrte Trit= heim in seinem 1494 verfaßten Buche de scriptoribus ecclesiasticis auf bas Entschiedenste bei. Diese Zeugniffe laffen an Glaubwürdigkeit in biefer Sache nichts zu wünschen übrig.

- 3. Gine Reihe von Sanbichrift en unterftupen biefe Beugniffe. Bunachst zwei von Thomas eigener Hand angefertigte, von benen sich Die jungere, mit dem Jahre 1441 bezeichnete, jest zu Antwerpen, Die noch um wenigstens gehn Jahre altere zu Lowen befindet. Schluffe der antwerpener Handschrift nennt sich Thomas zwar blos Aber da in berselben sich auch noch andere Traftate als Abschreiber. beffelben befinden, die ihm nie abgesprochen worden find, so unterliegt es keinem Zweifel, daß jene Unterschrift zugleich auch ben bemuthigen Berfaffer bezeichnet, ber ohnehin voraussegen fonnte, baß feine Umaebung ihn als folden fannte. Ware er nicht ber Verfaffer gemesen, fo murbe er es bei feiner Bahrheitsliebe nicht haben unterlaffen konnen, Dieses wenigstens mit einem Worte anzudeuten. Die noch altere lowener Handschrift hat aber auf der ersten Folioseite die Worte: Hic liber est scriptus manu et characteribus Reverendi et Religiosi Patris Thomae a Kempis Canonici Regularis in monte S. Agnetis prope Subollam, qui est author horum devotorum libellorum in welchen ihn wenigstens einer ber alteften Besiter als Verfaffer bezeichnet. hieran schließen sich noch einige Codices aus dem funfzehnten Sahrhundert, späterer gar nicht ju gebenken, und eine Reihe von Druden und frangofischen Uebersepungen, welche ebenfalls für Thomas mit einer Entschiedenheit und Ginftimmigkeit Zeugniß ablegen, baß alle Zweifel schwinden muffen.
  - 4. Betrachten wir aber endlich bie Sprache, ben Inhalt und ben

Beift bes Buches von ber Nachfolge Chrifti, fo finbet fich barin nicht nur nichts, was mit ben übrigen Schriften unsers Thomas fich nicht ausammenreimen ließe; nein, im Begentheil Diefelbe mit Germanismen reichlich burchzogene Latinitat, Diefelbe Art, in schlagenden furgen Gentengen zu reben, ber nämliche Mangel aller Elegang und schulmäßigen Beredtsamkeit, daffelbe Wohlgefallen an Anhäufung von Bei = und Gegenfagen, an Affonangen und Reimen, furg, berfelbe Bau und Rlang ber Sprache, wie er in ber Nachfolge Christi herrscht, geht auch durch alle übrigen, dem Thomas von Kempen niemals abgesprochenen Schriften. Wie fehr aber ber Inhalt bieses Traktates mit bem ber übrigen Traftate und Reben übereinstimme und mit welchem Rechte wir in ihnen nichts anderes erkennen können, als ben reinsten und lieblichften Ausbrud bes in ber Brüberschaft bes gemeinsamen Lebens waltenden Beiftes, werden wir in den nachftfolgenden Rapiteln, in benen wir bas innere Geiftes = und Gemuthsleben unfere frommen Selben barzuftellen versuchen, hinreichend zu erweisen Gelegenheit haben.

## Sechstes Kapitel.

## Ueber bie Geiftesrichtung bes Thomas im Allgemeinen.

Der Apostel Paulus fonnte die erhabene Burbe ber Gemeinbe Chrifti nicht treffender bezeichnen, ale wenn er ihr zuruft: "Biffet ihr nicht, daß ihr der Tempel Gottes feib, und der Geift Gottes in euch Der Tempel Gottes ift heilig und ber feib ihr." (1 Cor. 3.) Und amar beschreibt er diesen Tempel nicht als ein fertiges, unbewegliches Gange, ahnlich ben fteinernen, von Menschenbanden erbauten Tempeln, sondern als einen, ber ba wachft (Eph. 2, 19.), ale einen heiligen Leib, an bem ein Glieb an bem andem hanget burch alle Gelenke, und eines bem andern Sandreichung thut nach bem ihm zuertheilten Werke in feinem Maaße, also ale einen lebendigen Organismus, ber sich durch die Welt ber vernünftigen Beschöpfe hindurchbildet, um fie zulett alle mit fich zu verfnüpfen und Wie aber in bem Organismus ber fichtbaren burch sich zu beleben. Schöpfung jedes Einzelwesen wieder ein in sich vollendetes Bange bildet, und nur durch ein Gefet ber Freiheit mit ben übrigen Wefen in Busammenhang gebracht, seine gang eigenthumliche Stellung unter ihnen einnimmt, fo dürfen wir nicht allein die ganze Gemeinde Christi, sondern auch jeden einzelnen Christen, welcher im Glauben bem heiligen Beifte Raum in fich verftattet hat, als ein felbständiges Bange in Diefem wunderbaren Bau, als einen Tempel Gottes für fich betrachten. — In ben bisherigen Rapiteln haben wir nun unfern Thomas als ein Glied jenes großen Tempels, ber erbaut ist auf bem Grund der Apostel und Propheten, ba Jesus Chriftus der Edftein ift, und fortwächst nach innen und nach außen durch alle Jahrhunderte, bis daß er alle Rinder bes erften Abams als Erlöfte bes zweiten in sich aufgenommen hat; haben ihn als Junger einer burch biefen Tempel sich lange fortbewegenden zahlreichen Schule; haben ihn in feiner Stellung zu feiner Bor-, Mit- und Rach-Welt, ober furt nach seiner äußeren Seite darzustellen gesucht, obschon dabei mancher Blid in fein Inneres geworfen werben mußte. Es ift uns nun noch übrig, unfern Thomas ausschließlich in seiner Individualität, also die innere Seite bieses gottgeweiheten, vom innigsten Glauben an den Erlöser erleuchteten und geheiligten Tempels zu betrachten. Wir wollen es bemnach versuchen, die Grundgebanken ber Welt= und Lebens - Anschauung, von welchen biefer fromme nachfolger Chrifti wahrend feiner irdischen Wallfahrt geleitet wurde, in einen übersicht-

lichen Zusammenhang zu bringen. Sierbei muffen wir jedoch gang besonders unsere Leser um liebevolle Rachsicht bitten; benn dieses Unternehmen, welches, wenn es einigermaßen gelingen foll, bas forgfältigste Eingehen in die außeren und inneren Buftande bes Darzuftellenden und die größte Resignation auf eigene Lebensansichten verlangt. wird bei unserm Thomas noch dadurch erschwert, daß er sich selbst nirgende ausführlicher und jusammenhangend über feine Grundfabe ausgesprochen. Er hat fie in seinen Schriften zwar alle niebergelegt. und was er geredet und geschrieben, ift alles lauteres Zeugniß von bem, was fein Berg erfüllte und bewegte. Die Runfte ber Beredtfamfeit waren ihm fremb; die Art ber Belehrten über Begenftanbe au benken und zu schreiben, an benen Berg und Gemuth nicht Theil nahmen, verstand er nicht. Es rebet überall ber ganze ungetheilte Tho-Auch treten, wie bei jedem hoher ftebenden Menschen, überall gewiffe Grundgebanken in den Vordergrund, welche er in feinem Liebeseifer nicht mube wird, in immer neuer, wenn auch wenig veränderter Form vorzutragen und einzuschärfen. Aber er war kein phis losophischer Geift, ordnete die einzelnen ihn belebenden Gedanken nicht nach allgemeinen Gesichtspunkten, verarbeitete sie nicht zu einem spftematischen Gangen, sondern sprach fie aus, wie es eigener innerer Antrieb ober außere Beranlaffung mit fich brachten. Diefes Geschäft ber Anordnung bleibt uns nun überlaffen. So mühelohnend und erquidend es zwar ift, aus den Aeußerungen eines fo ebelen, reichen, geheiligten Gemuthes auf die innere Geftalt beffelben gurudguschließen, fo vermag bas boch nur ein verwandter Geift, ber in berfelben Richtung fich bewegend, von ähnlichen Brüfungen und Erfahrungen ge= läutert ift, mit Glud auszuführen. Wer wollte bas aber von fich ruhmen? Wir erfennen barum hier gang besonbers bas, mas Dr. Illmann und Scholt vorgearbeitet haben, mit bem verbindlichften Danke an, obschon wir in vieler Sinficht einen andern Weg uns einzuschlagen genöthigt saben, und hoffen diesen nächsten Rapiteln badurch einen besonderen Werth zu verschaffen, daß wir über bas innere Leben unfere frommen Selden überall ihn felbst mit seinen eigenen Worten zu uns reben laffen.

Thomas von Kempen war, wie er das oft bekannt hat, von ganzer Seele ein Schüler Gerhard Grootes, und gilt uns als der ebelste Reprasentant des von der Brüderschaft vom gemeinsamen Leben gepstegten frommen, sittlichen und erleuchteten Geistes. Dieser Geist aber wirkte, wie wir gesehen haben, nach zwei Seiten hin erweckend und erbauend in der damaligen Zeit. Er führte aus dem dumpfen Aberglauben und der damit zusammenhängenden Unwissenheit zu einer

ebleren Geistesbildung und zu freisinnigeren Bestrebungen in der Wisesenschaft. Er drang aber auch alles Ernstes auf die Nothwendigseit einer sittlichen Erneuerung und brachte die damals so sehr vernachelässigte oder misverstandene Berufung des Christen zur Heiligung (1 Thess. 4, 7.) wieder in Kraft und Ansehen. Deshald verabscheute Gerhard Groot das zu immer tieserer Sittenverderdniß und Aberglauben sührende Schulgezänk der Doktoren zu Paris; deshald wollte er mit jenen im Misbrauche des Teusels stehenden Wissenschaften nichts zu schassen, sondern wies beständig auf das nur hin, was den Geist erleuchtet, das Gemüth beruhigt, das Leben bessert. Er hatte ein ähnliches Bestreden wie ehedem Sokrates in der Philossphie; er suchte die in leere Speculationen verirrte Theologie wieder zurückzusühren zu dem Einen, was Noth thut.

In dieser Arbeit an der Heiligung des Menschengeschlechtes folgte Thomas seinem Meister mit Leib und Seele nach. Wahrheit ver= langt er, aber eine folche die jur Gottseligkeit führt, bas Berg erquict, ben Geist erleuchtet, das ganze Leben heiligt und verklärt. "Mein Sohn! (redet ihn der Herr an, Nachf. Chrifti III, 4.) wandle por mir in Wahrheit und in Einfalt bes Herzens und fuche mich Wer vor mir in Wahrheit manbelt, ber wird gegen ohne Unterlaß. bose Anfalle beschützt sein, und die Wahrheit wird ihn von den Berführungen und Läfterungen der Gottlosen frei machen. Wenn bich bie Wahrheit frei gemacht hat, dann bist du recht frei und brauchst dich um die eitlen Werke der Menschen nicht zu kummern." — Dgrauf antwortet Thomas, mit feinem herren gleichsam einen Bund machenb: "Herr, wahr ift es, wie bu fagft; lag mir also geschehen. Bahrheit lehre mich, fie behute mich, fie erhalte mich bis an mein feliges Ende; sie befreie mich von jeder bosen Leidenschaft, bann werde ich mit dir in großer Freiheit des Herzens wandeln."

Aber wo soll ber Mensch bas Licht ber Wahrheit suchen? Er wird von ben verschiedensten Seiten angezogen und täglich und stündlich in zahllose Versuchungen geführt. Ueberall hofft er Wahrheit zu sinden, und doch kann es nur einen Weg geben, der den Suchenden nicht täuscht, den Verlangenden befriedigt, den Hungernden und Dürstenden zur Sättigung leitet. Wo ist dieser? Thomas antwortet: Richt in der Welt und bei den Menschen, nicht in der Kunst und Wissenschaft, nicht im eignen Geist und Herzen ist die Wahrheit zu sinden, sondern allein in Gott. Ueber diese Punkte wollen wir num im Einzelnen ihn vernehmen.

1. Richt in ber Welt, nicht bei ben Menschen barf bie Bahrheit gesucht werben, welche uns frei machen und gur Gottselig-

feit führen foll. "Bas bu bei Menschen suchft, fagt Thomas im Selbstgespräch ber Seele, bas wirft bu verlieren. Es mag bir wohl eine scheinbare Tröstung und Befriedigung von ihnen geboten werden, aber nimmermehr eine beständige. Und warum willst bu bich fo nutlos taufchen laffen? Es ift thorig beim Armen zu betteln, wenn ber Reiche (Gott) uns im Ueberfluß geben will." Er bestätigt (Nachf. Chr. I, 20.) den Ausspruch eines Andern (des Seneta): "So oft ich unter Menschen gewesen bin, war ich weniger Mensch, wenn ich nach Saufe ging." Dann fahrt er fort: "bas erfahren wir faft allemal, wenn wir lange plaubern. Es ift leichter gang schweigen. als fich im Reben mäßigen; es ift leichter im Saufe verborgen zu bleiben, als außer dem Hause fich rein zu bewahren. — Warum willst du sehen, mas du nicht haben barfft? Die Welt vergeht mit ihrer Luft. (1. Joh. 2, 17.) Die finnlichen Begierben treiben bich. draußen umherzugehen, aber wenn die Zeit vorüber ift, was bringft bu mit nach Sause? Was anders als ein beschwertes Gewiffen und ein zerftreutes Herz. Auf einen luftigen Ausgang folgt gewöhnlich eine traurige Rudfehr und auf eine luftige Nacht ein trauriger Morgen. Laß baber bas Gitele ben Gitlen."

Das Umberschweifen in ber Welt ift bem nach Wahrheit fuchenden nicht nur unnug, fondern auch eine Quelle vieler Gefahren und fittlichen Berberbens. "Kliehe bas Getummel ber Menschen! ruft darum der liebevolle Freund der Wahrheit. (Nachf. Chr. I, 10.) Beltliche Geschäfte, wenn man fich barin verwickelt, truben gar fehr das Gemuth, selbst wenn man eine gute Absicht damit verbindet; benn schnell werden wir von ber Eitelkeit, die fich überall einschleicht, befleckt und gefangen genommen. D, wie oft wünschte ich geschwiegen zu haben und nicht unter Menschen gewesen zu sein." Freilich läßt sich ber Mönch nicht verkennen, wenn Thomas in der Zucht ber Rlofterleute ben Rath giebt, nicht allein leichtfertige Geschwäße und weltliche Unterhaltungen, ben Umgang mit Weltmenschen, sonbern auch das Gespräch mit Frauen, die Freundschaft mit Jünglingen, ben Besuch ber Freunde und das Begrüßen ber Bekannten ganglich zu vermeiben, weil fie das Gemuth zerftreuen, das Bewiffen beflecken und das herz von inneren Gutern entleeren. Aber mahr ift und bleibt es, was er im Rosengarten jur Begründung bieses Rathes fagt: "Bahlreich find die Stricke des Teufels, und wer reich werden und groß erscheinen will, fällt in mancherlei Bersuchungen. Speise und Trant, ein umberschweifender Blid bes Auges, eine muffige Unterredung, ein unbeständiges Herz und Ueberdruß an guter Beschäftigung fönnen uns täglich in Sunden fturgen. Alles ift eitel: Ehre, Reichthum und Macht. Was suchst bu, was begehrst bu in ber Welt zu feben, wo boch nichts rein ift? Alles ift eitel, schlüpfrig, Gefahr brobend, außer bie Liebe ju Gott und eine gute Beschäftigung. Du fannst Gott nicht vollkommen lieb haben, wenn bu nicht die Welt und dich felbst um Gottes willen verachtest. Er wird es bir hundert= fältig in ber gegenwärtigen Zeit schon vergelten und in ber Zufunft bas ewige Leben bescheeren." Aehnlich heißt es im Gespräch ber Rovigen: "Achte auf bas, was ich bir fage. Willst bu vom Bege bes herrn nicht abgeführt werben, wunschest bu fortzuschreiten und im Guten zu beharren, fo fliebe bie Genoffenschaft weltlicher Menschen, meibe bie Gelegenheit zu Versuchungen und siehe und höre nicht auf bas, mas in der Welt vorgeht. Saft bu bich leiblich mit ihr vereint, wirft bu auch balb geiftig von ihr beflectt fein. Berachte Ehre. Reichthum und Vergnügungen, welche ihre Liebhaber verführen, ohne fie jemals zu fattigen. Wer in Diefer Welt reich werden will, fallt in die Stricke bes Teufels und weiß feinen Bunfchen fein Ende ju machen, so baß er nicht ohne große Bnade Bottes wieder gur Freiheit zurückehren kann. Jene drei Sünden aber, Ehrsucht, Habsucht, Gewinnsucht, find die Wurzel und Quelle aller übrigen. Damit bu fie um so besser bestegest und um so ruhiger lebest, ohne burch bie Biffe ber giftigen Schlange vernichtet zu werden, die auf taufendfache Weise bas Beil ber Seelen gefährbet, fo fliebe, schweige, rube, verbirg und entferne bich. Liebe es unbekannt zu bleiben, lerne es zu fterben, beweine das Bergangene, verachte das Gegenwärtige, bedenfe bas Bufunftige. Bleibt diese kurze Regel in beinem Gedachtniff, fo wird ste bich lehren, alles Irdische zu überwinden."

Wenn freilich Thomas ermahnt, Aeltern, Nachbarn, Freunde ganz und gar zu verlassen, um Christum zu sinden und in Genossenschaft der Engel zu treten, wenn er wünscht, sie so wenig als möglich zu besuchen und dann fragt: "Wo sind deine Genossen, mit denen du gespielt und gelacht hast? ich weiß es nicht. Sie sind weggegangen und haben mich in Stich gelassen. Wo ist, was du gestern gesehen hast? es ist verschwunden. Weise ist darum der, welcher Gott dient und die Welt von Grund aus verachtet;" — so haben Reden dieser Art nur Beziehung auf die Klosterleute. "Es ist nichts Geringes und Leichtes, diese vollsommene Ueberwindung der Welt durchzusühren, das gesteht Thomas gern zu, dennoch ist sie unumgänglich nothwendig für jeden, der zur Wahrheit gelangen und in derselben frei und seiner seinen will. "Wit der Berachtung der Welt und Verleugnung seiner selbst beginnt erst das wahrhaft fromme Leben und schreitet von da fort die zum Schauen Gottes." (Wönchsalphabeth.) Darum

wendet er sich (Rachf. Chr. III, 45.) betend zu feinem Schöpfer und fpricht: "Mein Gott, hilf mir aus meiner Trubfal. benn Menschenhulfe ift eitel. Wie oft fand ich da feine Treue, wo ich sie gewiß zu finden glaubte! Wie oft fand ich sie dort, wo ich sie gar nicht erwartete! Eitel ift also alle Hoffnung auf Menschen. Das Beil der Gerechten kommt allein von dir, o Gott! Gepriefen seift du, o Berr! mein Gott! in Allem was und begegnet. Denn wir Menschen sind schwach und unstät, leicht zu betrügen und fehr veränder= lich." - "Wem foll ich glauben, o herr! Wem anders als bir? Du bist bie Wahrheit, Die nicht trugt, noch betrogen werden fann. Alle Menschen sind Lügner, schwach, unftat, gebrechlich, besonders in Worten, so daß man faum glauben barf, was ber Wahrheit gang ähnlich zu fein scheint. Wie weise hast bu uns barum poraus gewarnt. baß wir uns vor Menschen huten follen, weil bes Menschen Keinde seine eigenen Hausgenoffen find, und daß wir nicht gleich glauben sollen, wenn Jemand uns sagt: Siehe, hier ober bort ift Chriftus. Mein eigener Schabe hat mich flug gemacht, und wollte Gott, daß ich nun vorsichtiger wurde und mich nicht wieder bethören ließe! - D, welches Blud und welchen Frieden hat man im Bergen, wenn man von Andern schweigen fann, nicht Alles ohne Unterschied glaubt, nicht alles Gehörte leicht wieder nacherzählt, fich selbst wenigen Menschen mittheilt, Dich, ben Bergenskundiger, immer sucht, sich nicht von jedem Wind ber Worte hin und her bewegen lagt, fondern den einen Wunsch beständig im Bergen trägt, daß Alles nach dem Wohlgefallen beines Willens vollbracht werde."

2. Ebenso wenig wie in der Welt, ist die Wahrheit zur Gottseligsteit auch in der Kunft und Wissenschaft, oder überhaupt in dem, was der natürliche Geist des Menschen hervorbringt, zu finden.

Thomas selbst war nicht ungelehrt, obschon ihm Gelehrsamkeit nie die Hauptaufgabe seines Lebens gewesen ist. Als Schüler des Herrn Florentius und seiner erleuchteten Genossen, besonders des Gerhard Zerbold, hatte er den Werth einer wissenschaftlichen Geistesbildung wohl kennen gelernt und in den oben mitgetheilten Biographien dieser Männer hat er hinreichend bezeugt, wie wenig er einer gutmuthigen Beschränktheit, oder gar einer geistigen Verdummung das Wort rede. Er selbst war in der heiligen Schrift sehr ersahren, kannte einen guten Theil der Kirchenväter, war auch der classischen Steratur nicht fremd und empfahl wenigstens der ersteren sleißigstes Studium dringend. In der Sprache der Gelehrten drückte er sich, wenn auch nicht elegant, doch leicht und fließend aus und hatte das lebhasteste Interesse für aute und nühliche Bücher. Er betrachtet sie als einen

nothwendigen Schmuck jedes guten Klosters und ruft ein Webe über ben Clerifer, ber ohne Gelehrsamkeit und ohne heilige Schriften ift. Die Geschichte hat es ja auch bewiesen, wie viel geistige und besonbers wiffenschaftliche Unregung von ihm ausgegangen. Die Beroen in ber Gelehrsamfeit, welche ben neuen Morgen im geistigen Leben ber Menschheit heraufführen halfen, wie Johann Wessel, Rudolph Agrifola, Rubolph Lange, Alexander Hegius, und manche andere, beren Namen uns weniger bekannt geworden sind, haben oft in feiner ftillen Zelle ber lieblichen Rebe seines Mundes gelauscht und bis an ihr Ende mit ber höchsten Berehrung biefes frommen Baters gebacht. Er erkennt ben Werth ber Wiffenschaft und Gelehrsamkeit vollfommen an und spricht: "Man barf weber die Wiffenschaft, noch jede einfache Erkenntniß ber Dinge laftern; benn an fich felbst betrachtet, ift es eine gute Sache um bas Wiffen und Erkennen und es ift von Gott geordnet." (Nachf. I, 3.) Und IV, 18: "Nicht zu verwerfen, sondern erlaubt ist eine bemuthige fromme Erforschung ber Wahrheit, Die sich aber gern belehren läßt und fich befleißigt auf ber Bahn ber gefunden Lehre erleuchteter Lehrer zu wandeln." Aber bei allem dem fand er boch vielmehr seinen Beruf darin, bei dem so mächtig erwachten wisfenschaftlichen Streben, welches in 3woll allein zu Zeiten gegen taufend lernbegierige Junglinge versammelte, vor bem Diffbrauch und ber sttlich gefährlichen Ueberschätzung der Wissenschaft zu warnen, als zu noch größerem Eifer anzutreiben. Hier nur einige seiner trefflichen Worte. In der Rachf. Chr. I, 3. spricht er: Selig, welchen die Wahrheit durch sich selbst belehrt, nicht durch Bilder oder Worte, welche verschallen, sondern durch sich selbst, wie sie ist. Unsere Deinung und unser Gefühl täuscht uns oft und sieht nicht weit. nütt ein leeres Gerebe über verborgene und bunkele Dinge, worüber wir am Tage bes Gerichts nicht angeflagt werben, wenn wir fie nicht wiffen? Das ift große Unwiffenheit, wenn wir bas Rugliche und Nothwendige vernachlässigen und eifrig nach dem trachten, was blos die Reugier reigt und Schaben bringt. Denn alsbann haben wir Augen und sehen nicht. Was fummert und die Wiffenschaft von ben Gattungen und Arten der Begriffe? Zu wem das ewige Wort rebet, ber wird von ben vielerlei Meinungen frei. - Weil aber bie Meisten mehr Werth auf die Wiffenschaft, als auf bas fromme Leben legen, barum irren fie oft und bringen feine ober nur wenig Frucht. D, wenn sie mit gleichem Fleiß ihre Fehler ausrotteten und Tugenden ampflanzten, mit bem fie gelehrte Fragen aufwerfen, fo wurde nicht so viel Boses und Aergerniß im Bolke, nicht so viel Buchtlofigkeit in ben Rlöftern entstehen. Um Tage bes Gerichtes werben wir nicht gefragt werben, was wir gelesen, sonbern was wir gethan haben, nicht wie wohlredend wir gesprochen, sondern wie gut wir gelebt Sage mir, wo find jest alle jene herren und Meifter, bie bu wohl gekannt haft, so lange fie lebten und die in hohen Ehren wegen ihrer Belehrsamkeit ftanden? Ihre Pfrunden besigen jest Unbere, und ich aweisse, ob diese ihrer gebenken. Bei Lebzeiten schienen fie etwas Großes zu fein, und nun schweigt man von ihnen. D wie schnell geht alle Herrlichkeit ber Welt bahin! Daß doch ihr Leben ihrer Lehre entsprochen hätte, bann hätten sie mit Nugen studirt und gelefen. Wie viele geben burch eiteles Wiffen in ber Welt zu Grunde. weil sie sich um die Gottseligkeit gar wenig kummern. lieber groß sein als bemuthig, beshalb werben fie eitel in ihren Bebanken. Wahrhaft groß ift, wer große Liebe hat; wahrhaft groß ift, wer sich selbst für klein hält und alle Ehre und Auszeichnung für nichts achtet; wahrhaft flug ift, wer alles Irbifche fur Schmut halt, um Christum zu gewinnen; und wahrhaft gelehrt ift, wer den Willen Gottes thut und seinen eignen verleugnet."

Daher ermahnt Thomas feine Novizen (Reben I, 9.) "Suchet euch mehr durch fromme Gebete und Thränen zu erquicken, als an subtilen Untersuchungen und langen Erzählungen zu ergößen." Daber spricht er in der Nachf. Chr. 1, 1: "Was hilft es dir, wenn du über die Dreieinigkeit hochgelehrt zu streiten verstehft, dir aber dabei die Demuth fehlt, ohne welche du der Dreieinigkeit nicht gefallen fannst? Wahrlich, hochgelehrte Worte machen ben Menschen weber heilig noch gerecht; aber ein chriftliches Leben macht uns Gott angenehm. Trachte du danach, die Reue und die Zerknirschung des Her= gens vielmehr zu empfinden, als fie schulgerecht erklären zu können. Hättest bu die ganze Bibel und alle Sprüche ber Philosophen im Ropfe, aber dabei keine Liebe und Gnade Gottes im Herzen, was wurde bir bas alles helfen? D Eitelfeit ber Eitelfeiten! Alles ift eitel, außer Gott lieben und ihm allein bienen. Das ift die höchste Weisheit, die Welt verschmähen und nach dem Himmelreiche trachten."

Bortrefflich und sehr beachtenswerth sind noch die Gedanken, welche uns hierüber Thomas in der Nachs. Chr. I, 2 und III, 43 ans Herzlegt. Aus ihnen mögen noch einige hier eine Stelle sinden: "Jeder Mensch trachtet von Natur nach Erkenntniß; aber was nütt alle Erkenntniß ohne Gottesfurcht? Wahrlich besser ist ein demüthiger Landmann, der Gott dient, als ein hochmüthiger Philosoph, der den Lauf der Gestirne beobachtet, aber dabei sich selbst vernachlässigt. Wer sich selber recht kennt, verachtet sich, und ergött sich nicht an dem Lobe, das ihm Menschen zollen. Wenn ich die Erkenntniß von allen Dingen

in ber Welt besäße, bliebe aber nicht in der Liebe, was wurde bas mir vor Gott helfen, ber mich nach meinem Thun richten wirb? Laß ab von ber allzugroßen Sucht nach Erkenntniß, benn fie führt bich zu vieler Zerftreuung und Täuschung. Gern will man scheinen, viel zu miffen und weise genannt werden; aber es giebt Bieles, mas ber Seele wenig ober gar nichts nütt. Und ber ist sehr thörig, welcher andern Dingen nachjagt, ale benen, welche ju feinem Beile bienen. Biele Worte machen die Seele nicht fatt, aber ein frommes Leben erhält ben Beift frisch und ein reines Gewiffen giebt große Zuversicht au Gott. - Jemehr bu weißt und je beffer bu es verstehft, befto strenger wirst bu gerichtet werden, wenn bein Leben nicht heiliger geworden ift. Lag bich barum burch beine Kunftfertigkeit ober Erkenntniß nicht hochmuthig machen, fondern fei vielmehr furchtfam wegen bes bir verliehenen Wiffens. Du meinst viel zu wissen und es gut ju verstehen; erkenne jedoch, daß es noch viel mehr giebt, was du nicht weißt. Blabe bich nicht auf, sondern bekenne beine Unwissenheit. Warum willst bu bich einem Andern vorziehen, ba es noch viel gelehrtere und im Gefete erfahrenere Manner giebt? Willft bu aber etwas Seilsames wiffen, fo lerne unbefannt zu bleiben und bich fur nichts halten zu laffen. Das ift die hochfte und heilfamfte Wiffenschaft, die mahre Erkenntniß und die Verachtung feiner felbft. fich felber nichts halten, aber von Andern immer gut und ebel benfen, bas ift hohe Weisheit und Vollfommenheit. Selbst wenn bu einen Andern offenbar fündigen und große Verbrechen begehen stehst, soust bu bich boch nicht für beffer halten; benn bu weißt nicht, wie lange bu bei ber Tugend beharren wirft. Gebrechlich find wir alle; aber bu halte keinen für gebrechlicher als bich felbft."

In dem andern Abschnitt läßt er den Herrn sprechen, um vor der eitelen Gelehrsamkeit zu warnen: "Mein Sohn! laß dich von den schönen und geistreichen Aussprüchen der Menschen nicht einnehmen, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in der Krast. Höre auf meine Worte, welche das Herz entzünden und den Geist erleuchten! — Wehe denen, die aus Neugierde über Vielerlei sich bei den Menschen Belehrung suchen und sich wenig um den Weg, mir zu dienen, bekümmern. Es wird die Zeit kommen, wo der Meister aller Meister, Christus, der Herr der Engel, erscheint, um Aller Lektion abzuhören, das heißt, um das Gewissen eines jeden zu prüsen. Dann wird Jerusalem mit Laternen durchsucht und die verborgenste Kinsterniß offenbar werden. Da werden alle Beweisssührungen der Gelehrten verstummen."

Besonders in hinsicht auf das heilige Sakrament warnt Tho-

mas vor neugieriger und unnuger Grübelei, (Nachf. Chr. IV, 18.) wenn man von den Abgründen der Zweifel nicht verschlungen werden wolle. "Gott kann gewiß mehr thun, als der Mensch begreift. Gott forbert von dir nur ben Glauben und einen frommen Wandel, nicht hohen Verstand und tiefe Einsicht in seine Geheimnisse. nicht verstehft und begreifft, was unter bir ift, wie wirst du begreifen. was über bir ift? Unterwirf bich Gott, und beine Bernunft fei die demüthige Magd bes Glaubens, so wird bir das Licht der mahren Erfenntniß gegeben werden, fo viel ale dir heilfam ift. Die menschliche Vernunft ist schwach und kann leicht irren ober betrogen werben. Der mahre Glaube aber fann nicht irren und nicht betrogen Daher muß alle Vernunft und menschliche Forschung bem Glauben nachfolgen, nicht vorauslaufen, viel weniger ihn beeintrachtigen. Glaube und Liebe beweisen sich besonders bei diesem hochhei= ligen und unübertrefflichen Saframente und wirken in demselben auf die verborgenste Weise. Gott, der Ewige und Unermegliche, deffen Macht grenzenlos ift, thut große und unerforschliche Wunder im Simmel und auf Erben, und feine wundervollen Werke fann fein Mensch ergründen. Denn waren die Werke Gottes von der Art. daß fie von der menschlichen Vernunft leicht begriffen wurden, fo wären sie eben beswegen nicht wunderbar und nicht unerforschlich zu nennen."

Wenn übrigens der wissenschaftliche Gesichtstreis unsers Thomas beschränft genannt werden muß, wenn er sich nicht versteigen will in philosophische Untersuchungen des Uebersinnlichen, noch sich einläßt in gelehrte Untersuchungen über geschichtliche Gegenstände, sondern seine Studien nur so weit ausdehnte, als die Erdauung des Herzens und Besserung des Lebens ihm zur Seite gehen konnte, so thut dieses seinen bisher mitgetheilten Urtheilen über Wissenschaft und Gelehrsamskeit gewiß nicht den mindesten Eintrag. Eine zuverlässige, das ganze menschliche Leben heiligende und beseligende Wahrheit ist aus der Wissenschaft an und für sich weder die jest gekommen, noch semals von ihr zu erwarten.

3. Aber auch in sich selber findet Thomas diese Wahrheit nicht verborgen, so daß sie durch Selbstbetrachtung allein zu gewinnen wäre. Selbstbetrachtung verlangt er nur, um zur Verachtung seiner selbst zu gelangen; denn wer sich kenne, der wisse, daß nichts Gutes von Natur im Menschen wohne, außer dem Bedürfniß und dem Verlangen nach der Wahrheit und einem Sinn für dieselbe. Dieses Verlangen aber werde allein durch die göttliche Gnade befriedigt. Aussührlich und trefflich spricht Thomas über das Verderben der Natur und die Wirks

famfeit der gottlichen Gnade in der Rachf. Chr. III, 8. "Gerr, mein Gott! ber du mich nach beinem Bilde und beiner Aehnlichkeit geschaffen haft, verleihe mir beine Gnabe, welche du mir als ein so großes und zu meinem Seile fo nothwendiges But gezeigt haft, bamit ich meine ganz verkehrte und zur Gunde und zum Verderben mich hinziehende Natur überwinde. Denn ich fühle in meinem Fleische bas Gefet ber Gunbe, welches bem Gefete meines Gemuthes wiberftrebt und mich unter bem Behorsam ber Sinnlichkeit in vielen Källen gefangen nimmt. 3ch fann meinen Leibenschaften nicht widersteben. wenn mir nicht beine heilige Gnabe in's Berg gegoffen wird und Beiftand leiftet. Deine Gnade, ja große Gnade bedarf ich, um bic pon Jugend auf immer jum Bofen geneigte Ratur zu besiegen. burch ben erften Menschen Abam ift fie gefallen und mit ber Gunde befleckt worden und nun ift die Strafe Diefer Befleckung auf alle Menschen übergegangen, so baß die Natur, welche von dir aut und rein geschaffen war, ber Sunde und ber Schwachheit unterworfen ift. indem ihre fich felbst überlaffenen Triebe immer jum Bofen und jum Arbischen fich hinneigen. Die fleine Rraft jum Guten, welche noch übrig geblieben, ift ein Funtlein unter ber Afche. Das ift die natürliche Vernunft, welche, obschon mit großer Kinsterniß umhüllt, doch noch ein Urtheil hat über das Wahre und Kalsche, bas Bute und Bose. Doch ift fie unfahig bas zu erfüllen, mas fie gut heißt, besitt auch nicht bas vollkommene Licht der Wahrheit, noch ift fie ihrer Reigungen Berr. Daher tommt es, mein Gott! baf ich mich nach bem inwendigen Menschen an beinem Gefete freue, weil ich weiß, daß bein Gebot gut, gerecht und heilig ift, und weil ich erfenne, daß ich alles Sündhafte und Bofe meiden muß. dem Fleische diene ich dem Gesetze ber Gunde, indem ich mehr ber Sinnlichkeit gehorche als ber Vernunft. Daher fommt es, bag bas Wollen bes Guten mir nahe liegt, ich aber bas Bollbringen beffelben nicht finde. Daher faffe ich oft viele gute Borfate; aber weil beine Onabe fehlt, um meiner Schwachheit aufzuhelfen, fo ermatte ich bei geringem Wiberftande und falle ab. Daher geschieht es, bag ich ben Weg der Bollfommenheit kenne, und deutlich sehe, wie ich zu handeln habe, aber, burch bie Laft bes eigenen Berberbens niebergebrudt, ju der Vollfommenheit nicht emporstrebe. D, wie unentbehrlich ift mir beine Gnabe, o Serr! um ben guten Weg zu betreten, barauf fortguschreiten und ihn zu vollenden. Ohne fie kann ich nichts thun, burch bich, wenn mich beine Gnabe ftarft, vermag ich Alles. D bu mahrhaft himmlische Gnade, ohne dich hat kein eigenes Berdienst, keine Gabe der Ratur irgend einen Werth. Weber Kunft und Wiffenschaft, noch

Reichthum, Schönheit, Stärke; weber Geist noch Berebtsamkeit gelten vor dir etwas, o Herr! ohne deine Gnade. Denn die Gaben der Natur sind dem Guten wie dem Bösen gemeinsam. Aber der Auserwählten besondere Gabe ist deine Gnade und Liebe, wodurch sie des ewigen Lebens würdig werden. So erhaben ist diese Gnade, daß weder die Gabe der Weissagung, noch der Wunder etwas ohne sie gilt. Ja auch der Glaube, die Hossfrung und alle anderen Tugenden sind dir nicht angenehm ohne diese Huld und Gnade."

So ist der Mensch nicht im Stande, irgend eine wahre, Tugend aus eigener sittlicher Kraft hervorzubringen. Zu allem, was Gott wohlgefallen soll, bedarf er der Gnade Gottes. Darum spricht er zum Schlusse jenes Abschnittes: "Deine Gnade ist meine Stärke. Sie schafft Rath und Huse. Sie ist allen Feinden überlegen, weiser als alle Weisen. Sie ist die Lehrerin der Wahrheit, die Meisterin der Zucht, das Licht des Herzens, die Trösterin in Trübsal. Sie treibt die Traurigkeit aus, verscheucht die Furcht, nährt die Andacht, erzeugt Thränen. Was bin ich ohne sie anders als ein durres Holz, ein abgestorbener Stamm, der zu nichts taugt, als hinweggeworsen zu werden? Darum, o Herr! komme mir deine Gnade allezeit zuvor und lasse mich nie ersmüden, Gutes zu thun, durch Jesum Christum, unsern Herrn."

Da jedoch die Natur des Menschen von der Sünde beherrscht ift, so widerstrebt sie der Gnade Gottes. Ja, um sich ihrer Hülfe zu entschlagen, und in ihrem eigenen, selbst verschuldeten Elend, an dem sie in ihrer Berkehrtheit Wohlgefallen hat, zu verharren, wendet sie sogar List und Ränke an und weiß sich oft den Schein der Tugend zu geben, wodurch sie Viele täuscht. Der Unterschied eines natürslichen und eines von der Gnade Gottes geläuterten und gestärkten Menschen besteht aber in folgenden Punkten. (Nachs. Chr. III, 54.)

Der natürliche Mensch ift listig und hat dabei sied selbst zum 3wed, der von Gott begnadigte wandelt einfältig und thut Alles um Gottes willen; jener liebt sein natürliches Leben, seine Freiheit, Macht, Ehre über alles, dieser geht ganz allein darauf aus, sich selbst abzusterben, sucht stets Gott zu dienen, wünscht zu siegen im Unterliegen, erniedrigt sich gern unter Alle; jener arbeitet nur für seinen eigenen Rugen, dieser weiß nichts von Eigennut und Bequemlichseit; jener läßt sich gern ehren, dieser weist alle Ehre von sich ab und auf Gott hin; jener liebt Müßiggang, dieser die Arbeit; jener das Schöne und Feine, dieser das Niedrige und Gemeine; jener das Zeitliche, dieser das Ewige; jener ist habsüchtig, empfängt lieber, als daß er giebt, dieser hält Geben für seliger als Empfangen; jener ist voll Neigung und Anhänglichseit zu den Geschöpfen, dieser sucht in ihnen stets den

Schöpfer und entsagt ber Welt; jener will nur außere Tröftungen haben, die ben Sinnen schmeicheln, dieser kennt keinen andern Troft, als Gott allein; jener hofft bei seinen Wohlthaten immer eine Bergeltung zu ernten, und möchte ste stets sehr hoch angeschlagen sehen, Diefer will keinen Lohn, als Gott allein; jener freut fich baran, viele Berwandte und hohe Ahnen ju haben, dieser neigt fich mehr ju bem Dürftigen als zu bem Reichen, mehr zu bem Unschuldigen als bem Mächtigen; jener flagt bei jedem Mangel gleich über Beschwerden, biefer trägt ftandhaft jede Entbehrung; jener ftreitet nur fur fich, bentt nur an fich, diefer führt Alles auf Gott, den Urquell aller Dinge gurud und fucht fich nicht in ftolger Selbstgenügsamkeit geltend gu machen; jener mochte alle Geheimnisse erkennen, Reuigkeiten erfahren, um mit eiteler Bielwifferei zu prunken; Dieser kummert sich um Reuigkeiten wenig, weil sie ja alle aus bem alten Berberben entspringen, fucht feine Sinne zu bezähmen, eiteles Wohlgefallen zu verschmähen, alles Lobenswerthe unter bem Schleier ber Demuth ju verhüllen, und mur zu thun und zu reden was frommt und bas Lob Gottes mehrt. So ift die Gnade ein höheres, übernatürliches und besonderes Geschenf Sie ift das einzige Siegel ber Auserwählten, bas Unterpfand bes ewigen Seils, welches ben Menschen von dem Irdischen gur Liebe bes himmlischen erhebt und aus sinnlichen Menschen geistige schafft. Jemehr also Einer die Natur beschränkt und überwindet, besto größere Gnade wird ihm mitgetheilt, und der innere Mensch wird täglich durch neue Besuche ber Gnade nach dem Bilbe Gottes erneuert und umgewandelt."

Thomas bleibt fern bavon, philosophische ober theologische Untersuchungen über den Ursprung des Bosen anzustellen, welche bisher ben Menschen, anstatt ihn von bemfelben zu erlösen, meift nur immer sicherer in bemselben gemacht haben. Er hält sich einfach an die Worte der Schrift in dem Sinne der Kirche. Den Fall des Menschen leitet er vom Falle ber Engel ab, fragt aber nicht, auf welche Beise die Sunde von dem erften Menschen zu allen hindurchgebrungen und inwiefern alle ber Strafe berfelben mitschuldig find. Rampf (sagt er in den Reden an die Novizen II, 10) begann burch die Engel im Himmel, als Lucifer in seinem Stolze sich erheben. feiner eignen Tugend fich ruhmen, fich bem Sochften gleichstellen, und seine Freude in sich selber suchen wollte. Der zweite Kampf begann im Baradiese nach ber Schöpfung bes erften Menschen zwischen bem Teufel und dem Menschen, zwischen Eva und der Schlange. weil ber Teufel ben noch unschuldigen Menschen beneidete, baß er fich ben Eintritt in ben Simmel burch ben Gehorsam gegen bas Gebot verschaffen konnte, jo trat er in Gestalt einer Schlange mit argliftiger Frage jum Weibe, welches er als ben schwächeren und nachgiebigeren Theil erkannt hattte, und verführte fie, indem fie seinen Schmeichelmorten leicht glaubte und auf Gottes Bebot nicht mehr Aber o Jammer! ber von Gott gut geschaffene Mensch, wohnend in ber reizenden Gegend des Baradieses, verlor durch diese Uebertretung bes heiligen Gebotes ben Stand ber Unschulb und ben Ort der feligsten Ruhe. Diefer Kampf zwischen dem Teufel und bem Menschen wird nun fo lange bauern, als bas Menschengeschlecht auf ber Erde lebt, und bis die Bahl ber Auserwählten voll ift, hort ber bofe Beift nicht auf, die ihm widerstrebenden Guten zu verfolgen. Er fennt feine Rube. Wohin er felbst nicht kommt, schickt er im Gebeimen feine Boten, um ben Frieden ber Menschen ju gerftoren ober fie burch Lift zu betrügen. Bald zieht er fie vom Guten ab, bald reigt er fie jum Bofen; bald schiebt er an die Stelle ber Wahrheit allerlei Irrthumer unter, balb erregt er Zweifel. Aber ber ift betrogen, ber ihm glaubt. Er hat fein anderes Geschäft, als umberzuschweifen. Die Menschen zu versuchen und Die Guten zu verfolgen." ift bem Menschen nichts nothiger ale bie ftrengfte Bachsamfeit über Wer nicht zeitig Widerstand thut, der wird gefangen. Denn bas Berg bes Menschen ift schwach, unerforschlich in seinen Begierben und jum Bofen von Jugend auf geneigt. (Reben an bie Nov. II. 4.) Darin ermahnt die Wahrheit: (Nachf. Chr. III, 4.) "Bebenke beine Sunden mit großem Mißfallen und Herzeleid; bilbe dir nichts Großes auf beine guten Werke ein. Du bist in Wahrheit ein Sunder und vielen Leidenschaften ausgesetzt und verfallen. Folgst du dir, fo strebst du immer nach dem was nichts ift, schnell liegst du zu Boben, schnell bift du besiegt, leicht wirst du verwirrt, leicht gerftreut. Du haft nichts, beffen bu bich rühmen barfft, aber Bieles. weshalb bu bich verachten mußt. Du bift schwächer, als bu es begreifen fannft."

Erkennen soll der Mensch sein Elend, aber sich durch dasselbe nicht muthlos machen lassen; verachten soll er sich selbst, aber nicht an sich verzweiseln. Nirgends spricht Thomas dem Trübsinn das Wort, in welchem so Viele bei ihrer Bekehrung stehen bleiben. "Wirf allen üblen Trübsinn von dir, (ruft er im Rosengärtchen C. 8) welcher nur Bitterkeit und Groll in dir erzeugt. Wende dich zur süßen Betrachtung des Lebens und Leidens Christi, dann wirst du wahren Trost gegen alle Versuchung und Trauer sinden." Und in der Nachs. Ehr. III, 57. redet der Herr den Trauernden an: "Mein Sohn! wenn du Geduld und Demuth im Leiden beweisest, gefällst du mir

viel mehr, als wenn du reichlichen Trost und innige Andacht in gefegneten Stunden genießeft. Warum betrübt bich benn bas Beringfte, mas gegen bich gethan ober gerebet wirb? — Lerne baraus beine Bebrechlichkeit erkennen, die bu fcon fo oft bei ben unbedeutenbften Borfällen mit Sanden gegriffen haft. Doch geschieht dieses Alles zu beinem Besten, wenn bergleichen Gebrechlichkeiten zum Borschein fommen. Berbanne fo gut bu fannft, alle Traurigfeit wegen folcher Borfalle aus beinem Bergen. Und wenn fie bich auch niedergeschlagen haben. fo laß sie bich boch nicht niederwerfen und verwickle bich immer tiefer barin. Kannst bu nicht mit Freuden leiben, so leibe boch wenigstens mit Gebuld. — Sei gleichmuthiger und gurte bich mit größerer Bebulb zu größerem Leiben. Es ift nicht gleich Alles verloren, wenn bu bich öfters von Trubfalen ober schweren Versuchungen gebruckt fühlft. Du bift ein Mensch und fein Gott; Fleisch bift bu und fein Wie könntest bu immer in bemselben Bustande ber Tugend feststehen, da bieses die Engel im himmel und ber erfte Mensch im Baradiese nicht vermochten? Ich bin's, ber bie Wundgeschlagenen aufrichtet und tröftet. Ich bin's, ber bie Schwachen, bie ihre Dhnmacht fühlen, zu meiner Gottheit emporhebt."

Darum bankt Thomas feinem Schöpfer von ganzem Bergen für die große Wohlthat, daß er ihn zu einem vernünftigen Menschen geschaffen; ihm herrschaft verliehen über bie Werke seiner Sanbe, und nach seinem Bilbe ihn gestaltet hat. "Dieses ift, spricht er (Selbst: gespr. 25.) eine große Wohlthat, welche ich burch beine hulbreiche Gute empfangen habe. 3ch habe mich nicht felbst gemacht, indem bu mich burch die Aeltern, die bu ju biesem 3wede auserwählteft, in bas Leben einführtest. Und siehe, ich bin beffer als alle anderen Geschöpfe, ich bin bevorzugt vor allen Thieren des Keldes, allen Bögeln unter bem himmel; benn, nach beinem Bilbe geschaffen, bin ich ewiger Weisheit fähig, bin schon von Ratur bes ungeschaffenen Lichtes, ber unveränderlichen Wahrheit theilhaftig. Darum bringe ich bir für mein ganzes Dasein, für Alles, was ich habe und weiß, unaussprechlichen Dank bar und wunsche und bitte, bag alle Creaturen, die im himmel und auf Erben find, jugleich mit mir beinen wunderbaren und erhabenen Namen loben in Ewigkeit. bich Bater, du Herr bes Himmels und ber Erbe! ber bu Alles aus bem Nichts hervorgerufen, burch beinen eingeborenen Sohn in bem heiligen Geifte. Aus reinem und freiem Willen, nicht burch irgend eine Nothwendigkeit gezwungen, haft bu alles geschaffen, um beine Allmacht ben Kindern ber Menschen fund zu thun. Du haft biese fichtbare Welt aufs Beste geordnet burch bie bir gleich emige. unergründliche Weisheit. Es sollen dich darum alle deine Geschöpfe preisen, welche du dir in Allem unterworfen und dem menschlichen Geschlechte zum Dienste übergeben hast. Denn wenn du es besiehlst, so gießt der Himmel zur rechten Zeit seinen Regen aus und lockt aus der Erde unzählige Kräuter hervor. Sonne und Mond erleuchten sie, die Sterne schimmern des Nachts in ihrer Ordnung. Die Duellen sprudeln, die Gewässer rauschen, Fische aller Art schwimmen fröhlich in den Wellen. Die Vögel des Himmels sliegen und singen, auf den Vergen hüpfen Ziegen, Böcke und Hirsche. Schafe und Rinder freuen sich der setten Weiden, in den Wäldern lausen mancherlei Thiere. Die Wiesen grünen, die Felder blühen, und alles Gehölz der Wälder bringt seine Früchte. Das sind deine Werke o Gott, du allein schafst solche Wunder."

4. Die Wahrheit zur Gottfeligkeit muß allein in Gott selbst gesucht werden. Wie er der Ursprung alles Erschaffenen ist, so ist er auch fortwährend die Quelle alles wahren Lebens für seine Geschöpse. Zu ihm muß der Mensch zurücksehren, wenn er die Wahrheit erlangen will, die ihn frei und selig macht; in ihm muß er ruhen, wenn er wahre Ruhe bestehen will; ihn muß er schmecken, an seiner Gegenwart sich sättigen, seine Süßigkeiten genießen, auf ihn schauen, vor seinem Auge wandeln, ihm in der reinsten Liebe vollkommen ergeben sein und um seinet willen alle Creaturen verlassen, dann wird Er selbst sein sehr großer Lohn sein.

Thomas stand in dem innigsten und lebhaftesten Berkehr mit seinem Schöpfer. Sein Buch von der Nachfolge Christi, aber besonders seine Selbstgespräche der Seele enthalten die Früchte sener Feierftunden, wo sein Geist sich zu dem Himmlischen erhob und er die Stimme des Herrn in seinem Innersten vernahm. Wie ein unerschöpflicher Quell fließt ihm die Rede, wenn er von dem Hauche Gottes sich belebt fühlte.

Bon den Geschöpfen also muß sich der Mensch entfernen, das heißt sein Herz, seine Neigung und falsche Liebe von ihnen
abwenden, wenn er den Schöpfer sinden will. "Siehe ich habe
mich weit weg entfernt und bin in der Einsamkeit geblieben." Dieser
Spruch (Ps. 55, 8.) ist ein Lieblingswort unsers Thomas. Er sagt
zu demselben in dem 9. Selbstgespräche: "D wie heilsam, wie süß
und angenehm ist es, in der Einsamkeit zu siten und zu schweigen,
mit Gott zu reden und das einige höchste Gut zu genießen, in welchem
alle anderen Güter verschlossen sind. Möchte ich doch mit jenem einsachsten und einzigen Gute so verbunden sein, daß ich durch keine
Leidenschaften und Zerstreuungen mehr zu den vergänglichen Dingen
hingezogen würde, daß ich an kein Geschöpf und kein sichtbares Wesen

meine Augen neugierig heftete! Ich unglücklicher Mensch! wer wird mich erlofen von dem Leibe biefes Tobes? Ach, wie oft geht meine Seele in ben Beschöpfen, die fie lieb hat, unter; wie oft vergift und verfaumt fie biefer wegen ihren Schöpfer! Unbeftandig ift mein Beift, bald will er dieses bald jenes; bald weilt er hier bald bort. fucht ben Frieden in den Geschöpfen und findet ihn nicht, weil jedes Geschöpf, wenn es auch bei bem Genuffe einiges Bergnugen schafft, boch keine Sättigung gewähren kann. Unerforschlich ift das Herz bes Menschen; wer will es durchschauen? doch du, o Gott, kennst meine Bebanken und weißt, daß fie eitel find. - D ewiger Gott! unermeglicher Schöpfer aller Dinge! ich bin bein Geschöpf, bas bu burch deine Allmacht hervorgerufen haft. Dich zu lieben, bin ich geschaffen; nun will ich bich lieben, und kann nicht, wie ich es will. burch eitele Liebe gefeffelt und werbe burch gahe Leidenschaften zu ben hinfälligen Dingen hingezogen. Berfuche ich es, mich loszureißen, fo vermag ich es faum ohne ben größten Schmerz. Aber wenn du mir beine Sußigkeiten mittheilft, wie schnell fliehen und verschwinden fte bann! Jedoch bisweilen erkenne ich mit dem Auge meines Geiftes bein unsichtbares Wesen an bem, was du geschaffen haft und schaue bich, bu höchstes Gut, bich, ben wahrhaftigen, ewigen Gott. Dann ergobt es mich in diesem Anschauen zu verweilen. Aber sogleich werde ich, ich weiß nicht durch welchen Hauch, aus diesen Betrachtungen herausgetrieben und burch die Liebe und bie Laft ber fichtbaren Dinge elend und feufgend barnieber gehalten. Siehe, ich nehme mir wohl feft in meinem Bergen vor und mache gleichsam einen Bund zwischen mir und bir, um beiner hohen und fostbaren Liebe willen fein Geschöpf mit falscher Liebe mehr anzuschauen, sondern Alles zu verachten und mich und alles bas Meinige gang und gar zu verlaffen. Da fteigen jedoch Gedanken, dem fündigen Fleische verwandt, so fuß an mein Berg heran, als ware in ihnen eine Gludfeligfeit gu finden, und als wurde ich ein großes Gut verlieren, wenn ich fie verachtete. - Aber wie eitel, wie trügerisch und unbeständig find boch folche Gedanken, die nach augenblicklichen Ergötzungen wieder verschwinden und mich unter Dornen und Gewiffensbiffen zurucklaffen. Webe mir! ja webe mir! baß ich ber Eitelfeit schneller glaube und Beifall schenke, bich aber, ber bu die Wahrheit bift, fo leichtfinnig verlaffe. schwer habe ich mich schon barin versundigt, daß ich in Allem, mas bir nachsteht, nicht immer bich allein geliebt habe! Dich ju lieben und zu genießen bin ich geschaffen; aber burch ungeordnete Reigung zu ben Geschöpfen habe ich bich verloren und in ihnen keine Rube für mein Berg gefunden. Befehre mich Berr! und überlaß mich nicht

ber Liebe zum Irbischen, benn benen, die dir nachfolgen, hast bu bas himmlische versprochen. "

In folch gehobener Stimmung, wo fein Berg fich gang ber Liebe Gottes geöffnet, ruft er bann (Rachf. Chr. III, 34.): "Siehe! mein Gott und mein Alles! Was will ich mehr? und was fann ich Seligeres wünschen? D Wort voll Süßigkeit und Lieblichkeit! aber nur für ben, welcher Gott lieb hat und nicht die Welt, noch was in ber Welt ift. Mein Gott und mein Alles! Das ift genug gesagt für den, der es versteht und dem, der die Liebe hat, kann es nicht oft genug wiederholt werben. Denn bift du ba, so ift Alles lieblich und füß; bist du fern, so ist Alles bitter und ekelhaft. Du machst das Berg stille und ruhig, schaffft großen Frieden und festliche Freude. Du machft es, bag wir bei allen Dingen Gutes benfen und bich in Allem loben können. — D ewiges Licht! du bift über alles erschaffene Licht erhaben! Dein Lichtstrahl aus ber Sohe blige in meine Seele hinein; er burchbringe bas Innerfte meines Bergens, reinige. erfreue und erhelle meinen Beift und alle meine Rrafte, bag ich bie anhange mit jubelndem Entzuden. D, wann fommt jener felige Tag. jene erwunschte Stunde, wo mich beine Gegenwart gang fattigen, wo bu mir Alles in Allem sein wirst? So lange mir bas nicht geschenft wird, kann meine Freude nicht vollkommen fein. Ach leider! noch lebt der alte Mensch in mir. Noch ist er nicht ganz gefreuzigt, noch nicht völlig ertöbtet. Noch emport er fich machtig wiber ben Beift, erregt innerliche Rriege und läßt mir im Reiche meiner Seele feine Ruhe. Aber du, ber du bem gewaltig braufenden Meere gebieteft und das Toben seiner Fluthen befanftigst, mache bich auf und hilf mir! Berftreue die Bolfer in mir, die Rrieg wollen, germalme fie mit beiner Rraft! Beige, ich bitte, zeige beine Großthaten und laß Die Herrlichkeit beiner Rechten offenbar werden! Denn meine einzige Hoffnung und alle meine Buflucht bift nur bu, Berr, mein Bott!"

Rur wer Alles auf den einigen Gott bezieht, findet in Gott die Wahrheit. Bielwisserei und eitele Reugierde werden sie stets versehlen. "Aus einem Worte ist Alles entstanden (heißt es Nachf. Chr. I, 3.) und ein Wort verkündiget Alles. Dieses, der Urquell aller Dinge, redet auch zu uns. Ohne dasselbe hat kein Mensch rechtes Verständniß noch Urtheil. Wem Alles Eins ist, wer Alles auf dieses Eine bezieht, Alles in dem Einen sieht, der hat ein beständiges Herz und bleibt in Frieden mit Gott. D Wahrheit, Gott! mach mich Eins mit dir durch deine ewige Liede. Es verdrießt mich vielerlei zu lesen und zu hören: in dir sinde ich Alles, was ich wünsche und verlange. Schweigen sollen alle Gelehrten, verstummen alle Krea-

iuten por beinem Angefichte! Du allein rebe ju mir. Je mehr ein Menich Eins mit fich selber und je einfältiger er im Bergen ift, befto wroheres und Höheres erfennt er ohne Muhe, weil er von oben bas Libt ber Erfenntniß empfängt. Gin reiner, einfältiger und beständiger Weift latt fich auch bei vielerlei Geschäften nicht zerftreuen, benn er thut Alles gur Chre Gottes und fucht fich in feinem Innern von aller Selbstfucht rein zu erhalten." — So fann ber Mensch nur burch innere Sammlung feines Beiftes und reine Liebe jum Beiligen -Gott finden und in ihm die Wahrheit, welche Alles erleuchtet. rum fagt Thomas weiter: "Ein guter und frommer Menfch ordnet aupor seine Geschäfte inwendig, ehe er fie auswendig zu Stande bringen will. Sie verloden ihn nicht zu lafterhaften Reigungen, sonbern er selbst lenkt fie nach bem Urtheil seiner geordneten Bernunft. " Das rum ift bemuthige Gelbsterkenntniß ein viel zuverlässigerer Beg au Gott und zur Wahrheit, als tiefes Forschen in ber Wissenschaft; barum fann diese Wahrheit gar nicht erfaßt werden ohne Selbstverleugnung und Selbstüberwindung; barum ruft Gott burch Thomas bem lebrbegierigen frommen Junglinge ju (Lehrbuch ber Jungl. C. 11.): "Hore mich, mein Sohn! ich will bich lehren, daß es dir nicht schwer und unmöglich sein wird, das zu thun, was ich verlange, (nämlich Allem zu entsagen). Liebe mich und verlaffe bich felber, so wirft bu mich an iebem Orte und ju jeder Zeit finden. 3ch bin bas hochfte Gut, ich bin ber Seele Bunichenswertheftes. Siehe, ich ftehe vor ber Thure beines herzens und flopfe an. Deffne mir, damit ich eintrete, benn ich bin bein Seil und Leben. 3ch bin Alles in Allen, bin mehr als alles Andere zu lieben und zu preisen. 3ch bin gang bein, bin bier und überall gegenwärtig; aber ber Blinde fiehet mich nicht, ber Taube höret mich nicht, der Thor verstehet mich nicht. Sei du darum auch gang mein und suche bich nirgends anders als in mir. bann ift bir bein Gott ber füßefte Benug. "

Besonders lieblich und eindringlich ist diese Ermahnung, Alles auf Gott, als das höchste Ziel zu beziehen, eingeschärft in der Rachs. Ehr. III, 9. "Mein Sohn! ruft der Herr, ich muß dein höchstes und lettes Ziel sein, wenn du wahrhaft selig sein willst. Durch solche Richtung deines Geistes werden alle deine Begierden gereinigt, welche sonst von Selbstsucht geleitet werden und auf die Geschöpfe in sündiger Weise gerichtet sind. Denn wenn du dich selbst in einem Dinge suchst, so verschwindet und vertrocknet sogleich alle Kraft in dir. Alles sühre auf mich als auf den Urquell zurück; denn ich bin es, der Alles gegeben hat. Betrachte alle einzelnen Dinge so, wie sie aus mir als aus dem höchsten Gute ausstließen und führe darum



auch Alles auf mich als seinen Urheber gurud. Aus mir schopft ber Rleine wie ber Große, ber Arme wie ber Reiche fein lebendiges Waffer als aus einem ewig sprubelnden Quell, und wer mir aus freier Liebe Dienet, ber wird Gnabe um Onabe empfangen. Wer aber außer mir feine Ehre ober in einem besonderen Gute seinen Benuß sucht, der wird in der mahren Freude nicht befestigt, noch im Herzen durch dieselbe erhoben, sondern vielfach gehindert und geängstigt werden. Schreibe bir nichts Gutes au, noch einem Menschen Tugent, sonbern leite Alles von mir, beinem Gott, ab, ohne welchen ber Mensch nichts besitzt. Ich habe Alles gegeben, ich will auch Alles wieder haben und forbere die Dankfagung mit großer Strenge. Das ift bie Wahrheit, wodurch alle eitele Ruhmsucht verscheucht wird. wenn die himmlische Gnade und die wahre Liebe bei dir eingekehrt find, bann wird tein Neib, feine Miggunft bein Berg mehr ftoren, feine Eigenliebe bich regieren. Denn Alles bestegt die göttliche Liebe und sie erweitert alle Kräfte ber Seele. Wenn bu wahrhaft weise bist. so wirst du deine Freude in mir allein suchen und deine Hoff= nung auf mich allein segen; benn Riemand ift gut als Gott allein, welcher über Alles gelobt und in Allem gepriefen werben muß."

Das ift ber größte Abel ber menschlichen Seele, in Gott ihr hochftes Gut zu befiten. "Wie ebel bift bu, o Seele! (Selbstgespr. C. 12.) welche hohen Eigenschaften liegen in bir verborgen, ba bu nicht eher Ruhe finden fannft, bis bu bas hochfte Gut erreicht und bas lette Ziel gefunden haft. Wenn bu biefes erkannt und gefunden, bann erft hört beine Unruhe auf. Gines ift nothwendig, und Dieses Eine verlange ich. Um Dieses Einen willen und burch bieses Eine ift alles Andere ba. Was ift biefes Eine? Ich vermag es nicht auszusprechen; ich fühle aber, daß ich es verlange, ich weiß. baß nichts Befferes, nichts Größeres gebacht werben fann, als biefes. Es ift mein Gott, welchem anzuhangen gut für mich ift, und zu biesem spreche und schreie ich: Sage meiner Seele, ich bin bein Beil! — Laß ab Bielerlei zu suchen. Gines festle bich, Einem hange an, in Einem bestehet Alles. Mögen Andere ben vielerlei Dingen ber Welt nachgehen, bu fuche bas eine innere But, was bir Benuge giebt. Siehe, ber Eine fucht ein Landgut, ber Andere betreibt ein Befchaft. Der häuft Silber und Gold auf, jener buhlt um Vergnügungen und Der besucht gern seine Freunde und Bermandte, jener Städte und Burgen und durchmustert verschiedene Theile der Erde mit neugierigem Auge. Der ftrebt nach Weisheit und Burben, jener nach Macht und königlicher Herrschaft. Wenige suchen bas Gine um bes Einen willen in reiner, einfältiger Beise. Darum finden fie keinen beständigen Frieden noch schmeden sie innere Gnade. Denn wer nicht Christo angehört, der sucht jest das Zeitliche und Irdische und meint groß und geehrt zu sein, wenn er daran Ueberstuß hat. Aber das kümmere dich nicht, was jene suchen, o fromme Seele! Ich versichmähe das alles, weil das einige Gut auch mein Gut ist und ich dieses Eine nur liebe und suche. Es ist mir lieber als alle Güter oben und unten. Wenn du es gefunden, so behalte und bewahre es; wenn du es bestigest, entbehrst du ohne Last alle übrigen; ja, du wirst es für recht und billig halten, Alles hinzugeben und zu erdulden, um dieses zu gewinnen."

Das Ziel Diefes Berlangens und Suchens ift Die freie Bereini= gung ber Seele mit Bott, nicht bas Aufgeben berfelben in ihm. In Liebe, in Freiheit, mit Gelbftbewußtsein foll Die Geele Gott anhangen, in ihm ruhen, vor ihm wandeln, von ihm erfüllt fein, seine Stimme beständig in fich vernehmen, bann wird bas Licht ber Wahrheit sie erleuchten und hohe Freude sie durchdringen. Doch wie soll folche Bereinigung ju Stande kommen? "Du bift Gott, ber über Alles erhaben ift, fpricht ber fromme Beter in feinen Selbftgefprachen (C. 13.), und ich bin ein armseliges Menschlein, bein Geschöpf. Du wohnst im himmel, ich auf ber Erbe. Du bist ber hochste und Erhabenfte, ich aber ein armer Bettler. Wer hat schon den Raum gemeffen, ber ben himmel von ber Erbe trennt? Sie find weit von einander entfernt, noch weiter aber bu von mir. Wer foll mich baber mit bir vereinigen? - Entweber thuft bu es felbft, ober Riemand wird es sonst vermögen. Doch, wenn bu willft, so wird es gewiß sogleich geschehen. Du weißt es, daß das Fallen und Sinken meine eigene Schuld ift; beine Gabe aber ift es, wenn ich stehe und fortschreite. Daher lebt meine Seele nur durch die Theilnahme an beinem Beifte und burch bie Mittheilung beiner heilsamen Gnabe. bu es befiehlft, so wird fie fich von der Erbe erheben; wendeft bu aber bein Angesicht ab, so wird sie verwirrt in sich zurücksinken. Um beiner Liebe und Sanftmuth willen mögest du mich au bir nehmen und mit ber Wundermacht beiner Rechte mich zu bir hinaufführen." -Und Wohl bem, ber biese Gnabe erfährt! "Selig die in bem Saufe bes herrn wohnen und preisen ihn immerbar!" "D fußes himmlisches Wort! fügt Thomas in bem Lehrbuch ber Junglinge (E. 12.) au diesem Pfalmworte hingu. Richt sich, sondern bich preifen fie, indem fie bir alles Bute juschreiben und fich selbst nichts aus Gitelfeit beilegen. Aber wie werben fie dich preisen? Erhaben und ans bachtig, rein und lieblich, feurig und verständlich, friedevoll und felig. Und was bedarfs weiter? Suche feine höheren Guter, wo Gott

Alles ift, wo er ganz gegenwärtig ift, wo er Alles wirft und erleuchtet, Alle felig macht in Herrlichfeit. D wahrhaft feliges Leben, über Alles preiswürdig, höchst liebens- und wünschenswerth, wo alle Güter zugleich vollfommen mit Gott und in Gott vereinigt sind und in höchster Lieblichfeit ohne Abnahme und Berringerung ewig dauern werden. Selig darum Alle, die in beinem Hause wohnen! sie werden dich immerdar preisen. Jeht seufze ich oft als Pilgrim in der Welt, sern vom himmlischen Gottesreiche und bete im Herzen: Wann wirst du mich trösten, wann wirst du mich erfreuen durch dein Angesicht in deinem Reiche? Führe aus diesem Gefängniß meine Seele, auf daß ich beinem Namen vertraue und dich mit allen deinen Heiligen preise in Ewigseit."

5. Das ift Beisheit, in Gott ale bem höchften Gute Die Bahrheit und ben Frieden ju fuchen. Gie fteht hoher als alle Wiffenschaft und Erkenntniß; ja ohne fie hat keine Thatigkeit des Menschen irgend einen Werth und Segen. Rach ihr, nicht nach Wiffenschaft, soll jeder Mensch ohne Ausnahme streben. In dieser Richtung auf bas himmlische unterscheibet fich die Weisheit von ber Rlugheit. "Die Beisheit, fagt Thomas im Traftat vom treuen Haushalter (I, 29.), scheint sich mehr auf die himmlischen Dinge, die Rlugheit mehr auf die zeitlichen Geschäfte zu beziehen." Die Rlugheit muß baher von ber Weisheit regiert werben; "benn bas Simmlische und Ewige follen wir geiftig und bleibend genießen, bas Zeitliche aber nur im Borübergehen besiten." Ein fluger und treuer Saushalter hat biefes befonders zu beherzigen. "Um nicht ben Beift burch bie Berwaltung ber irbischen Guter zu fehr zu zerftreuen, muß er ihn oft mit ben ewigen Butern erfrischen. Er muß um fo lieber bei den himmlischen Dingen verweilen, je gefährlicher alle zeitliche Sorge ift, bei ber ber gottliche Beiftand fehlt." Go muß feine Rlugheit von der Weisheit fich erleuchten laffen; fo muß er unter ben zeitlichen Geschäften ftete frommen Gebanken Gehor geben; fo muß er, wenn er ben Dienst ber Martha wurdig verrichten will, sich burch die Anmuth der seligen Maria erwärmen und entzunden laffen.

Der wahren himmlischen Weisheit gegenüber macht sich aber eine falsche Weisheit geltend, die nur von dieser Welt ist, ihre Freunde täuscht und ins Verderben führt. "Suche die wahre Weisheit, ermahnt deshald Thomas im Rosengärtchen (E. 3.), welche Christus lehrt und an seinem Vorbilde zeigt. Der wahre Weise haßt das Unrecht, redet die Wahrheit und übt Gerechtigkeit. Wer mäßig, keusch, fromm, demuthig und ergeben lebt und die Gesahren der Versuchung meibet, der ist weise und gesällt Gott wohl; der genießt eines guten Ruses,

bewahrt sich ein gutes Gewissen, verscheucht die Traurigkeit, besitzt den Frieden und empfängt häusig von Gott innige Herzensfreude, welche die Welt nicht kennt und nicht schmeckt. Aber die Weisheit die ser Welt ist Eitelkeit und gilt bei Gott für Thorheit. Sie täuscht ihre Liebhaber und peinigt zulest die, welche jest frohlocken. Die Weisheit des Fleisches ist der Tod der Seele, welcher die Weinsäuser und die Schwelger unverhosst hinwegrafft. Denn Trauer und Strase ist das häßliche Gesolge der Freuden des Fleisches. Die wahre Weisheit aber gewinnt man aus den Tiesen des göttlichen Wortes und dem heiligen Vorbilde Christi, welcher uns rathet, die Welt zu versachten, die Vergnügungen zu sliehen, das Fleisch zu bändigen, Schmerzen zu erdulden, Arbeit nicht zu scheuen und die Tugend zu lieben."

So ift Weisheit ihrem Wefen nach burchaus Eins mit mahrer Bergensfrömmigfeit und Gerechtigfeit. "Wer ber Frommigfeit fich befleißigt, wer betet und seine Gebauten auf das richtet, was broben ift, ber gleicht einem weisen Gartner, welcher auf seinem Lande Rofen und Lilien pflanget, (heißt es im vierten Capitel bes Rosengartchens). Den Engeln ähnlich ift ber, welcher bie Reinheit ber Seele und bes Leibes bewahrt; ein Rnecht ber bofen Beifter ber, welcher an Laftern und gottlosen Gebanken Gefallen hat. Wenn die Liebe Gottes ins Berg einzieht, nimmt alles Bergangliche Abschieb. Beise ift ber, welcher Millionen verachtet. Alles ift Richts, ber Konig, wie ber Bapft mit feiner bleiernen Bulle. Aller Ende ift ber Tob, Die Würmer, die Grube, die Asche. Wie sehr fich auch Giner erhebt: Nichts ift er. Der Tob hebt Alles auf. Glüdlich aber ift ber Pilger, ber einen Ruheort im himmel hat!"

Hierher gehört die liebliche Ermahnung, nach ber Beisheit gu ftreben, welche Thomas feinen Rovigen (Reben II, 3.) ertheilte, an ben Spruch Pf. 37, 30. anknupfend: "Des Gerechten Mund spricht Weisheit und seine Junge rebet Recht." "Geliebte Brüber! fagt er, also lieft und fingt man von ben Bekennern und Lehrern. welche wir mit besonderer Andacht verehren und um ihren Beiftand ansprechen muffen, damit wir durch Nachfolge ihrer Tugend nach bem Befchluffe bes gegenwärtigen Lebens in ihre Gemeinschaft aufgenommen au werben verbienen. Der Prophet beschreibt in bem verlesenen Berfe bes Pfalmes bas Leben bes gerechten Mannes, welcher Gott gefällt und eines seligen Ausganges fich erfreuen barf, wenn er in feinem guten Borfape beharrt. Das Leben bes gerechten Mannes und frommen Monches fann man aber an gewiffen Merkmalen erkennen, nämlich, baß er einen Mund habe, der fich vor dem Bofen bewahrt, eine Bunge, bie im Guten geubt ift, ein Berg, bas in Bebrangniß ruhig,

andachtig im Gebet, bei frommen Betrachtungen gehoben ift, baß er jebes gute Werk im rechten Aufschauen auf Gott thut und vom hämi= schen Argwohn gegen bie Nebenmenschen frei ift. Wer aber biefe Dinge zu befiten munscht, ber schreibe bas Gefet Gottes in fein Herz, bente fleißig über bie heiligen Worte beffelben nach, hore und lese es gern, mische fich aber nicht in weltliche Dinge. Nur um bas, was zum heile seiner Seele bient, fummere er sich; die anderen Sorgen aber werfe er von fich, weil fie ihn nichts angehen. Bu feiner Beit frohne er bem Dugiggang, fondern bete, oder ftubire, oder arbeite mit ber Sand, um ale ein treuer Knecht bas ihm anvertraute Bfund täglich zu mehren. Er lerne, bevor er lehrt; er schweige lieber, als daß er redet, wenn er weise zu werben wunscht. Er rede wenig und nur was frommt; diefes aber bringe er mit Bescheibenheit vor; er hute sich mit Bornehmen umzugehen; mit Gottesfurcht ordne er alle seine Sandlungen und Reben, weil er von bem herrn einst gerichtet wird, wenn er nur in einem Stude gegen ihn fündigt. — Selig ift ber Mann, in beffen Bergen bas Gefet Gottes ruht, beffen Mund Weisheit fpricht und nicht ber Gitelfeit ber Welt bient, beffen Bunge in jedem Kalle das Rechte redet und feine eitelen Erfindungen jum Borschein bringt; beffen Leben immer auf bas Wohlgefallen Gottes gerichtet ift; beffen Schritte inwendig und auswendig bem Befehle Gottes gemäß beständig das Gute fuchen. Sein Geschäft und Beftreben ift es, bas Wahre vom Falschen, bie Tugend vom Lafter, bas Rothwendige von bem Ueberfluffigen, bas Ebele von bem An= ftößigen, bas Rlare von bem Dunkeln, ben Gerechten von bem Berfehrten, ben Einfältigen von bem Berschlagenen, ben Unschulbigen von dem Liftigen und Heuchler wohl zu unterscheiden. Wenn ihr nun mahre Weisheit sucht und ein friedevolles Leben zu haben wünscht. welches Gott gefällt und bie Menschen erbaut, so ergebt euch ber wahren Demuth bes Bergens, wie geschrieben fieht: "Wo Demuth ist, da ist Weisheit. (Sprüch. Sal. 11.) Die Welt haßt die Weisheit, ber Teufel befampft fie, bas Fleisch verabscheut fie, ber Thor verlacht, ber Stolze verachtet fie. Aber besto mehr gefällt Gott ein bemuthiges und feusches Leben, mehr als alle Erkenntniß."

In biefem Sinne fpricht Thomas auch in ber Nachfolge Chrifti (I, 4.). "Das ift große Weisheit: in seinen Handlungen sich nicht übereilen, noch auf seinem eigenen Sinn hartnäckig bestehen. Dazu gehört auch, daß man nicht jedem Worte der Menschen glaube, und was man hort oder glaubt, nicht sogleich wieder vor Anderer Ohren ausschütte. Mit einem weisen und gewissenhaften Mann psiege Umgang und suche lieber von einem Bessere unterwiesen zu werden, als

beinem Eigendünkel zu folgen. Ein frommes Leben macht ben Menschen weise wor Gott und ersahren in vielen Dingen. Je bemüthiger Jemand in sich selber und je Gott ergebener er ist, besto weiser und ruhiger wird er in allen Dingen sein." So sindet der Mensch die wahre Weisheit nur in Gott, nur im Ausschauen auf ihn, nur im Wandel nach seinem Gesetz.

6. Rur ber Weise hat ein gutes Gewissen, welches beffer ift ale alles Wiffen. Nur ber Weise, ber Gott in Allem fucht, fteht mit fich felber im Ginflang; indem er ber Stimme feiner Bernunft, bem göttlichen Kunflein unter ber Afche, Behor giebt, bort er zugleich auch auf ben Ruf Gottes, ber ihn zu fich zieht. Das Gefet feines Gemuthes ift baffelbe wie bas Befet Bottes, welches er offenbart hat unter ben Donnern bes Sinai, und erfüllt hat in feinem Sohne. Darum ift nur in ber Beisheit, welche bie Bereinigung ber Seele mit Bott, bem Schöpfer und Erlofer fucht, Friede und felige Freude zu finden. Alle ungeordneten Reigungen bes Aleisches, alle Bestrebungen bes Menschen, die ein anderes Biel als ben Befit jenes einzigen und hochften Gutes haben, führen zum Unfrieden und richten Leib und Seele zu Grunde. "Sobalb ber Mensch eine ungeordnete Begierbe in fich nahrt, heißt es in ber Rachf. Chr. (I, 6), ift ber hausfriede feines Bergens geftort. färtige und der Beizige haben keine Ruhe, wer aber mahrhaft bemuthig und arm im Beifte ift, genießt eine Fulle bes Friedens in seinem Bergen. - Richt Nachgiebigkeit gegen bie Leibenschaften, sonbern tapferer Widerstand gegen bieselben ift ber Weg, auf bem man ben wahren Frieden bes Bergens findet. Darum ift fein Friede in einem Bergen, bas noch unter ber Berrichaft bes Fleisches fieht; fein Friede in einem Menschen, ber ihn in außerlichen Dingen sucht. Kriebe hat nur ber, ber eben fo viel Innigkeit als Rraft bes Beiftes befitt."

Es giebt aber für ben Menschen nichts Höheres und Münschenswertheres, als diesen Frieden und die Freude eines guten Gewissens.
"Der Ruhm eines guten Menschen ist das Zeugniß seines guten Gewissens. Bewahre ein gutes Gewissen, und es wird dir nie an Freuden sehlen. Ein gutes Gewissen kann sehr viel ertragen und ist voller Freude im Unglud. Ein boses Gewissen ist immer furchtsam und unruhig. Süß wirst du ruhen, wenn dir dein Herz keine Vorwürse macht. Freue dich nur, wenn du Gutes gethan hast. Bose haben nie wahrhafte Freude und schmeden keinen inneren Frieden; benn der Herr spricht: "Kein Friede den Gottlosen! Und wenn ste gleich sprechen: Wir haben Frieden; es wird uns nichts Böses treffen; wer darf es wagen uns zu schaden? Glaube ihnen nicht; benn plöglich bricht ber Born Gottes los und zu Richts werden ihre Thaten und ihre Gebanken vergeben." (Rachf. Chr. II, 6.) Und endlich heißt es im Rofengartchen (C. 8.): "Gin frommes Leben verdient Lob; bei einem lauen Wandel wirft bu bir und Andern läftig. Ein gutes Bewissen schafft Freude, ein boses erzeugt fich selber nur Bemuhe bich immer gut zu handeln, so wirft bu in gutem Frieden leben. Die Bosheit ber Argen wird bir nichts schaben, wenn du beharrlich auf dem geraden Wege der Gerechten bleibft. Gin frommer Wandel bringt Kreude des Herzens und ein autes Lob mit sich. aber eitele Aufgeblasenheit findet nie bleibendes Lob. Das schmeichelnbe Lob der Thoren schadet mehr als der harte Tadel der Gerechten. Wie fich ein Stolzer an feinen Ehren und ein Reicher an feinen Schaten ergött, so freut sich ber Demuthige an ber Verachtung feiner selbst und an feiner Armuth. Ruhm und Reichthum der Knechte Gottes ift Chriftus, ber König ber Himmel. Außer Gott ift alles Bergnügen schlecht, alle Freude eitel, alle Fülle des Reichthums Mangel. Richts ftillt ben hunger ber Seele, als Gott allein, ber fie geschaffen bat. Das Leben bes Gerechten befteht barin: Butes ju thun, bas Bofe ju erbulben, Gott in allen Studen ju loben und wegen seiner Tugend nie hochmuthig zu werden. Der lobt Gott wahrhaft, welcher gering von fich benkt und alles Gute, was er fühlt, rebet, thut, Gott allein gläubig zuschreibt. Wirft bu barum von eiteler Ehrsucht gelenkt, so laß bich nicht verleiten, sondern sprich demuthig mit dem Bropheten: Richt uns, herr, nicht uns, fondern beinem Namen gieb Das ift ber größte Triumph bes Menschen: überwinden. was ihn ergont, angreifen, was ihn schreckt, mit Sanftmuth ertragen, was ihn schwer brückt." — Daraus folgt: "Nichts ist heilsamer und nüglicher für den, welcher jum ewigen Leben zu gelangen begehrt, als immer bas Seil seiner Seele ju bebenten. Lies und burchforsche, fo viel bu magft, bu wirft nirgends bas Beil beiner Seele finden. außer in Gott und einem gottfeligen Leben. Darum fpricht ber Berr und heiland unferer Seelen zu ben Seinen: Bas hulfe es bem Menschen, so er bie gange Welt gewonne und nahme boch Schaben an seiner Seele?" — Und so schließen wir bieses Rapitel mit bem barauf im Rosengartchen (G. 17.) folgenden Bebete:

"Allheiliger Gott! neige beine Ohren zu bem Gebete beines armen Anechtes. Hilf mir und mir ift geholfen und reich bin ich allezeit burch beine Gnabe. Ach, daß ich würdig ware, einer ber Geringsten in ber Gemeinde beines himmlischen Reiches zu sein, welches du bezreitet haft ben Demüthigen, die dich lieb haben! Ich will dich lieben, Derr, meine Stärke, wie du mir selbst geboten haft, von ganzem

Herschen; dich meine Hoffnung, mein Heil und meine Wonne. Gieb mir klare Erkenntniß wider jeden Irrthum, ein reines Herz wider alle Unreinigkeit, rechten Glauben wider alle Zweifel, seste Zuversicht wider alle Berzagtheit, brennende Liebe wider alle Lauheit und Trägtheit, große Geduld wider alle Ansechtung, heilige Gedanken wider häßliche Borstellungen, Beständigkeit im Gebet wider die Ankause des Teusels, sleißiges Ausmerken auf dein Wort wider das häusige Umberschweisen meines Geistes, heilsame Beschäftigung wider die Schau vor der Arbeit und die Schläftigkeit des Herzens, Andacht in der Betrachtung deines heiligen Leidens wider die Ertödtung aller meiner sündigen Lüste. Verleihe mir alle diese Güter, mein Gott! und befestige mich in allen beinen heiligen Worten. Amen."

## Siebentes Rapitel. Bom Worte Gottes.

Diejenige Weisheit soll jeder Mensch besitzen, durch welche er aus sich heraus zu Bott geführt wird, ihn als bas hochfte Gut, ben einzigen Quell aller Wahrheit, Rube und Seligfeit betrachtet, und Alles baran giebt, um ihn zu empfangen und mit ihm vereinigt zu Es fragt fich nun: auf welchem Wege gelangt ber Mensch ju Gott? Wo findet er ihn, den Unfichtbaren und boch. Allgegenwärtigen? Welches Mittel muß er ergreifen, wenn er wahrhaft weise sein und sein Ziel erreichen will? Die einfache Antwort ber Rirche ift: er ergreife bas Wort Gottes mit glaubigem Gemuthe, weil biefes als die vollkommenfte und untruglichfte Offenbarung Gottes bas ficherfte Mittel ift, ju biefer Rube in ihm ju gelangen. . Doch haben sich gerade in Beziehung auf bas Wort Gottes von jeher zwei Abwege in der Kirche geltend gemacht, welche anstatt zum Frieden, nur jum Streit und ju ben unseligsten Berirrungen geführt haben. Die Einen ergriffen nur ben geschriebenen Buchstaben bes göttlichen Wortes, formulirten ihn zu gewiffen Glaubensfägen und behaupteten, daß von deren Annahme der Friede des Herzens und bie emige Seligfeit abhange. Wie wenig biefes Berfahren aber Segen brachte, bewiesen die alebald entstehenden Glaubeneftreitigkeiten und alle die traurigen Folgen, welche sie auf außeres und inneres Leben ber Menschen ausübten. Die Anderen suchten mit Berachtung bes Buchstabens nur nach bem Beift, fie wollten bas Wort Gottes nur als eine Kraft und ein Licht ihres Gemuthes gelten laffen, welches ber Mensch unmittelbar von oben empfangen ober in fich tragen muffe. Ihre Früchte waren nicht beffer, ale bie ber Borigen. Bahrend jene mit unstatthafter Gewalt die außere Einheit der Rirche zu erhalten fuchen und fie beshalb gerrutten, fo untergraben biefe alle Einheit und alles Gemeinwesen, indem fie gar feine objektive Wahrheitsquelle mehr anerkennen, sondern alle Wahrheit nur auf bas innere Licht jedes Einzelnen beschränfen. Bu biefer Urt gehörten viele Myftifer bes Mittelalters, die Schwarmgeifter bes Reformationszeitalters und Die Begenwart leibet gang besonders an diesem Bebrechen bes Spiritualismus.

Thomas wurde vor diesen Abwegen mit großer Sicherheit vorübergeführt, und es ist dieses der klarfte Beweis für die Reinheit und Gesundheit des Christenthums, welches er predigt. Man kann nicht

fagen, daß es feine Gelehrsamfeit war, welche ihn vor jenen Gefahren fcutte; benn gerade bie gelehrteften Manner find ihnen von jeher am meisten ausgesett gewesen und unterlegen. Bielmehr fein Gott. bem er fich mit ber findlichften Liebe und bem gläubigften Bergen ergeben hatte; feine Demuth, mit ber er nie feine eigene, fonbern nur feines Schöpfers und Erlofers Ehre fuchte; feine beilige Befinnung. mit ber er alle Unreinigkeit im Denken und Leben von fich mark. haben ihn hier in ber Wahrheit erhalten. Aus seinen einzelnen Ausfprüchen läßt fich erfennen, bag er bas Wort Gottes in einer breifach en Bebeutung ober Beziehung aufgefaßt hat, ohne jeboch brei verschiedene Dinge barunter ju verstehen. Erstens ift es ihm ber emige Urquell aller Dinge in ber Bebeutung, wie es befonders im Evang. Johannis bargeftellt wirb, als gleicher Ewigfeit und gleiches Wefens mit Gott, als dasjenige, wodurch Gott Alles geschaffen hat. 3meitens ift ihm bas Wort Gottes bas geschriebene Wort ober bie Schrift, ober bas Wort bes Wortes, in welchem jenes unbegreifliche Wort fich in menschlicher Beise uns mittheilt. Drittens ift es bas Wort ber Wahrheit im Gemuthe bes Menschen, welches ihn innerlich ohne Beraufch ber Worte lehrt, troftet, leitet und zu bem Biele ber Gottesgemeinschaft hinführt. Bei biefer tiefen und mahren Auffaffung bes Mortes Bottes bleibt Thomas fern von allem lieblofen Glaubenshaf und aller buntelhaften Selbsterhebung auf bem Wege gefunder gebre und heiligen Lebens.

1. Das Wort Gottes ift ber emige Urquell aller Dinge. ift gleichen Wefens und gleicher Ewigkeit mit Gott, hat Alles geschaffen. Thomas führt biefen Grundgebanken in zusammenhangenber Rebe in bem Traftat "von ber Erhebung bes Beiftes zu Gott" alfo aus: "D erhabenes Bort Gottes! bas vor Allen bagemefen ift. Alle erleuchtet, Alle jur Bollfommenheit führt und nichts Ungeordnetes in ben Geschöpfen läßt. Dein Wort, o Berr! ift mein Licht und bie Freude meiner Seele. Dhne baffelbe bin ich in Finfterniß und Trauer, mit bemfelben burchftromt mich Freude und Licht. mir, o Berr! die Pforte ber ewigen Klarheit, um bein Wort im Simmel ju finden. 3m Simmel bleibt bein Wort, wird ewig nur von dir geboren. D ewiges und unermeßliches Wort, burch welches alle Dinge gemacht find, welches alle fennt, alle mit Weisheit und Gerechtigfeit ordnet. Die Simmel faffen feine Erhabenheit nicht, ber Abgrund schauert jurud vor ber Tiefe seines Gerichtes und ber Erbe freis umschließt seine Ausbehnung nicht. Ewiges Wort Gottes! Durch kein Wort kann der Mensch dich wiedergeben, durch kein Bild bich barftellen, burch feine Erfenninis bich burchbringen, sonbern bu bleibft

ewig unaussprechlich und unbegreiflich. Glauben und lieben fann man bich, vollfommen verstehen und aussprechen fann bich Riemand. weil biefes Wort Gottes Gott felbst ift, wie ber Evangelift Johannes bezeugt, wenn er spricht: Im Anfang war bas Wort, und bas Wort war bei Gott und Gott war bas Wort. Unaussprechlich lieblich ift dieses Wort, suß ist es zu hören, erfreulich es zu burchbenken; selig es zu genießen. Es spricht vielfältig zu ber Seele burch Schriften fo wie burch geheime Offenbarungen, aber am füßeften und erhabenften ift es, wenn burch fich felbft, ohne außere Mittel, bie Wahrheit fich in bas Berg ergießt. Das Wort bes Menschen vergeht, aber bas Bort Gottes bleibt ewig und unveranderlich und giebt für alles Beränderliche bie unverbrüchlichen Ordnungen. — D einziges Wort Bottes! bas nicht in ber Zeit geschaffen ober entstanden, sondern vom Bater von Emigfeit her gezeugt, für die Sterblichen aber in ber Beit aus ber Junafrau Maria als Mensch geboren worben ist. Du bist ohne Grenze und ohne Ende, bu bift die Speise ber Engel und ber Menschen; genommen nimmft bu nicht ab; bu gehst nicht in ben über, der dich genießt, sondern verwandelst ihn in dich und ziehst ihn von dem geschaffenen Guten zu dem ewigen Gute empor. Wie selig ift es, bas Wort Gottes ju fennen! Die felig ift es, bas Wort Gottes ju hören, nicht bas eines Menschen, eines Engels, ober fonft eines Geschöpfes unter bem himmel! Im Schofe bes Baters ift bas Wort. ein Geheimniß bleibt ber Eingeborne, von gleicher Ewigkeit und gleichem Wesen mit bem Bater. — Wer fann biefes faffen und erkennen, wenn ihn nicht bas Wort bes Wortes belehrt? Darum fpricht bas Wort, ale es im Fleische war: Riemand fennet ben Sohn. benn ber Bater, und Niemand fennet ben Bater, benn ber Sohn, und wem es ber Sohn will offenbaren. Wir bedürfen ber Offenbarung bes Wortes, um bas Wort ju erfennen und ju verftehen. Der Brophet bittet um Berftandniß bes Bortes und fpricht; Gieb mir Erkenntniß und ich werde leben. (Bf. 119.) Leben und heil der Seele ift es, wenn man dem Worte glaubt, das Wort liebt, auf das Wort seine Hoffnung sett. Die gläubige Seele wünscht bas Wort in fich aufzunehmen, aber fie kann es nicht schauen, nicht eher kennen lernen, bis fich ihm bas Wort aus freiem Willen offenbart. Sie fann banach verlangen, aber fie fann es nicht erfaffen, bis fich bas Wort ihr im Beifte enthüllt. — Bereite bich barauf, meine Seele, und thue dazu, was du vermagst. Site in der Einsamkeit, entferne alles fündhafte Geräusch, laß bich durch nichts auswendig bewegen, noch inwendig beunruhigen. Berachte aus Liebe zu bem höchsten Gute alles Zeitliche. Wende bich gang und gar nach innen und fleige

allmählig aufwärte. Erhebe bich über bich selber und laß Alles hinter bir jurud, mas zeitlich und geschaffen ift; bamit bu bas ungeschaffene Wort findest, welches hoch erhaben ift über alle Erfenntniß der Creatur. Du vermagft nur fo viel, ale bir bas Wort Beiftand gewährt. schauft nur so weit, als bich bas Wort erleuchtet. Du liebst nur so inbrunftig, ale bich bas Wort entzundet. Im Worte wirft bu bie Welt überwinden, burch bas Wort wirft bu Gewalt haben über alles Bose. Das Wort wird bich befestigen in ber Tugend und wird bich erhöhen über die Tugend. Um des Wortes Gottes willen wirft du Alles. Bater und Mutter, Freunde und Berwandte verlaffen; bu wirft Alles, was Fleisch und Blut an sich trägt, gering achten und bem Worte anhangen, auf bag bu Ein Geift mit bem Worte burch Die Liebe werdest und nichts Anderes mehr wollen ober nicht wollen fannst, weber im Rleinen noch im Großen, weber in ber Begenwart noch in ber Zufunft, als was ber ewigen Wahrheit burchaus gefällt. Um biefes einzige Wort kennen und lieben zu lernen, ift alles Beschriebene und Gesprochene ba. — Die Beiligen Gottes haben Großes gerebet und fehr viel geschrieben, je nachbem es ihnen verlieben worden, und dieses ift den Menschen faglich. Aber wie bas Wort an fich sei, baben sie niemals sagen konnen. Alle heiligen Worte sind erft aus ber Erleuchtung bes ewigen Wortes gefloffen; von ihm ftammt alles Bahre, alles Gute, alles Heilige, jede Tugend, jede Kraft, alle Weisheit und Erkenntniß. Durch die außeren Stimmen und Bezeichnungen ber Worte hat jenes ewige Wort fich ben Weg zu uns bereitet, damit wir es suchen und finden sollen. Da wir es ohne äußeres Zeichen in feiner Unbegrenztheit nicht faffen können, fo follen wir burch die Worte ber heiligen Schrift, fo wie es bem Geschöpfe möglich ift, allmählig ihm uns nähern. Wir follen uns nicht begnugen, blos außerlich bas Wort zu hören; sonbern uns vielmehr bemühen, ins Innere einzubringen und weit über uns bas emige, ja bas einzig hochste und unvergangliche But zu suchen. Die Engel erquidt daffelbe ohne außeres Mittel; die Glaubigen unterweift es burch heilige Aussprüche und läßt sie bisweilen durch innere Erleuchtung frei zu sich auffliegen und giebt ihnen Gefühle ein, welche alle Berechnung und alles Maag überschreiten."

2. Die heilige Schrift ift die einzig zuverläffige Ofsenbarung des ewigen Wortes für und Menschen, wodurch wir zum Glauben an dasselbe und in diesem Glauben zur Liebe und zum Frieden gelangen. Dringend empsiehlt beshalb Thomas das Lesen der heiligen Schrift schon den Jünglingen im Lehrbuch der Jünglinge (C. 1.). "Sohn! von Kindheit auf nimm Belehrung an, dann wirft du bis

jum Alter bie Weisheit finden. Darum lerne vor allen andern Runften Die heilige Schrift lefen und recht verfteben, lerne festen Glauben auf ihre Worte feten und fromm und gerecht banach leben, bamit bu burch die Gnade Chrifti einst zum ewigen Leben selig gelangen kannft. Die Unkenntniß bes göttlichen Gesetzes ift bie Mutter alles Jrrthums, die Thure bes Todes, ber Untergang aller mahren Ehre, aller Tugend und alles Seils. Das Wort Gottes aber und Die Lehre Christi ift das Licht des Lebens, das Seil der Welt, Die Pforte des himmels, die Speise der Seele und die Freude des herzens. welches Bott über Alles liebt. Ein frommer Dichter, welcher fvater Monch wurde, sagt: Das ist wahre Unwissenheit, wenn man ohne Christus viele Dinge weiß. Wenn bu Chriftum recht fennft, fo ift bas hinreichend fur bich, auch wenn bu von ben übrigen, die bir ohne ihn doch nur schädlich sind, nichts weißt. Nichts muß man ber heiligen Schrift vorziehen, nichts Chrifto überordnen ober gleichstellen. Er fagt ja: Ich bin die Thure ber Schafe. wer durch mich eingeht, ber wird gerettet werden. (3oh. 10.) Und wiederum: 3ch bin ber Weg, die Wahrheit und das Leben. Riemand fommt jum Bater, außer burch mich. Niemand gelangt jum Simmel. außer durch mich. Niemand wird von der Solle befreit, außer burch Darum ruft Petrus ben Juben mit lauter Stimme zu: Es ift fein anderer Name unter bem Simmel ben Menschen gegeben, in welchem fie felig werben können, als ber Rame unsers herrn Jesu Chrifti bes Sohnes Gottes." Wie wenig ftimmt folche Ansicht von ber heiligen Schrift mit ben Bibelverboten ber romischen Rirche! Aber besonders für den Clerifer ift es ein unumgängliches Erforberniß, daß er nicht allein die Schrift tenne, sondern auch grundlich verstehe.

An das Wort des 119. Psalms anknüpsend: "Ich bin dein Knecht; gieb mir Verständniß, o Herr!" sagt Thomas in der vorher genannten Schrift: "Lesen ohne Verständniß ist gar nicht lesen. Aber wie kann ich verstehen, wenn mir nicht Jemand das Verständniß giebt? Und wer kann es mir besser geben in allen Dingen, als du, mein Gott? Selig ist der Mensch, den du, o Herr! unterweisest und ihn aus deinem Gesetze belehrst. Dich zu hören und deine Belehrungen zu empfangen ist heilsamer und kostdarer, als aller Handel mit Gold und Silber, als der Besitz aller Reichthümer. Daher nehme ich meine Jussucht zu dir, o Herr! lehre du mich deinen Willen thun und den meinigen unterlassen. Alles, was mir nöthig ist, liegt darin, daß ich zu jeder Zeit gläubig spreche: Vater! dein Wille geschehe wie im Himmel, so aus Erden. Richts ist mir besser und meiner Seele

heilsamer, als daß ich dich besite, in Dem ich alle Guter habe. Du fei mein Lehrer, du mein Buch; benn ohne bich bin ich ungelehrt und zu Allem untauglich. — Wehe bem Clerifer ohne Gelehrsam= keit und ohne Renntniß ber heiligen Schriften! Er giebt fich und Andern oft Ursache zu Irrthumern. Denn ein Clerifer ohne die heilige Schrift ift wie ein Solbat ohne Waffen, wie ein Pferd ohne Zaum, wie ein Schiff ohne Ruber, wie ein Schreiber ohne Febern, wie ein Rogel ohne Klügel. Er will emporsteigen ohne Leiter, er will das Dach becken ohne Ziegel. Er ift ein Schuhmacher ohne Pfriemen, ein Schmied ohne hammer, ein Schneiber ohne Rabel und Kaben, ein Barbier ohne Meffer, ein Schut ohne Geschof, ein Reisender ohne Stab, ein Blinder ohne Führer. Alle diese Leute konnen ohne Die nothigen Inftrumente und einen guten Lehrmeister nichts leiften. In gleicher Beise ift auch ein Rlofter und eine Genoffenschaft von Clerifern, wenn die heilige Schrift fehlt, wie eine Ruche ohne Beschirr, ein Tisch ohne Speisen, ein Brunnen ohne Waffer. foldem Uebel und Schaben unserer Seele bewahre und unser liebreicher Herr Jesus Christus und sei felbst uns Alles in Allem jest und in Ewigfeit."

Ebenso trefflich spricht Thomas auch in "ber Herberge ber Armen" (C. 2.), an die Worte: "Der Mensch lebt nicht vom Brobe allein, fonbern von einem jeglichen Worte Gottes, " anknupfend, gur Empfehlung ber heiligen Schrift und ihres gründlichen Verftandniffes. heißt baselbft: "Gott ber herr, unfer Erloser, hat ehemals in alten Zeiten zu ben Heiligen gerebet burch bas Gefetz und die Propheten und jest spricht er noch immer zu uns durch die heilige Schrift, durch bie heiligen Lehrer bes alten und neuen Testamentes, und fagt uns, was wir glauben, wie wir leben und ihm bienen follen. lies und schreib gern die Worte ber Beiligen, welche jum Beile Bieler aus dem Munde Gottes ausgegangen sind." Er erinnert bann an bas Wort bes herrn Florentius, welcher zu einem feiner Brüber fagte: "Es ift mir gleich, ob ich im alten ober im neuen Teftamente lefe; benn beibe hat Gott gemacht;" und an die Unterredung, welche Gerhard Groot mit feinem Schüler Binferinf über bas Berftanbniß ber heiligen Schrift hatte, worin jener bemerkte, daß ihm oft ein dunkeler und geheimnisvoller Sinn aufftoße, ber ihn aber zu immer fleißigerem Forschen antreibe und mit um so größerer Chrfurcht gegen bas Wort Gottes erfulle. Besonders aber solle man fich, ermahnt Thomas, fünf Brobe aus ber heiligen Schrift holen zur Speise ber Seele in ber Bufte biefes Lebens. Diefe find: ber Schmerz bes Bergens über alle begangenen Gunben, bas Befenninis bes Munbes von ben täglichen Vergehen und ber großen Nachlässigfeit bei ber Pflichterfüllung, ber göttliche Trost im Gebet und in ber Hoffnung auf Vergebung ber Sünden, die Danksagung für die von Gott empfangenen Wohlthaten, und endlich die innere Wonne bei der Betrachtung der Hoffnung auf die ewige Seligkeit und zufünstige Herrelichkeit.

Wenn schon bas eigentliche Verftandniß ber Schrift allein von Gott kommt, fo will Thomas Dieses boch nicht fo verstanden wissen, als burfe ber Gläubige bas Stubiren vernachlässigen, und brauche fich mit Burudfetung aller menschlichen Belehrung nur auf Die Kraft feines Bebetes zu verlaffen. Rein! im Begentheil ift erft ber fleifig und gewiffenhaft Studirende ber gottlichen Erleuchtung wurdig. "Bas im alten und neuen Bunde geschrieben ift, sagt Thomas im Lilienthal (C. 21.), das ift ju unserer Belehrung geschrieben. Bas bu nun nicht begreifft, suche bemuthig zu erforschen, was bu nicht recht verftehft, lag bir bescheiben von Belehrteren erflären. Denn bie Erflärung ber Reben Gottes erleuchtet bie Bergen ber Rleinen. - Lies bie kanonischen Schriften ber Bibel besonders gern und merte auf bie Auslegungen ber Belehrten mit Sorgfalt und suche fie zu verstehen." Trefflich aber bemerkt hierzu ber fromme Freund ber Wahrheit: "Doch barfft bu bich burch ben Gifer beines Studirens nicht vom Gebet und vom Besuche ber Rirche abhalten laffen. Dft werden beim Gebet und beim Gottesbienfte viele Beheimniffe ben Andachtigen enthüllt. welche ben neugierigen Forschern ewig verborgen bleiben. "

Durchaus unftatthaft und vergeblich ift ein Studiren ber heiligen Schrift, welches sich nur an ihre bunkelen Stellen mit eiteler Borliebe hangt. "Wenn bu das Erhabene darin nicht fassen kannft, fo erlerne das Einfache mit den Kleinen (heißt es ebendaselbst). Herr spricht: Laffet die Kleinen zu mir kommen, denn folchen ist bas Himmelreich. Bas also über bein Verftandniß hinausgeht, suche nicht mit Vermeffenheit zu erforschen, sondern überlaß bas Alles bem heiligen Beifte und glaube zuversichtlich, bag es mahr fei. Denn ber heilige Geift ift ber Lehrer aller Wahrheit und fann tein Zeuge bes Irrthums fein. Wenn vielen Menschen mancherlei Bweifel enistehen, so liegt die Schuld nicht an ber heiligen Schrift, sondern an der Blindheit ihres Herzens und an der Oberflächlichkeit ihres Studirens in diesen heiligen Buchern, welche alle Zeugnisse enthalten, die wir zur Erlangung bes ewigen Beiles brauchen. " - "Den Rleinen und Unerfahrenen find die einfachen Aussprüche ber Schrift besonders heilsam; die schwierigen find ihnen schädlich und nüten ihnen blos, wenn sie erklart werben. So lange ber Mensch im sterblichen Leibe wandelt,

fann er nie auslernen, und muß immer zu höherem Berftandniß fort-Aber die volle Erkenniniß ber himmlischen Dinge und bas Anschauen ber Seligen wird er nicht erlangen, bis er selbst zur ewig seligen herrlichkeit burch ben Beiftand Chrifti gelangt ift. Gine berbe und ftarte Speise schadet ben Kleinen und Schwachen. Weiche Speise und gelinder Trank nährt die Kinder. Einfache Melodien und ungefünstelte Gefänge klingen oft lieblicher und erheben und mehr, als gewaltige Tonstrucke, die wie Donner baher brausen und schwache Säufige Blibe blenden die Augen, aber ein Seelen leicht erschrecken. Licht in der Laterne läßt die Gegenstände scharf erkennen. Oft geht auf ebenem Wege ein Lamm ungestört bahin, wo ber ftarte Ochse fortgeriffen, gebunden und geschlachtet wird. Go findet ber einfältig Glaubende und bemuthig Gehorchende Gnade; vertraut er aber auf fich selber, so verliert er auch bas, mas er schon hat. Tiefe Ausfpruche ber Schrift blaben leicht hochmuthige Seelen auf, und in ihrer Gitelfeit gerathen fie julet in Blindheit. 3ch fab Menschen, welche bei ihrem einfältigen Gebet vor Andacht Thränen vergoffen, und bagegen Andere, die es laut auffagten ober absangen, ohne irgendwie bavon im Bergen gerührt zu fein. Woher fam bas? Beil ber Einfältige und Demuthige Gott in Allem, mas er thut und rebet, au gefallen sucht. Die Stimme eines bemuthigen Bergens bringt bis in ben Himmel zu Gott, die Stimme eines gebankenlosen Herzens und zerftreuten Sangere wird nur bei ben Menschen und auf ber Gaffe vernommen. Wer auf ben Ginn ber Psalmen mit Ernft achtet und fie langfam lieft und fingt, empfindet große Wonne ber Andacht. Denn ber herr ift benen freundlich, Die ein aufrichtiges Berg haben, nur feinen Ruhm und nicht ihren eigenen suchen. Gesegnet sei ber, burch beffen Rebe ober Gefang bas Berg bes Borers gerührt wirb."

Mit Demuth muß also Gottes Wort gelesen und gehört werden, und zwar mit der Demuth, welche stets auf wahre Erbauung des Herzens und Heiligung des Lebens bedacht ist. Dhne sie hat alles Studiren nur Nachtheil für die Seele des Menschen. Die wahre Freiheit des Gemüthes wird stets mehr durch Gebet und That, den Rennzeichen der ächten Demuth, als durch Lesen und Studiren errungen. Darum redet Thomas im Bewußtsein seiner inneren, in der Demuth gegründeten Freiheit mit einem wahrhaft männlichen Hochzeschle seinen Herrn an: "Herr! das ist das Kennzeichen des vollskommenen Namens, daß das Gemüth nie müde werde im Trachten nach den himmlischen Dingen, und mitten unter vielen Sorgen wie ohne Sorge hindurch wandle; nicht wie die Lauen, sondern mit der Heldenkraft eines freien Gemüthes, das sich von keinem Geschöpfe

burch eine ungeordnete Reigung gefangen nehmen läßt." Unter biese geschaffenen Dinge, welche bie Freiheit bes Gemuthes hindern, gehört nach ber Ansicht des Thomas unftreitig auch ber Buchstabe bes gottlichen Wortes, fofern man ihn losreißt von bem bie gange Schrift burchwehenden Geifte. Er will nicht ben Dienft bes Buchstabens, sondern ben Dienst bes Wortes, welches Beift und Leben ift. "Mein Sohn! läßt er ben Herrn fprechen, (Nachf. Chr. III, 3.) höre meine Worte, Worte voll Sußigkeit und Lieblichkeit, Die alle Weisheit und Wiffenschaft ber Gelehrten und Weisen bieser Welt himmelweit übertreffen. Meine Worte find Geift und Leben; fein menschlicher Verstand tann sie erschöpfen, noch ihren Werth ermeffen. Man muß sie nicht zur eitelen Beluftigung ber Neugierbe mißbrauchen, fondern mit tiefer Stille des Beiftes anhören und mit aller Demuth und großer Inbrunft auffaffen." Diefe Demuth muß fich aber offenbaren in dem heiligen Wandel nach Gottes Wort. Deshalb spricht ber Herr weiter: "Ich bin es, ber von Anbeginn die Bropheten lehrte, was fie redeten, und noch bis diese Stunde hore ich nicht auf zu allen Menschen zu reben, aber viele haben fur meine Stimme nur taube Ohren und verhartete Bergen. Biele horen die Welt lieber, als Bott, folgen mehr ben Luften bes Aleisches als bem Wohlgefallen Gottes. Die Welt verspricht zeitliche und geringe Guter, und Alles wetteifert, ihr zu dienen. 3ch verheiße bie hochsten und ewigen Guter, und bie Bergen ber Menschen ftarren vor Ralte gegen mich. wer bient und gehorcht mir in Allem mit fo großem Eifer, wie man der Welt und den herren dieser Welt dient? Errothe Sidon, ruft das Meer. (Jef. 23, 4.) Und wenn du um die Ursache fragst, so höre, warum! Um eine mäßige Pfrunde läuft man Meilen lange Wege, und um des ewigen Lebens willen mogen Biele faum einen Auß von der Erde heben. Nach jedem noch so schlechten Gewinn hascht man begierig; um einige Pfennige oder Groschen wird oft schändlich gezankt und geftritten; für ein nichtemurbiges Ding ober eine verheißene Kleinigkeit schamt man fich nicht, fich Tag und Nacht ju muhen und zu plagen. Aber für bas unwandelbare Gut, für bas unschätbare Rleinod, für die hochfte Ehre, für die endlose herrlichfeit sich auch nur im Beringsten anzustrengen, ift man viel zu träge. Erröthe also, du fauler und närrischer Knecht; schäme bich, daß jene weit unverdroffener fich um ihr Berberben bemühen, als bu um bas emige Leben. Jene jagen viel freudiger nach ber Eitelkeit, als bu nach der Wahrheit ftrebft. Jene finden fich nicht felten in ihren Soff= nungen betrogen; aber meine Berbeigungen können Reinen täuschen. und wer auf mich vertraut, wird nicht leer ausgehen. Was ich

verheißen habe, bas gebe ich auch; was ich gesagt habe, bas erfülle ich auch Jebem, ber bis ans Enbe treu bleibt in meiner Liebe."

Es fann also nur ber bußfertige und bekehrungseifrige Mensch mit mahrem Rugen Die Schrift gebrauchen. "Riemals lies mein Wort, ermahnt ber Herr (Nachf. Chr. I, 3), um gelehrter und weiser zu scheinen. Beftrebe bich vielmehr, beine Gunben in bir zu ertobten, benn bas wird bir mehr nüten, als bie Lofung spitfindiger Fragen." - Besonders muß biefe Forberung aber an ben Prebiger und Lehrer bes göttlichen Wortes gestellt werben, ber nur bann segensreich wirken fann, wenn er ben Anforderungen, welche er im Ramen Gottes an Andere ftellt, zuvor fich felbst mit ber größten Gewiffenhaftigkeit unterzogen hat. "Bevor ber Hahn ruft (heißt es im Lilienthal C. 21), geißelt und ermuntert er sich erft felbft mit feinen Flügeln. So muß auch ein frommer Bruder und gläubiger Brediger feine eigenen Fehler erft verbeffern, ehe er Undere tabelt. So nennt fich ber heilige Baulus felbft, indem er Andere unterweisen will, einen größeren Gunder als fie Alle, und fpricht: Chriffus ift in biefe Welt gefommen, um bie Gunber felig ju machen, von benen ich ber größte bin, so baß ich nicht werth bin ein Apostel zu heißen. Und warum fagt er bas? Weil er bie Rirche Gottes verfolgt hatte. Beshalb muß aber biefer heilige Mann, biefes auserwählte Gefaß, bennoch gepriesen werden? Nicht um sein felbst, sondern um feiner Berufung und ber Offenbarung Jesu Christi willen, durch welchen er gelernt hat, fanftmuthig und bemuthig ju fein und feinem Evangelium zu gehorchen. Er schreibt sich nichts Gutes zu, sondern was er gethan und gelehrt hat, führt er allein auf ben zurud, ber ihn burch seine Gnade jum Glauben, welchen er gepredigt und bis jum Tobe als treuer Diener befannt, berufen hat. Denn allein burch die Gnabe Gottes ift er bas, was er ift, und bie Gnabe ift an ihm nicht vergeblich gewesen und in ihm geblieben, bis er zu dem gekommen, welcher ihn burch fein fostbares Blut erfauft und errettet bat." In diesem Sinne heißt es auch im Rosengartchen (C. 6): "Wer gut lebt, lehrt gut; und wer gut lehrt, ift Gottes Bote." Dber im 12. Cap .: "Gut ift bas Lefen von Gott; beffer bas Gebet zu Gott; am beften bas Wirfen für Gott."

Mit der demuthigen Erkenntniß der eigenen Sünden muß die Schrift gelesen, zur Besserung des Lebens muß sie benutt werden, dann sindet der Mensch in ihr das, wonach seine Seele durstet, das Licht der beseligenden Wahrheit. Außerdem bleibt sie ihm ein verschlossenes Buch. "Wahrheit suche in der Schrift!" ermahnt Thomas (Nachs. Chr. I, 5.), denn die Wahrheit des Herrn, welche ewig bleibt, redet

zu uns burch die Schrift. Aber allein ber redlich und bemuthig suchende wird sie sinden. Die sie nicht in der Schrift suchen, sondern nur Beredtsamkeit und Kenntnisse, um ihre Eitelkeit und ihre Reugierde zu befriedigen, fallen in große Versuchungen, denn Gott ist wider sie. (Nachs. Ehr. III, 4.)

Ein Sauptstudium muffen die vier Evangelien fein, weil fie, wie schon Gerhard Groot sagte, bas Leben unsere Berrn enthalten. Thomas ermahnt feine Novigen, mit ihnen, wie mit vier Schutmauern bas Saus ihrer Seele ju befestigen. (Reben III, 2.) "Das Saus unserer Seele muß vier gerade und fefte Banbe haben, bie nicht aus frummem Bebalf und zerbrechlichen Stangen, sonbern aus koftbaren, wohl zugehauenen Quaberfteinen feft aufgebaut find. Das find die vier heiligen Evangelien, welche über die Menschwerdung Jesu Chrifti ber Wahrheit gemäß niedergeschrieben find. Sie find für die gange Welt bestimmt, um ihr ben rechten Glauben zu verleihen, und sie ju einem frommen und gerechten Leben ju führen. Wände find gleichsam die ftarten Mauern und die Thürme Jerusalems mit ihren Vorwerken, welche in Ewigkeit nicht fallen noch untergeben fönnen; benn die Wahrheit bes herrn wird bleiben von Ewigkeit zu Ewigfeit. Wie sehr auch die Welt gegen die Gläubigen, Demuthigen und Frommen wuthet, wie fehr sie der Teufel versucht, Tyrannen sie verfolgen, die Habsucht ihnen Alles raubt, so wird ber Gerechte, der auf den herrn hofft, boch nicht verzagen. Mag ihn der Bofewicht läftern, ber Beibe verspotten, ber Jube verlachen; mag ihn ber Liftige beschuldigen, der Philosoph ihn zu widerlegen suchen; mag ber Ungläubige zweifeln und ber Baretifer irren; mag ber gafterer schimpfen und ber Beseffene schreien; mag ber Buthenbe mit bem Schwerte drohen und der Wahnsinnige seine Bahne zeigen: immer wird boch über biese lügenhaften Menschen bie Obmacht haben Chriftus, ber Die Wahrheit ift. Mit feiner Gulfe, burch feine Worte ber Wahr= heit gestärkt, wird ber gläubige Chrift siegen. Fürchte bich nicht, bu kleine Herbe! spricht er. Ich will euch ben Mund öffnen und euern Beift mit Beisheit erleuchten, daß eure Gegner euch nicht widerftehen noch widersprechen können. Denn eher wird Himmel und Erde pergeben, als bag ein Buchftabe bes Gefetes falle. Christo nachfolgt, ben achten Glauben hat, fromm lebt, wie bie Evangelien lehren, ber hat vier aufrechte, feste, burch bie göttliche Liebe zusammengefittete Schutmauern, welche ben Tempel feiner Seele fraftig schuben und alle Zweifel fraftig jurudhalten. Ginem glaubigen Menschen find bie von Gott eingegebenen Worte bes heiligen Evangeliums goldene Schilde gegen die feurigen Bersuchungen bes

Teusels und ber Lüsternheit bes Fleisches; sie sind die kostbaren Steil auf der Brust des Priesters Aaron gegen die Irthümer der Welsie sind die leuchtenden Proben in der Krone der Jungfrau zum Schigegen gottlose Gedanken; sie sind die brennenden Lampen in der Mil der Kirche, die vor dem Herrn des Himmels und der Erde hell leuchten; sie sind die ehernen, mit Silber gezierten Säulen, die das gan Gebäude des Tempels tragen. Glücklich ist die Seele, welche jed Wort, welches aus dem Munde Gottes hervorgegangen und im Evan gelium Christi zu lesen und zu hören ist; liebt und werthschätzt. Söster man die evangelischen Worte hört und liest, je ausmerkam man sie durchdenkt und wiederholt, desto größere Fortschritte wir man in der Tugend machen, desto sester wird das Haus der See stehen, desto herrlicher wird es glänzen."

Bom Gebete bes Herrn endlich sagt Thomas sehr schön: "C übertrifft alle Gelübde und Gebete der Heiligen. Alle Aussprüche d Propheten, alle labungsreichen Worte der Psalmen und des hohi Liedes sindet man vollsommen in ihm verborgen. Es bittet um Alle was wir bedürsen, es preist Gott am höchsten, es vereinigt die See mit Gott und hebt sie von der Erde zum Himmel. Es durchdrin die Wolfen und steigt über die Engel empor. Selig, wer ausmertsa die einzelnen Worte Christi erwägt." (Handbuch der Mönche 5.)

... 3. Durch Bermittelung ber heiligen Schrift redet das Wort Gotte auch in bem Bemuthe bes Glaubigen zu feiner Belehrung, E mahnung und Tröftung. Es wird fein bleibender Führer auf bei Lebenswege, bas Licht feines Geiftes, Die Stimme seines vom Beift Sottes geheiligten Gemiffens. Diefe Gine Stimme ber Wahrhei von welcher alle heiligen Bücher zeugen, theilt sich aber nach be verschiedenen Bedürfniffen und Anlagen bes Menschen in verschieden Beise mit, so daß die mancherlei Gaben nicht aufgehoben, sonder burch ben einen beiligen Beift verklärt und geheiligt werben. ift nur eine Stimme in allen Büchern der Schrift, spricht der He (Nachf. Chr. III, 3.), aber sie belehrt nicht Alle auf gleiche Bei weil ich inwendig bin als Lehrer und als Wahrheit, Die Bergen prüf Die Gebanken durchschaue, Die Handlungen forbere und einem Jed bas Seine zuerkenne, wie ich es für gut erkenne." Aber nur b Wahrheit selbst kann uns die Wahrheit lehren, nicht das von i geschriebene Wort an und für sich, abgerissen von Jenem, ber die Wah heit ift. "Ich bin es, spricht derselbe ebendaselbst, der die Mensch Beisheit lehrt und hellere Erfenntniß selbst ben Unmundigen mitthei als sie je von einem Menschen gegeben werben könnte. Bu wem i rebe, ber wird bald weife werden und große Fortschritte im Bei

machen. — Ich bin es, der einen demuthigen Geist im Augenblice so hoch erhebt, daß er den Zusammenhang der ewigen Wahrheit tieser saßt, als Einer, der zehn Jahre in den Gelehrtenschulen studirt hat. Ich lehre ohne Wortgeräusch, ohne Meinungsverwirrung, ohne Ausgeblasenheit eiteler Ehre, ohne die Gesechte von Beweisssührungen. Ich lehre das Irdische verachten, das Gegenwärtige verschmähen, das Ewige suchen, das Himmlische schmecken, Ehre fliehen, Aergerniß ertragen, alle Hossnung auf mich sehen, außer mir nichts begehren und mich über Alles brünstig lieben. Ich rede aber nicht zu Allen auf gleiche Weise, sondern zu diesem von gemeinen, zu jenem von besonderen Dingen. Einigen erscheine ich in lieblichen Vildern und Zeichen, Anderen dese ich in hellstem Lichte Geheimnisse aus."

Darum bittet Thomas (Nachf. Chr. III, 2.): "Rede, o Berr! benn fiehe, bein Knecht horet. Dein Knecht bin ich; gieb mir Verftand. daß ich erfenne beine Zeugniffe. Reige mein Berg zu ben Worten beines Mundes, und wie Thau fließe beine Rebe. Ginft sprachen bie Kinder Ifrael zu Moses: Rede du mit uns, so wollen wir hören: aber ber herr rebe ja nicht zu uns. fonft möchten wir fterben (2 Dof. 20, 19.) So fage ich nicht, o Herr! Rein, nicht alfo; sondern lieber bitte ich wie Samuel, ber Prophet, mit Demuth und innigem Berlangen: Rebe bu. o herr! bein Knecht höret. (1 Sam. 3, 9.) Richt Mofes, nicht einer ber Bropheten rede ju mir; bu, o Berr! mein Gott! benn bu bift bas Licht ber Propheten; bu haft ihnen eingegeben, was sie geredet haben, du kannst mich allein, ohne sie vollkommen unterrichten; sie aber wurden ohne bich nichts ausrichten. fonnen wohl Schall ber Worte hervorbringen; aber ben Beift vermogen fie nicht mitzutheilen. Sie sprechen sehr schon; aber wenn bu schweigst, können ihre Worte bas Berg nicht entzunden. tonnen fie geben; aber ben Sinn öffneft nur bu. Geheimniffe tragen fie vor; aber bu schließest ben Verstand auf, bas Geheimnisvolle ju enthüllen. Gebote verfündigen fie; du aber giebst Rraft fie zu erfüllen. Sie zeigen ben Weg; aber bu ftartst bie schwachen Rufe, barauf zu wandeln. Sie wirken nur von außen, bu aber unterrichtest und erleuchtest die Bergen. Sie begießen außerlich; du giebst innerlich bas Bedeihen. Sie schreien nur in die Ohren; du giebst Verstand in das Berg, daß man das Gehörte verstehe. So rebe benn nicht Moses zu mir, sondern bu, mein Berr und Gott, bu ewige Wahrheit; ba= mit ich nicht etwa sterbe und ohne Früchte bleibe, wenn ich nur durch das Wort von außen ermahnet und nicht inwendig entzündet werde; und damit mir nicht jum Gerichte werbe das Wort, bas ich blos äußerlich gehört und nicht befolgt, erkannt, aber nicht geliebet, ge-

glaubt, aber nicht gehalten habe. Rebe also, o herr! ju mir. Dein Anecht horet; benn bu haft Worte bes ewigen Lebens. Rebe ju mir, damit meine Seele getroftet, mein ganzes Leben gebeffert, und bein Name verherrlicht und ewig gepriesen werbe." Darum spricht Thomas, ber Erhörung bieses Gebetes gewiß (Nachf. Chr. III, 1.): "3ch will nun hören, was ber herr, mein Bott, in mir fpricht. Die Seele, die ben herrn in ihrem Bergen reden hort, und aus feinem eigenen Munde Worte bes Troftes vernimmt! Selig bie Dhren, die das leise Wehen bes gottlichen Beiftes vernehmen und auf bas Geräusch dieser Welt nicht achten! Ja, mahrhaft selig die Dhren, bie nicht horchen auf bie Stimme, welche von außen fchallt, sondern auf die Wahrheit, welche inwendig lehrt! Selig die Augen, welche geschloffen fur alle außern Dinge, nur fur bas Innere offen und wachsam sind! Selig Alle, die in bas Innere bringen und burch tägliche lebungen fich immer mehr bereiten, himmlische Geheimniffe zu vernehmen! Selig, die fich gang Gott widmen und von allen Sinderniffen ber Welt fich lodreißen! Das merte, meine Seele, und verschließe die Thore beiner Sinnlichkeit, damit du horen fannft, was ber herr bein Gott in bir rebet. So fpricht ber herr, bein Ge liebter: 3ch bin bein Heil, bein Friede und bein Leben; halte bich ju mir, fo wirst bu Friede finden. Berlaß alles Bergangliche und suche das Ewige. Bas find alle vergängliche Dinge anders, als verführerische Nete? Und was helfen bir alle Geschöpfe, wenn du vom Schöpfer verlaffen bift? Entfage also Allem und ergieb bich wieder beinem Schöpfer, um ihm allein zu gefallen und ihm treu zu bleiben, damit du bie mahre Seligkeit ergreifen mogeft."

Damit ber Mensch auf diese Stimme des Herrn in seinem Gewissen fleißig merke, ist ihm die Trübsal und Ansechtung besonders heilsam. "Schreibe meine Worte in dein Herz, (ermahnt der Her-Nachs. Chr. III, 3.) und betrachte sie fleißig, denn zur Zeit der Bersuchung werden sie dir nothwendig sein. Was du jest, da du liesest, nicht versiehst, wird dir am Tage der Heimsuchung klar werden. Auf zweierlei Weise pflege ich meine Geliebten heimzusuchen: durch Ansechtung und durch Tröstung. Ich halte ihnen auch täglich zweierlei Borlesungen; die eine: indem ich ihre Fehler strase; die andere: indem ich sie zum Wachsthum in der Tugend ermuntere."

Dieses Wort in dem Gemüthe des Gläubigen zu fräftigen und zu versiegeln, sind die heiligen Sakramente verordnet. "Dich in deiner göttlichen Klarheit zu schauen, könnte mein Auge nicht vertragen. (Rachs. Chr. IV, 11.) Ja, selbst die ganze Welt müßte vor dem Glanze deiner Majestät und Herrlichkeit vergehen. Dadurch,

daß du dich unter bem Saframente verbirgft, fommst du meiner Schwachheit zu Gulfe. Aber ich habe boch mahrhaftig und bete an benfelben, ben die Engel im himmel anbeten; ich jest gwar nur im Glauben, jene aber im Schauen ohne Schleier. 3ch muß mich begnügen mit dem Lichte bes mahren Glaubens und in bemfelben getroft fortwandeln, bis ber Tag ber ewigen herrlichfeit anbricht und die Schattenbilber vergeben. Wenn einmal bas Bollfommene erscheint, bann wird auch ber Gebrauch ber Saframente Denn Die Saframente find unter außern Sullen verborgene Seilmittel, aber die Seligen bedurfen in ber Berrlichfeit bes himmels fein Mittel mehr jur Beiligung. - 3meierlei Bedurf. niffe fühle ich in diefem Leben, beren Befriedigung mir unentbehrlich und ohne welche mir dieses Leben unerträglich mare. Und biefe zwei Dinge, welche ich als Gefangener im Rerter Dieses Leibes höchst nothig habe, sind: Speise und Licht. Deswegen haft bu mir Schwachen beinen Leib und bein Blut zur Erquidung und Stärfung ber Seele und bes Leibes gegeben und bein Wort jur Leuchte fur meine Füße hingestellt. Dhne Diefe zwei konnte ich nicht wohl leben; benn bein Bort, mein Gott, ift bas Licht meiner Seele und bein Saframent bas Brob bes Lebens. Diese zwei fann man auch die zwei Tische nennen, die bu im Beiligthum beiner Rirche aufgestellt haft. Einer ist ber Tisch bes heiligen Altars, auf welchem bas heilige Brod, bein fostbarer Leib liegt. Der andere ift ber Tisch bes göttlichen Gesetzes, auf bem bie heilige Lehre liegt, Die uns im mahren Blauben unterweifet und ficher hinter ben Borhang in das Allerinnerfte, in das Allerheiligste hineinleitet. Dank fei bir, Herr Jesu! du Licht vom ewigen Lichte! für den Tisch der heiligen Lehre, den du une durch beine Knechte, die Bropheten und Apostel und andere Lehrer bereitet haft. Dant fei bir gebracht, bu Schöpfer und Erlofer ber Menschen, daß du, um der Welt beine Liebe zu beweisen, das große Nachtmahl bereitet haft, in welchem du uns nicht nur ein Lamm jum Borbilbe (wie im alten Bunde), sondern bich felbft, beinen Leib und bein Blut gur Speise und jum Tranke barreichft, wodurch du alle Gläubigen mit Freude erfüllft und fie trunken machft mit dem Relche bes Seils, in dem alle Freuden bes Baradiefes enthalten find, daß felbst die heiligen Engel mit uns an diesem Mable Theil nehmen, nur mit größerer Seligfeit."

Es ließen sich für die weitere Ausführung bessen, was Thomas unter ber, vermittelft des geschriebenen Wortes Gottes im Gemuthe des Gläubigen gewirkten Erleuchtung, unter dem Reden des Herrn in und und bem Zeugnisse des heiligen Geistes versteht, noch jahl-

reiche Belegstellen aus seinen übrigen Schriften herbeibringen. Schöner, tiefer, klarer hat er sich jedoch nirgends darüber ausgesprochen, als in den angeführten, welche zur Kenntniß des innigen Berhältniffes, in welchem Thomas mit seinem Herrn und Erlöser stand, genügen mögen. Wir schließen daher dieses Kapitel mit einem seiner schönsten und erhabensten Gebete um Erleuchtung des Gemüthes. (Rachs. Ehr. III, 23.)

"Erleuchte mich, guter Jesus! mit ber Klarheit bes innern Lichtes, und treibe aus bem hause meines herzens alle Kinsterniß. ben vielen ausschweifenben und bofen Gedanten, und erftide alle Bersuchungen, Die meine Seele mit Gewalt bestürmen. Streite bu für mich, bu ftarfer Gott! und bezwinge die wilden Thiere, Die reigenden Lufte, damit der Friede in mir hergestellt werde burch beine Rraft und ber laute Jubel beines Lobes wiedertone im heiligen Saale, bas ift, im reinen Gewiffen. Gebiete bem Wind und bem Sturm; fprich ju bem Meere: Sei ftille! und jum Nordwind: Webe nicht! so wird große Stille werben. Sende bein Licht und beine Bahrheit, baß fic leuchten auf Erden; benn ich bin ein leeres, wuftes und finfteres Land, bis bu mich erleuchteft. Lag bie Strome beiner Onabe von oben herabfließen; erfülle mein Berg mit bem Thau bes Simmels; eröffne mir bie Quelle ber Undacht, ju bewäffern bas Untlig ber Erbe (meines Bergens), daß fie die beften Früchte bringe. Erleichtere mein Gemuth, bas von ber Laft ber Sunde niebergebruckt ift, erhebe alle meine Begierben zu ben himmlischen Gutern, bamit ich, bie Sußigkeit jener überirdischen Seligkeit koftend, an bas Irdische nicht mehr benten moge. Biebe mich zu bir und reiß mich los von allem flüchtigen Trofte ber Kreaturen; benn fein geschaffenes Ding fann mein Berlangen vollfommen befriedigen, noch meinen hunger fillen. Berbinde mich mit bir burch bas unauflösliche Band ber Liebe; benn du allein bift bem Liebenden genug, und ohne dich ift alles Uebrige eitel und nichts. Amen."

## Achtes Rapitel. Bon Christus.

Das Wort Gottes hat darin seine beseligende Kraft für den Menichen, baß es ihm bas lauterfte und vollkommenfte Zeugniß giebt von bem Seligmacher aller Menschen, von Chrifto. Nicht gewisse Lehr= fate find in ihm die Hauptsache, durch welche Leben und Licht ausgegoffen wird unter die von der Sunde verderbte und bem Tobe preisgegebene Menschenwelt, sondern die heilige, barmherzige, ewig herrliche Berfon Jefu Chrifti, bes eingeborenen Sohnes, ber uns von Gott gemacht ift gur Weisheit und Gerechtigfeit, gur Seiligung und zur Erlösung. Diefer Weltheiland ift es, welcher fich von Anfang an ber gefallenen Menschheit erbarmt und sie aus bem Tobe jum Leben emporgezogen hat. Er war mit ben Batriarchen, mit Dofe, mit ben Bropheten; er hat durch sie geredet, sie getröftet, ihnen feine Erscheinung im Fleische vorhergesagt. Bon ihm stammt und zeugt ber gange alte Bund in ben Worten seines Gesetes, ben Ginrichtungen ber Gottesverehrung, ben Schicksalen feiner Bekenner. Alles predigt den, der da kommen soll und gleichwohl unsichtbar unablässig gegenmartig und wirksam ift in seiner erziehenden Gnade. Die Borbilber und Berheißungen finden ihre vollfommenfte Bestätigung und Erfüllung burch die Menschwerdung Jesu Christi im neuen Bund. Aber bas, was ber Erlöfer mahrend feines irbifchen Lebens erlebt, ift wieberum Borbild fur bas aus ihm fliegende Leben ber gangen Chriften-Sowohl sie, wie jede einzelne gläubige Seele hat an sich getftig wieder zu erfahren, zu erdulden und zu genießen, mas fie an ihrem herrn und Saupte gesehen. Darum geht in ber Nachfolge Chrifti bas gange Leben bes Chriften und ber Chriftenheit auf. fo wie sich auch in ben gläubigern Nachfolgern ber zur Rechten bes Batere erhobene Erlofer immerbar, ale ber alles Gute wirkenbe, verherrlicht und verklart. — Auf biefem ewigen Felsengrunde alles Beiles seben wir unsern Thomas in allen feinen Lebensäußerungen gegründet. Sein ganzes Denken, Fühlen, Sandeln sammelt fich um Die gottmenschliche Verson Christi und ist von ihr gewirkt und ge-Wie er nun das Wort als Zeugniß von Gott in breifacher Wirksamkeit betrachtet, nämlich als Schöpfer aller Dinge, als Schrift und als bas vermittelft ber Schrift burch ben Beift Bottes geheiligte Gewiffen bes Menschen; so liegt auch seiner Ibee von bem im Worte fich bezeugenden Erlofer eine ahnliche breifache Unschauungemeise

zu Grunde: er ist ihm nämlich erstens ber verheißene oder vielmehr sich selbst verheißende, zweitens der erschienene, und drittens der in seinen Gläubigen sich ewig verkärende und verherrlichende Christus. Nach diesen drei Beziehungen wollen wir nun unsern Thomas über seinen Heiland und Erlöser vernehmen.

1. Christus, der Welterlöser, hat sich selbst verheißen und seine irdische Erscheinung vorbereitet durch den ganzen alten Bund. Alle Worte Moss und der Propheten, durch welche Christus geredet hat, alle gottesdienstlichen Einrichtungen des auserwählten Volkes, welche Christus gestistet hat, alle Schicksale des ganzen Volkes, wie seiner einzelnen Bertreter und Führer, welche Christus geordnet und geleitet hat, geben von ihm Zeugniß. Deshalb spricht Christus: "Forschet in der Schrist!"

Diese Grundgebanken führt Thomas in seiner erften Bredigt ober Meditation, welche jedoch ihrem Umfange nach eine Abhandlung genannt werden muß, mit folgenden Worten aus: "D liebreichfter hen Sefu! Bestatte mir, beinem unwürdigen Knechte, bas Beheimniß beiner Menschwerdung mit Andacht ju betrachten, mit Scharffinn ju erforschen, mit Ehrfurcht zu verstehen, bas nicht Verstandene mit Demuth zu verehren und bir für folche Berablaffung und unaussprech liche Liebe ewig Dank zu sagen. Denn biefes Beheimniß ergobt mich mehr und ift mir freudenreicher als alle übrigen Wunder. Es regt mich mächtiger auf, zieht mich fraftiger an und reißt meinen gangen Beift unwiderstehlicher zu bir bin, als fie alle. Lag mich alfo dabei häufiger verweilen und forgfältig nachforschen, wie es von ben heiligen Propheten vor und erfannt und verfundigt worben ift. Deffne meine Augen, daß ich die Bunder beines Gesebes schaue. Du bift ber Urheber bes Gefepes, bu haft bie Propheten begeiftert und gelehrt, burch beren wunderbare Beiffagungen bu auf vielfache Beise vorherverfundet und vorgebildet worden bist, bald offenbar, bald verhüllt, wie ce die gange Reihenfolge ber Schriften bes alten Bunde Un feiner Stelle fehlt Diefes Beheimniß, augenscheinlich bestätigt. fonbern überall findet man fowohl von beiner Gottheit als auch von beiner Menschheit die zuverläffigsten Zeugniffe. Und obschon bu bas Beugniß eines Menschen nicht bedarfft, weil du die Wahrheit felbft bift. und aus ben Menschen, wenn bu willft, Propheten machft; fo hat es bir boch gefallen, um uns zu belehren und im Glauben zu befestigen, baß biefes lange vor beiner Erscheinung burch beine Beiligen verfündigt und geschrieben wurde, und haft ihren Aussprüchen eine folche Glaubwurdigfeit verliehen, bag ihnen von feiner Seite Jemand ju wibersprechen magen barf; bamit bu, wenn bu fichtbar im Rleische erschienest, als der König Ifraels und als der Heiland der Welt könntest erkannt werden. Darum antwortetest du bei deiner leiblichen Gegenwart den ungläubigen Lehrern des Gesetzes, welche dich neugierig beobachteten und mit List versuchten: "Forschet in der Schrift! denn ihr glaubt das ewige Leben darin zu haben und sie ist es, die von mir zeuget."

Daß aber bie Juben bas Geheimniß ber Menschwerdung Gottes in ber Schrift nicht fanden, war allein ihre eigene Schuld. "Erfenne, fagt Thomas ebendaselbst, die Menschwerdung Christi, welche durch den Mund ber Bropheten vollständig geweissagt ift. Und wenn bu unsern Worten und Schriften nicht glaubst, so schlage selbst beine Bibel auf. Rur entferne bas fleischliche und bu wirft es bestätigt finden. Berftanbniß und hänge bich nicht in heillosem Beginnen an ben nadten Buchftaben. Auf ben Beift, fage ich, und auf bie Beheimniffe Chrifti richte bein Berg, wenn bu ein gefundes Berftanbnif ber heiligen Schrift erhalten willst. Sonft, wenn bu ohne Chriftum bich bes Gesetses und ber Propheten rühmft, so ift bein Ruhm eitel und bein Verständniß, bem bu folgst, blind. Richt Moses wird bir belfen, wenn du Christum nicht hörst; nicht die Bropheten konnen bich schüten, wenn bu ben herrn ber Propheten nicht aufnimmft. Bergebens suchft bu beine Gerechtigkeit burchs Gefet, ba auch viele Bater schon vor ber Aufftellung bes Befetes gerecht geworben finb. Durch ben Glauben wurde Roah gerechtfertigt, und Abraham empfing, weil er Gott glaubte, schon vor ber Beschneibung bas Lob ber Ge-Rühme bich nicht beiner ebelen Abfunft, nicht ber Tugenden beiner Bater, nicht ber bir anvertrauten gottlichen Schriften. welche voll himmlischer Berheißungen find; benn Gott achtet nur auf ein bemuthiges Berg und einen rechten Blauben. Daburch wirst bu ruhmreich und Gott angenehm werben, wenn bu im Glauben an Chriftus bem Blauben und ben Sitten ber Bater nachfolgft, welche fein Berdienst in der Beobachtung des Gesetzes, in der Menge ihrer Opfer, in ihren eigenen Werfen suchten, sondern allein auf die Gnade unseres Seilandes Jesu Chrifti bauten. Wenn bu glaubst, bag er gekommen ift, so wirft bu gerettet. Wenn bu nicht glaubft, fo wird er gegen bich auftreten und bich verdammen. Denn er fpricht: Wenn ihr nicht glaubt, baß ich es bin, fo werbet ihr fterben in euren Sunden. Welche Entschuldigung kannst bu zur Vertheidigung beines Brrthums anführen? Du haft bas Befet und bie Propheten; aber fie find vielmehr beine Anklager ale Bertheibiger. Sie werben gegen bich auftreten und zeugen, daß du auch ihnen nicht glauben wollteft." Thomas weist in jener Meditation ausführlicher nach, wie bie

Menschwerdung Christi nicht allein burch die Worte Mosis und ber Propheten geweiffagt, fondern auch durch die gottesbienftlichen Ginrichtungen und Schickfale bes auserwählten Bolfes vorgebildet worben ift; ja, wie felbst die Lebensgeschichte einzelner Batriarchen. wie Abrahams, Isaafs, Jacobs, Josephs u. a. auf ihn hindeuten. Da er jedoch nichts lehrt, was die Kirche nicht auch gelehrt hatte, und nur die unvergleichliche Art seiner Darstellung und der durch sie hindurch leuchtende kindlich einfältige Glaube Alles mit dem Reize ber Reuheit giert und belebt, fo moge hier nur noch bas Beugniß Isaaks eine Stelle finden, ohne daß wir uns weiter ins Einzelne "Isaak, ber Sohn Abrahams, fagt er, legt burch feine Geschichte ein glanzendes Zeugniß für Christum ab. Seine Geburt war von einem Engel vorhergefagt, und ift baburch eine Weiffagung auf die deinige, o Berr! welche jedoch weit über die aller Menschen erhaben ift. Jener wurde nach ber Verheißung des Engels von einer unfruchtbaren Mutter geboren; bu, von Unfang ber Welt verheißen, bist nach einer viel unerflärlicheren Anordnung von einer Jungfrau geboren worden. Jener schaffte bei feiner Beburt Freude ben Aeltern und Verwandten; du aber ben Engeln und allen Menschen. großen Beweis für beine jungfräuliche Geburt liefert jenes Bunder, bas im Mutterleibe ber greisen Frau geschehen ift. Denn konntest bu solches für deinen Knecht thun, wie vielmehr vermochteft du für dich Da bu ber Schöpfer ber Natur bift und Alles unter beiner Bewalt haft, fo wirst bu auch burch fein Gefet ober Recht gebunden. Auch erglänzt in Isaak ein Borbild beines Leidens, als er von feinem Bater nach bem Befehle bes Engels geopfert werben follte. Er trug bas Holz zum Brandopfer; bu trugft bas Holz bes Kreuzes, um bas Bepräge ber Sunde an uns ju vernichten. Er wird gefesselt auf ben Altar gelegt; bu wirft gebunden und gewaltsam gemorbet, am Rreuze erhöht, um Alles zu bir hinaufzuziehen. Er war feinem Bater Abraham gehorsam; auch bu haft Gott beinem Bater bis jum Tobe am Rreuze gehorcht. Er ward geopfert, aber nicht getöbtet, weil er bas Borbild, bu aber bie Wahrheit, er bas Zeichen, bu aber bas Opfer bift. Er sollte nicht sterben, weil er der Erlöser der Welt nicht war; bu aber mußtest sterben, doch nicht wegen eigener, sonbern wegen unferer Sunden, weil du ber mahrhaftige Erlofer ber Belt bift, bagu geboren wurdeft und biefes Gebot vom Bater empfangen hatteft." -

2. Chriftus ift Menich geworben, um fich als ben Berheißenen zu bestätigen, als bas Licht ber Welt und ben Erlofer ber Renschheit barzustellen, und an seinem irbischen Leben bas ganze Leben ber Christenheit vorzubilden. Seine Menschwerdung, sein Leben und Leiden auf Erden sind die höchsten Beweise der göttlichen Liebe und Erdarmung. Jur Ausführung dieser Gedanken dienen uns besonders die Predigten des Thomas, welche nächst dem Buche von der Nachfolge Christi, unstreitig zu dem Lesenswerthesten seines schriftlichen Nachlasses gehören. Sie stellen die geschichtliche Gestalt Christiaußer uns dar, welche durch die freie gläubige Nachsolge sich in uns ausprägen soll.

Buerft preift Thomas bie Größe ber Barmherzigfeit Gottes in der Sendung seines Sohnes mit folgenden Worten (Predigt 1.): "Berr Jesu! Du haft bei beiner leiblichen Gegenwart nicht allein bas Beil ber Juden bedacht, sondern für Alle geforgt, welche burch Die heilige Predigt ber zu biesem Werke auserwählten Apostel jemals an bich glauben werben. Dbichon fie anfange einfältige und ungelehrte Manner waren, fo find fie boch burch beine tagliche Unter= weisung und spater burch bie reichliche Ausgießung bes beiligen Beiftes. welchen du verheißen hatteft, in alle Wahrheit geführt worden, so daß sie alle Tiefen ber gangen Schrift burchschauten. Und umsomehr ift ihre Bredigt zu bewundern und ihnen zuversichtlicher Glaube zu schenken, weil sie erhabene Dinge nicht aus sich selber nehmen konnten. wenn sie nicht beine allmächtige Sand dazu tüchtig gemacht hatte. Denn es ift in ber That ein schwieriges und wahrhaft göttliches Geschäft, die gange Welt ben Geseten bes Glaubens zu untermerfen. D Weisheit Gottes! Die bu aus dem Munde des Höchsten hervorgegangen bift, wieviel haft bu ju unferm Seile gethan, um uns bahin zurudzuführen, von wo wir abgefallen waren. Du haft bie Batriarchen und Propheten vorausgeschickt, um uns beine Ankunft zu verfündigen. Dann haft bu die Apostel und Evangelisten ausgesenbet. um ju lehren, daß Alles erfüllt fei. D unaussprechlich ift bein Erbarmen, o herr! erhabener, ale bag man es ausbenten konnte. Die bich nicht fannten, haft bu mit Liebe gesucht; bie bich verlaffen hatten. hast bu nicht verlassen; die gegen dich gefündigt, haft bu gnädig aufgenommen; die von dir weit abgewendet waren, haft du auf ben Beg bes ewigen Seils geführt. Benn bu fo liebreich bich zeigft gegen beine Feinde, wie wirft bu erft gegen beine Freunde fein. Gewiß Alles in Allem, auf bag nichts benen feble, die mit bir im Reiche beines Baters bein Abendmahl feiern und fich freuen."

In der 3. Predigt begrüßt er den vom himmel herabkommenden König ber Welt. "Freue dich und frohlode, ruft er, gläubige Seele! Denn dein König kommt zu dir vom himmel herab. Er ist bein herr und Gott, bein Schöpfer und Erlöser; Er, den du langst er-

wartet und feurig erfehnt haft, ift nun zu beiner Anfunft bereit. Rurchte bich nicht, Tochter Bion; fiebe, bein Konig fommt! Siebe ben Himmel, wo er ausgeht; siehe die Welt, welche er betritt. feiner Rechten leuchtet fein flammendes Gefet, in feiner Linken Reichs thum und Ehre. Siehe, um ihn find Engel und Erzengel, por ihm bie Bropheten, neben ihm die Apostel, hinter ihm ungahlige Chore von Seiligen. Wie groß ift er, ber nun bei bir einzieht! alle Berrschaften fallen ihm ju, alle Rrafte ber Simmel bienen ihm. fiehe, er kommt fromm und fanftmuthig, arm und bemuthig, obschon er ben Erbfreis richten wird mit Gerechtigkeit. — D wie erhaben und unermeßlich groß ist ber vor allen Fürsten und Königen ber Erbe. von dem der Prophet spricht, daß Gott ihn von Ewigkeit ber ju unferm Beile aufgestellt habe. Siehe er fommt nicht mit Gold und Silber, nicht mit Purpur und Buffus bededt, nicht auf Streitroffen mit glanzenden Waffen, nicht unter bem Schalle der Trompeten und Harfen, fondern in Demuth und Armuth, in Sanftmuth und Liebe, um geliebt, nicht um gefürchtet zu werben, um bie Gunber an fich ju gieben, nicht um fie zu verftoßen. Und aus welchem Antriebe tommt er? allein von feiner übergroßen Liebe, mit ber er bich geliebt hat, getrieben; allein um bich zu erlosen, ben er verloren mußte. Er tommt beiner Bebrangnis, beiner Sulflofigfeit wegen, welche fo übermäßig war; er fommt, um bich von Gunden ju erlofen und bich burch fein theueres Blut rein ju maschen. Er fommt, um beine Unwiffenheit zu erleuchten und bir ben Weg ber Wahrheit zu zeigen. Er fommt, um bich von dem Streben nach bem Irbischen gurudgurufen und dich zur Liebe des Himmlischen emporzuziehen. Er fommt. um die Tugend zu predigen und ben Laftern ein Ende zu machen, Gnade auszuspenden und dich mit den Freuden seines himmlischen Troftes zu erfüllen. Er fommt, um bich mit allem Guten auszuftatten, von allem Bofen ju befreien, bas ewige Leben bir ju geben und für bich in biefer Welt Leiben ju erbulben. Alles mas fein ift, will er dir mittheilen und fich selbst dir jum beständigen Genuffe barbieten. - Nicht einen Engel ober Erzengel schickt er, nicht einen Batriarchen ober Bropheten, fondern er fommt felbft, er, ber Konig ber Engel und ber herr ber Propheten, um bich zu erlofen, weil er bein herr und Gott ift, ber bich geschaffen hat. Denn alle Ronige und Propheten, die vor ihm waren, vermochten Riemand aus ber Sand bes Tobes ju befreien, noch jum ewigen Leben ju führen; aber er, ber machtigfte Ronig, gepriefen in Ewigfeit, befreit fein Bolf aus der hand bes Todes, gerbricht die Keffeln der holle und führt Die Auserwählten ins Paradies." - Aber nur mit feinem geiftigen

Auge, mit bem Auge bes Glaubens fann ber Mensch biefes. große Bunber schauen und ben Schöpfer und Erlofer in bem Rommenden erkennen. Die Welt, Die Gottlofen, Die Beiden erbliden mit bem Auge bes Fleisches nur bie außere vergangliche Erscheinung. "Aber ber unsichtbare Schopfer bes Weltalls wird nur mit ben Augen bes Geiftes, nur von benen, bie an Chriftum glauben und ihn von ganzem Berzen lieben, geschaut. Denn an Chriftum glauben beißt ihn geistig schauen, und ihn brünstig lieben heißt ihn im Herzen fest-Selig barum bie Augen, welche, obschon fie Chriftum im Kleische nicht gesehen haben, boch im festen Glauben auf ihn gerichtet find, ihn fromm verehren, teusch lieben und brunftig ihn aufzunehmen verlangen! Selig bie Augen, Die ihn feben, Die Die Werke Diefes himmlischen Königs zu ihrer Erbauung betrachten! Sie erblicken baran nicht die Brahlerei Diefer Welt, sondern lauter Demuth und Sanft= muth." Bermoge biefes innigen Glaubens und geistigen Unschauens Chrifti verfest sich Thomas gang in die Geschichte Jesu zurud, burchlebt fie felbst in seinem Innern, und giebt seinen Worten die munberbare Frische, Anmuth, Innigkeit und Anschaulichkeit.

Bei bem geborenen Jefustinbe ftattet er feinen Befuch ab. "Sabt ihr ihn gesehen, welchen meine Seele lieb hat?" fragt er bie Engel mit ben Worten bes hoben Liebes (3, 3.) und knupft baran seine 6. Predigt. "Bu euch rede ich, ihr heiligen Engel: sagt mir von meinem Jesus, was ihr wißt. Wo ift bas Rind, bas uns geboren ift? Zeigt mir ihn, ben meine Seele lieb hat! Bu euch rebe ich, ihr hirten: fagt mir von meinem Jesus, was ihr wißt. Wo ift das Rind, bas uns geboren ift? Was hat der Engel euch verfunbigt? Ich verfündige euch, fpricht er, große Freude. Und was habt ihr barauf gethan? Giligst und voll Freude seid ihr nach Bethlehem gegangen und habt Jesum in ber Rrippe liegend gefunden. mir genug: ich will mich auch aufmachen und biefes Rind feben. bevor ich fterbe. Und ihr Engel Gottes! leitet mich auf bem rechten Weg jur Krippe Christi! Deffnet mir Joseph und Maria! öffnet die Thure meines Geliebten, damit ich in sein Gezelt eintrete und seine heilige Erscheinung anbete. Alle Könige ber Erbe verlangten bas Ungeficht Salomo's zu sehen und seine Weisheit zu hören. Aber siehe, hier ift mehr benn Salomo. Laffet mich eintreten, damit ich seine Kußsohlen fuffe! Bas gitterft bu, meine Seele? Rufe, klopfe bis bir die Thure geoffnet wird. Tritt ein in biefes munderbare Bezelt, Die Wohnung Gottes. Rahe bich vertrauensvoll, vereinige bich von Bergen mit biefem Reugeborenen. Er wird bich nicht verftoßen noch verwerfen, sondern dich aufnehmen und seine Gnade dir offenbaren.

Fürchte bich nicht, wenn er weint in ber Krippe; er beweint beine Sünden, nicht seine Beschwerben. Er kommt, um dich zu retten, nicht zu verderben. Er kommt, um dich zu erlösen, nicht zu sessen; um Uebles zu erdulden, nicht um es dir aufzuerlegen; er wünscht dich zu befreien, nicht einzukerkern. Was zitterst du vor dem ärmlichen Kindlein? Es ist Gott, sprichst du, und die Herrschaft und Macht ist in seiner Hand. Ja! aber er ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um deine Sünden dir zu vergeben. Er breitet Erbarmung aus und hebet die Strase auf; er bringt Gnade und entsernt den Jorn; er zeigt Liebe und verdannt die Furcht. Er wünscht geliebt und nicht gesürchtet zu werden. Sprich also: "Mein Heiland und Erzlöser bist du, Herr, mein Gott! Heil mir, daß du gekommen bist!"

In ber folgenden Bredigt fpricht Thomas über bas Bermeis len bei ber Krippe Chrifti, anknupfend an die Worte 1 Dos. 28, 17 .: "Wie heilig ift biese Statte! hier ift nichts Anderes , benn Gottes Haus; hier ift die Pforte des himmels." — "Tritt ein, meine Seele, tritt ein! bieses ift die armselige Wohnung beines Ro-Bitte bir hierselbst heute gaftliche Aufnahme aus; nimm bier heute beine Herberge; bleibe bei Jesu und Maria, und feiere mit ihnen das heilige Fest (Weihnachtsfest). Tritt jedoch naher und betrachte die Einrichtung dieses Ortes sorgsältig. Siehe, wo jene verehrungewürdige Rrippe fteht, welche ben Schöpfer ber Belt birgt, welche das göttliche Kind, das himmliche Kleinod, ben Breis ber Erlofung, Die Freude ber Menschen und Engel bewahrt. Siebe, wie bier Gott Mensch geworben, in Winbeln gewickelt liegt und schweigt. Bie verborgen und armfelig lebt ber in ber Fremde, welchem Alles unterthan ift. Sier bete Gott an; hier weine vor Andacht; hier wache, lies und singe! Diesem Kinde offenbare alles Traurige, was bich brudt, ihm lege beine Bunfche vor und erwäge Alles mit ibm. Suß und liebenswürdig ift biefes Kind; es wird ben Sanftmuthigen feine Wege zeigen und bie Gebete ber Demuthigen erhoren. Es verfteht bie Rranten zu heilen, Die zerschlagenen Bergen aufzurichten, ben Trauernden ihre Sunden zu vergeben und sie von allen Leidenschaften ju befreien. Gieb ihm bein Berg und bitte, daß er feinen heiligen Ramen hineinschreibe. Gieb ihm Alles, was bu haft, und gebore ihm gang an von jest bis in Ewigfeit. Die ewige und unermefliche Liebe Jesu wird es bewirken, daß du bich felbft verläffest und ihn über Alles liebeft. - Siehe nun, meine Seele, und betrachte, welche Schäte hier ruben! nicht vergangliche Schate, nicht weltliche Freuben find es, sondern die Fleisch gewordene Weisheit Gottes, Die jungfrauliche Gottesmutter, ber bienende Joseph und bie Schaar ber Engel.

Ja Gott ift an biefer Stätte und ich rathe bir, bich niemals von hier zu entfernen. Wo fannst bu es finden, was bu hier gefunden haft? Wenn bu die gange Welt burchsuchteft, so murbest bu boch feine solche Gesellschaft, teine so heilige Versammlung wiederfinden. Die Seiligsten bes himmels und ber Erbe find hier vereint, obschon sie von der Welt vernachlässigt und verachtet werden. Bereinigt find hier Gott und Mensch, Mutter und Jungfrau, Greis und Kind. wäge, was folche Huld, folche Liebe, folche Riedrigkeit, folche Armuth, folche Lieblichkeit, folche Gnabe, fo unermegliches Erbarmen gu bedeuten habe! — Behalte bei dir die heilige Erinnerung daran und erneuere fie jährlich. Nicht einmal blos im Jahre gebenke ber Geburt Jesu und seines Lagers in der Krippe, sondern öfters richte beine Andacht barauf. Große Weisheit ift von diesem Rinde ju lernen, große Reinheit und Geduld von ihm zu empfangen, um daburch bas gange eigene Leben zu erbauen. Denn Alles, mas von und an Chrifto gefchehen ift, foll bich unterweifen; Alles, mas er gelitten hat, foll bich troften. Er ift bir und allem Bolfe jum Seil und jur Erlosung gegeben."

Das Berlieren und Wiederfinden Jefu ju Jerusalem (Luc. 2, 41 - 52.) gilt bem Thomas als Borbild ber Lebenserfahrungen. welche jeder Chrift täglich mit feinem herrn zu machen hat. wird ergahlt, fagt er in ber 11. Predigt, bag ber geliebte Jesus seinen Aeltern verloren gegangen und gerade ju ber Beit, wo fie jum Tempel bes Keftes wegen hinaufgestiegen waren. D wie ploblich greift die Rechte bes Sochsten in die Geschicke ber Menschen! Denn wenn Jesus verloren gegangen ift, welche Freude kann bann im Bergen noch wohnen? Ber Jesum verloren, hat mehr verloren als die gange Welt. Bare es nicht beffer gewesen zu Saufe ju bleiben, ale Jefum unterwege ju verlieren? Bo giebt es ein Reft, welches für folches Unglud Entschädigung bieten konnte? Denn feine Bedrängniß ift größer, als bie, wenn die Freude ben Trauernben verloren gegangen ift. - Um uns baburch zu nüten, hat jeboch Gott es geschehen laffen, bag Maria ihren Sohn verlor, ben verlorenen mit Schmerzen suchte, nach brei Tagen im Tempel fand und ben gefundenen Schat mit großer Freude bei sich bewahrte. — Gestatte mir, herr Jesu! biese Geschichte etwas sorgfältiger zu betrachten; benn ich fuhle, daß es fich bei mir geiftig öftere gutragt, mas bu ehebem bei beiner fleischlichen Gegenwart mit beiner Mutter einmal gethan haft. Ach wie oft verliere ich bich, indem meine Gunben dich vertreiben. Wie traurig gehe ich einher, wenn ich von beiner Gnade verlaffen und meiner eigenen Armuth ohne hoheren Troft anheimgestellt bin. Ift es auffallend, wenn ich bann jammere und tief aufseufze? Was foll ich thun und wohin foll ich gehen, um Refum ju fuchen, ben meine Seele lieb hat? Bo ift er, er, ber mich mit großem Trofte zu erquiden pflegt? Ich weiß es, ia ich weiß es, baß, wenn er fich jurudgezogen hat in bie Berborgenheit. ihn Riemand findet, Riemand antrifft, Riemand erfaßt, bis feine Stunde gekommen ift. Und wenn er fich hulbreich offenbaren will, fo fteht er sogleich vor uns da, geht durch verschlossene Thuren, besucht die Wohnung bes Bergens und giebt fich burch fo unzweideutige Zeichen au erkennen, daß man nicht nothig hat zu fragen: Wer bift bu? Denn bas Reuer ber Liebe, welches bem Bergen eingegoffen ift, fagt es, daß Jejus gefommen und felbft diefes Alles geschaffen bat. -3ch habe aber, wenn mir folches zustößt, einen nicht geringen Troft baran, daß auch meine liebliche Herrin ihn einst verloren hatte und biefen Berluft ihres Sohnes fehr beflagte. Sie ging nicht eber nach Saufe gurud, ale bie fie ihn, Die einzige Freude ihres Bergens. wiedergefunden hatte. Als sie ihn ba nicht gefunden, wo fie es erwartete, so fand sie ihn ba, wo sie es nicht erwartete. Denn wenn fie gewußt hatte, daß er unter ben Lehrern im Tempel fage und folde Bewunderung erregte, fo murbe fie feinen Berluft weniger beflagt, ja fich gefreut haben über bieses Ereigniß. Darum wird Jesus nicht immer ba gefunden, wo man ihn sucht, sondern er weilt oft ba, wo man es am wenigften glaubt. Niemand meine barum, er habe Refum allein; Riemand verachte einen Andern, weil er nicht weiß, wie viel Gott an ihm im Berborgenen Bohlgefallen hat, obschon ihn bie Menschen nicht fennen und er jum Schmerz verdammt scheint. Denn felbst Jesus war bamals Bielen unbekannt und Wenige wußten, wer und wie groß er sei. Wenn er wollte, bann offenbarte er fich, und wenn er wollte, so verbarg er sich; Alles aber that er in weiser und liebevoller Absicht. — Haft bu aber einmal Jesum verloren, fo übergieb bich nicht ber Berameiflung und Bestürzung, hore nicht auf zu beten, nimm nicht bie Buflucht zu irdischem Trofte; sondern suche ben Berborgenen, beklage bich selbst, und du wirst ihn im Tempel beines Herzens wiederfinben, nachdem bu ihn durch beine Sunden und beine Freude an eitelen Dingen verloren hatteft. Denn man findet Jesum nicht auf ben Straßen der Stadt, nicht in den Belagen der Spieler, nicht unter ben Freuden bes Lebens; fonbern in ber Gemeinbe ber Gerechten und in der Kirche der Heiligen. Mit Seufzen muß gefucht werben, ber burch Rerstreutheit verloren wurde. Mit großer Sorgfalt muß bewahrt werben, ber burch Sorglofigfeit entschwand. Mit Scheu und

Ehrfurcht muß erbeten werden, ber bie Tragen und Undankbaren ver-Mit ber größten Demuth muß gurudgerufen werben, ber burch Sochmuth verscheucht wird. Mit brunftigem Gebete muß befanftigt werben, ber bas Geplarr gerftreuter Gemuther nicht hort. Und wenn er auch bisweilen zogert, so verläßt er ben boch nicht, ber im Bebete beharrt; fondern gerade, wenn jener es nicht erwartet, besucht er ihn, erleuchtet ihn völliger als juvor, unterweist ihn forgfältiger, damit er fich niemals etwas anmaße, fondern bemuthig und fromm auf ihn vertraue. Wenn bu barauf wohl achtest, so wirst bu Jesum bald befänftigen und in Jerufalem finden, weil fein Aufenthalt ist der Wohnort des Kriedens. Jesus wird im Tempel beines Herzens die heiligen Worte feines Mundes predigen. Er wird bei bir wie in feinem Brautgemache verweilen. Er wird dich in Allem unterweisen, was zum Heile bient, weil ja von ihm Alles ausgeht, was jur Gnade und jur Tugend gehort, bei Engeln und bei Menschen, sowie überhaupt alles Gute, was an ben Geschöpfen fichtbar ift. Jesum mußt bu baher beständig anrufen, immer suchen und verlangen, immer im Gebachtniß bewahren. Ihn mußt bu immer preisen und verehren, ihn beständig lieben, und nichts barf bir an ihm anftößig fein; fondern in aller Seiligkeit und Reinheit bete ihn an, ber bein Gott ift, gepriesen in Ewigfeit."

Deftere ftellt Thomas fehr beilfame Bergleichungen amischen ber bemuthigen Genügsamkeit Chrifti und ber hoffartigen Ueppigkeit feiner Diener an; aber fein Tadel ift bei allem Ernfte fo mild, fo liebevoll, daß er straft, ohne zu erbittern, zum Guten ermuntert, ohne burch die Buchtruthe des Gesetzes Unluft und Widerwillen zu erweden. Inbem er an die Worte Joh. 4, 6. anfnupft, wo berichtet wird, baß Jesus, von ber Reise ermubet, sich an einem Brunnen niebergeset, wirft er einen Blid auf die Bequemlichfeit ber Monche und Bralaten, Die fich feine Diener nennen, aber auf ftattlichen Roffen ober in prächtigen Wagen umberziehen, und burch ihren Aufwand aller Welt großes Mergerniß bereiten. "Merte barauf, frommer Bruber! ermahnt er beshalb, daß Jesus von der Reise ermüdet wurde und nicht blos aur Erholung umhergezogen. Wenn bu ber Erholung bedarfft, fo gehe nicht weit weg von beinem Kloster ober Wohnort, um burch bein Umherschweifen Andere zu ftoren. Das ift eine schlechte Erholung, wenn bu dabei ben Frohfinn beines Gewiffens verlierft. ift ein Zeichen von großer innerer Leerheit und geringer Andacht, wenn man fich leicht jum Ausgehen bereit finden läßt. Efau, ber fundige Jäger, wurde, während er braußen auf den Keldern umherschweifte, seines vaterlichen Erbtheils beraubt; Jacob aber, ber ein=

fältige Mann, welcher zu Hause ber Mutter bemuthig gehorsam blieb und seine Füße vom Umberschweisen zurudhielt, empfing ben Segen bes Baters mit großer Leichtigkeit."

Aehnliche Ermahnungen ertheilt Thomas in ber Bredigt über ben bemuthigen Ginzug Jefu in Berufalem, wo es heißt: "Warum schickft du, liebster Jesu, mein König und mein Gott! beine Junger nach einem Efel und nicht nach einem Pferbe, um bir auf bem Wege ju bienen, welchen bu oft ju Fuße jurudgelegt haft? Warum zeigft Du bich Allen fo arm und unvermögend, obschon Alles im Simmel und auf Erben, Menschen und Thiere, bein Eigenthum ift? Als bu in Bethlehem geboren wurdeft, suchtest bu bir nicht einen prachtigen Balaft zur Wohnung, sondern einen gemeinen Stall und eine enge Krippe zum Ruhelager, und jest, wo du in Jerusalem einziehst, schick bu nach einem Efel, ben man bir auf furze Zeit abtreten foll. wundere mich und bedaure beine Armuth, daß du als Konig ber gangen Erbe fo ohne allen königlichen Schmud einherzugehen wunscheft. Wer von den Königen hat sonst ein Gleiches gethan? Man lieft in ben Buchern ber Könige, bag bem Ronig Salomo viele Bferbe um hohen Breis aus Aegypten gebracht wurden, und wie kommt es, daß nun bei beiner Ankunft auch nicht ein einziges für bich übrig ift? -Aber es laffen viele wichtige Urfachen fich benken, warum bu ben Efel bestiegst und nicht ein Pferd. Du thatest es nach bem Willen beines Baters, um die Beiffagungen ber Propheten zu erfüllen. Du gabst barin auch ein Beispiel mahrer Demuth und heiliger Armuth, um ben Stols und die Sabsucht ber Menschen zu unterdrucken, Die fich an Ehre, Reichthum und großer Dienerschaft ergogen. Jefus Chriftus, unfer herr und Konig, ju feinem Dienste ein fcones Pferd gehabt, wer wurde bann nicht auch ein Gleiches ihm nachthun wollen? Der Sinn bes Menschen ift jum Bosen geneigt und faft Alle ftreben nach hohen Stellen. Run aber begnügte fich Chriftus, unser bemuthiger und fanftmuthiger Ronig, auf einem Efel seinen Einzug zu halten, wie es ber heilige Beift von ihm vorausgesagt hatte, ber auf ben Demuthigen ruht, die Baupter ber Soffartigen beugt, ben Ruden ber Konige frummt und bie verfehrten Bebanken und Einbildungen vernichtet. Unser König, Gott von Emigfeit, Mensch geworden ale die Zeit erfüllet war, wollte fich in Borten und Werken von feiner Geburt bis zur Stunde seines Todes ben Menschen so barstellen, baß er allen, sowohl ben Untergeordneten als ben hochstehenden Pralaten, ein Borbild ber Demuth und ber Beiligkeit gebe. Er zeigt ben Weg mahrer Demuth in feiner großen Armuth; auf ihm gelangt man ficher jum himmlischen Jerusalem und zwar jeder Arme, wie ohne Pferd, ohne Wagen, ohne Efel, so auch ohne Geld, ohne Pfründe, ohne Purpur. Denn er selbst ist Führer und Begleiter auf diesem heiligen Wege, er selbst ist Beschützer und Lenker, und ist vom Vater dazu in die Welt gesandt, um den Weg der Demuth eben und gangbar zu machen."

Indem wir Anderes übergeben, um nicht zu weitläufig zu werben, richten wir unsere Aufmertsamkeit nur noch auf die brei Sauptereigniffe im irbischen Leben unfere herrn, fein Leiben, feine Auferftehung und seine Simmelfahrt. In ihnen findet Thomas ben ganzen Troft und die ganze Hoffnung bes Chriften begrundet. sich unter dem Kreuze die Schaar der Gläubigen verfammelt und ihrer Erlösung gewiß wirb, so feiert sie in der Auferstehung und Himmelfahrt bes Herrn zugleich auch ihren eigenen Sieg auf Erben über alle feinblichen Mächte und ihre zufünftige Erhöhung und Berherrlichung. Aber die lettere hoffnungereiche Aussicht ift nicht mög= lich, wenn die gläubige Seele sich nicht zuvor gedemüthigt hat unter bas Kreuz und im Blute Chrifti Vergebung ber eigenen Schuld und Berföhnung mit Gott gefunden hat. Darum muß sie mit Fleiß und mit Andacht ihren Blid auf bas Leiben bes herrn richten, ihres eigenen Elends sich bewußt werden und die Größe der ihr widerfahrenen Liebe und Erbarmung erkennen, um durch dieselbe von dankbarer heis liger Liebe entzündet zu werden.

Das Leiben und Sterben Chrifti ift ber hochfte Beweis feiner und bes Baters Liebe gegen uns. "D welche Sulb, heißt es in ber 22. Predigt, bes bochften Baters, welche Liebe bes eingeborenen Sohnes, welche Butigkeit bes heiligen Beiftes ift auf bas gange menschliche Geschlecht herabgeftromt! Was fagft bu bazu, meine Seele? Willst bu undankbar sein und solche Liebe vergeffen? Solltest bu ihn, ber bich so feurig geliebt, nicht wieber lieben? - Liebe ben, ber bich liebt, ber bich so fehr liebt, baß er es vorzog, ben Tod zu leiden, als dich im Berberben zu laffen. Das hat feine Liebe gethan. Riemand hat größere als er bewiesen; barum hat er auch für Alle genug gethan. Bas bu auch von ben Geschichten ber Beiligen horft, findeft bu im Leben und im Leiben Chrifti boch in größerer herrlichfeit. Das Leiben Chrifti übertrifft alle Leiben ber Beiligen in vielfacher Weise. Durch bas Leiden Christi ift erst das Leiden der Heiligen geheiligt worden, erft durch seinen Tod ist es angenehm und verdienstlich. Denn er ist ber Beiligste ber Beiligen, ber burch seine Gnabe erft ihnen ihre guten Werke zurechnet und fich selbst als heiliges Opfer zur Erlösung aller Sunder Gott bargebracht hat. Besonders burch brei Dinge übertrifft bas Leiben Christi bas Leiben seiner Heiligen, nämlich burch seine Würde, seine Bitterkeit und seine Frucht. Die Würde erkennt man aus der Person des Leibenden, welcher der Sohn Gottes war; die Bitterkeit ersteht man aus den grausamen Verletzungen seines Leibes, welcher die zarteste und edelste Gestaltung hatte; die Frucht aber ist die Erlösung des ganzen Menschengeschlechtes. Durch seinen Tod, welchen er ohne Schuld ertrug, hat er uns vom ewigen Tode befreit und den Genuß und die Herrlichkeit himmlischer Seligkeit uns erworben. Daher spricht er durch den Propheten zu allen seinen Gläubigen, sie auffordernd, die Größe seines Leidens zu betrachten: Dihr alle, die ihr vorübergehet, merket auf und sehet, ob ein Schmerzist gleich dem meinigen. (Klagel. I, 12.)"

Die Krüchte bes Leibens Chrifti stellt Thomas in ber 25. Bredigt aufammen. "Große Guter, fagt er, bringt ben Menichen bas Leiben Chrifti, wenn er es fleißig in feinem Bergen erwägt. Und je öfter und andächtiger er über dasselbe nachdenkt, defto tiefer ergreift es ihn, besto lieblichere Segnungen bringt es ihm. biefes Leiben Chrifti nämlich jur Erwedung achter Gottesliebe, jur Lehre ber Gebuld, jum Troft in Trubfal. Es verscheucht bie Berftreuung, verursacht heilige Reue, übt in rechter Bergensandacht. Es hebt alle Berzweiflung an uns felber auf, giebt die gewiffeste Buverficht ber Gunbenvergebung und schafft reichen Bewinn aus ben verfloffenen bofen Zeiten. Im Tobe giebt es eine frohe Hoffnung, Die Riemanden au Schanden werden läßt. Es verföhnt ben gottlichen Born für bas zufunftige Gericht. Es beruhigt bas geangstete Beig und giebt Kraft, alle ungerechten Beschulbigungen zu ertragen. vertreibt die fundhaften Gedanken und unterbrudt die Bersuchungen bes Fleisches. Es ift eine Unterweisung in bemuthiger Unterwürfigkeit und ein Troft bei forperlichen Leiben. Es lehrt bie weltliche Ehre verschmähen und ben zeitlichen Reichthum verachten. Es ermuntert au freiwilliger Armuth, jur Berleugnung bes eigenen Willens und gur Befchrankung überfluffiger Beburfniffe. Ginen lauen Wandel erwarmt es, jur eifrigen Befferung entzundet es. Das Andenken an biefes Leiden macht und reichlicher Gnade theilhaftig und führt zu den himmlischen Tröstungen. Es bereitet uns zu Betrachtungen bes Göttlichen und erhöht unsere fünftige Seligfeit. Es mindert unsere gegenwärtige Strafe und reinigt unfere Bergen, wie bas zufünftige Reuer; ja es ift auch für unsere täglichen Sunben eine hinreichende Genugthuung. Solcher und noch viel mehr großer Guter macht bas Leiben Chrifti theilhaftig." — Darum ift bas Leiben Chrifti ein verborgener Schat Bottes, eine Fulle von Rraften, Die Bollenbung ber Frommigfeit, bie Summe aller Heiligkeit, ober es ist die Quelle unserer Versöhnung mit Gott und unserer Heiligung vor Gott, so daß in Wahrheit erst durch den Glauben an den Tod Christi das neue Leben des Christen seinen Anfang nimmt. Aber der Mensch muß in sich einsehren mit demuthigem Herzen, alle unnübe Sorgen verbannen, alle Einwirfungen der Welt aus sich entsernen.

Auf fieben Sauptpunkte bes Leibens Chrifti foll ber Gläubige aber seine Betrachtung besonders richten, wenn er jur wahren Buße und Erneuerung durch den Geift in der Liebe Gottes gelangen will. (27. Predigt.) Zwar ist jede einzelne Wunde ein Heilmitttel für die Seele, und alle schmerzlichen Striemen ber Beißel Beugniffe ber gottlichen Liebe und Reinigungemittel fur unfere Gunben; und für jebe von biefen find wir Chrifto unaussprechlichen Dank schuldig; aber eine geordnete Betrachtung foll erwägen: 1. wer es ift, ber für uns leibet; 2. von wem er leibet; 3. was er leibet; 4. für wen er leibet; 5. wie lange er leibet; 6. an welchem Orte er leibet; 7. an welchen Gliebern er leibet. - "Ihr Tochter Jerufalems! (schließt Thomas jene Betrachtung) und alle ihr frommen Frauen! kommmt und seht euern König Christus, Jesus von Nagareth, ben mahren Friede bringenden Salomo aus dem königlichen Stamme Davibe. Sehet, wie er am Tage seiner Kronung mit einer Dornenkrone vom gottlosen Bolke auf Anrathen bes Teufels und durch Antrieb ber neibischen Briefter gekrönt wird. Erwäget, gläubige Christen! ob ihr je von solcher Schmach und so herber Strafe bei einem der früheren heiligen Könige und Propheten gehört und gelesen habt, wie sie jest an dem Herrn der Propheten, dem Könige der Engel, bem Oberften aller Briefter, wie fie an bem Lamme Gottes vollzogen wird, welches gekommen ift bie Sunden ber Welt auf fich au nehmen. Siehe! der porber burch feine großen Wunderfrafte Ruhm und Ehre gewann, wird jest fehr verächtlich mit Spott bedient und mit Ruthen gegeißelt. Ihn, den alle Fürsten ehren und als ihren mahren König und oberften Briefter aufnehmen follten, laftert man jest mit unerhörten Schmähungen, peinigt man mit ber grausamen Dornenkrone. Man thut das Gegentheil von Allem, was man ihm für feine großen Wohlthaten schuldig ift, und um so erbitterter wuthet man gegen ihn, je mehr man in ihm ben Erlofer und Seiland ber Welt verehren follte. Anstatt Rosen und Lilien bringt man ihm fpitige Dornen; anstatt Ebelfteinen und Berlen giebt man ihm schmergliche Badenftreiche; anftatt bes foniglichen Burpurs rothe Blutstropfen; anstatt bes foniglichen Scepters ein vom Winde bewegtes Rohr; anftatt bes Felbzeichens das Kreux; anstatt des Helmes eine Binde um die Augen;

anftatt bes Bechers einen Schwamm; anftatt bes Beines Effia; anftattt bes Nektars Morrhen; anstatt bes Mitleides begegnet man ibm mit Spott; anstatt ber Hulbigungen empfängt er Schmähungen. Dazu tommen noch bie Beangstigungen ber größten Troftlofigfeit. außerften Noth ift er von feinem Bater verlaffen. Seine Freunde und alle seine Junger meiben ihn wie einen Frembling und Unbefannten. Seine besten Freunde verliert er und findet die bosartigsten Bum Schlafgemach bient ihm endlich das Grab und ein harter Stein jum Ruhebette. Aber Alles ift zu unferm Beile gefchehen, um die Weiffagungen ber Propheten zu erfüllen. Siehe! mit folchen Waffen streitet unser Herr und König gegen ben Kürsten bieser Welt, um durch fein theueres Blut das Menschengeschlecht zu erlösen. Er kampft bis zum Tobe, er bestegt ben Hochmuth des Teufels durch feine Demuth, bas Buthen ber Belt burch feine Gebuld, Die Luft bes Rleisches durch die bittere Strafe des Kreuzes. Er hat uns für unser Leben ein heiliges Borbild hinterlassen, für unsere frommen Betrachtungen heilsame Worte. Er hat uns gegen alle Sunden die wirtsamsten Mittel gegeben, um burch bas Rreuz bas ewige Leben au erlangen. 3hm fei Preis und Ehre im Simmel und auf Erden von Ewiafeit zu Ewiafeit."

Kur und hat Chriftus fein Rreuz getragen; um unfertwillen geht er (Predigt 23.) sauftmuthig auf dem Wege ber Be fturzung; zieht willig burch bas Thor Jerusalems, über bas er geweint hatte am Tage ber Balmen; tragt gebulbig ben Spott, ben fein eigenes Bolf ihm nachrief; halt ihnen die Ungerechtigfeit nicht vor. Die sie ihm anthun; vergilt nicht Schmähung mit Schmähung, ruft nicht die Engel ju Gulfe noch feine Freunde. Um unsertwillen geht er ohne Bogern vorwarts und gehorcht bereitwillig feinen Berfolgern. "Er allein trägt biese schwere Laft, er allein bulbet solchen Schimpf; aber nicht allein will er die Freuden der Erhöhung, sondern will Allen, die an ihn glauben, bas Berbienst seines Leidens schenken. Richt die Liebe der Mutter gieht ihn vom Wege des Kreuges ab, nicht bas Jammergeschrei seiner Freunde, nicht ber garm feiner Bebranger beunruhigt ihn, noch erschüttert ihn das Toben seiner Keinde. Er allein bleibt beharrlich; freien und ruhigen Bergens geht er bem Tobestampf entgegen; wie er bie Ehre ber Welt gering geschätt, so trägt er auch nun gleichmuthig ihre Schmach. Er bleibt beharrlich in dem Preise seines ewigen Baters, schließt Reinen von feiner Liebe aus, sondern wünscht mit brennendem Berlangen bas von Ewigkeit her gegebene Bebot seines Baters zu erfüllen und bas ihm aufgetragene Werk ber Menschenerlösung burch Leiden und Rreux au vollenden.

An diesem herrlichen Borbild bestätigt er das Bort, das er früher gesprochen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. — Siehe, nun hast du einen Borgänger auf dem rauhen Leidenswege in Jesu Christo, dem Sohne Gottes; einen Führer und Lehrer, der alle Bölker erlöst. Folge deinem Herrn als treuer Knecht; solge als Schüler beinem Lehrer; folge als gebrechliches Glied beinem herrlichen Haupte!"

Die Auferftehung Chrifti ift Borbild und Berfiegelung ber fünftigen Herrlichkeit der chriftlichen Kirche auf Erden. Dieses führt Thomas in der 30. Predigt aus. "Ich bin auferstanden und bin noch bei bir. Hallelujah! bas ift ein Wort Chrifti an seine Kirche und an jede gläubige Seele, welche durch fein Leiden niedergeschlagen und alles Troftes beraubt war. Sie redet Chriftus, vom Tode auferftehend, im Beifte an; sie troftet er durch das erfreuliche Wort feines Mundes: Ich bin auferstanden und bin noch bei bir. habe bich nicht vergeffen, sonbern eingebent meines Belübbes erscheine ich bir nun als siegreicher Triumphator über ben Tod und verfündige bir bie Namen ber ewigen Seligfeit, bamit bu mir wegen ber unaussprechlichen Herrlichkeit meiner Auferstehung, welche ich nie wieder verlieren werbe, Glud munscheft. Ja, bitter haft bu geftern über meine Leiben geklagt und geweint; aber weine nun nicht mehr, benn ich bin wahrhaftig auferstanden und bleibe nun bei dir mit meiner herrlichkeit, nachdem ich gelitten habe unter ber Schwäche bes Kleisches. Jest bin ich mit hohem Ruhm gefront und mit bem Glanze ber Unsterblichkeit umbullt, ber ich vor Kurzem noch jum schimpflichsten Tobe verdammt am Kreuze hing. Drei Tage lag ich im Grabe, aber nun lebe ich und bu follst burch mich leben, spricht ber herr, bein Erlofer. Ich bin heute auferstanden durch die Herrlichkeit des Baters, und auch bu follst auferstehen am jungsten Tage mit meinen Auserwählten, follft burch göttliche Rraft aus beinem Brabe erwedt werben und beinen Lohn empfangen. Jauchze und frohlode mit großem Dankgefühl, bezahle mit frommen Lobgefängen beine Schuld und erhebe bich zu ben himmlischen Festen. Freue bich, Tochter Bions, im Bergen und mit frohem Jubelton, daß die Stunde ber zeitlichen Traurigkeit vorüber und ber Tag ber ewigen Freude, Die Hoffnung beiner zukunftigen Gerrlichkeit angebrochen ift. Trauern follen bie Juden, die mich gefreuzigt haben; bestürzt sollen die Beiben sein, Die mich verspottet haben; sich fürchten sollen Alle, die an mich nicht glauben wollen. Aber freuen sollen fich die Gläubigen, die mich lieben; troften follen fich alle Bolfer, welche mit Schmerz und Beinen meine Leiben vernommen haben. Meine Junger follen ju mir

treten, die gerftreut von mir flohen und mich in meiner Qual allein ließen, fie follen bemuthig und andachtig ju mir tommen, fich nahen au meinem Tische mit hober Ehrfurcht, und alle Bolter sollen biesen Oftertag preisen, an bem ich auferftanden bin. Denn ich bin die Auferstehung und das Leben. 3ch bin das lebendige Brod, das vom himmel kommt und ber Welt ihr Leben giebt. 3ch bin ber gute Hirte und weibe meine einfältigen und gehorfamen Schafe, Die ihren eigenen Willen verleugnen und bem meinigen in allen Studen folgen. 3th bin bas verborgene Manna, bie Freude ber Engel, bas Ofterlamm ber Chriften, Die Seligfeit ber Beiligen. 3ch erfreue Die Engel burch meine offenbare Erscheinung und theile mich ben Menschen auf Erben burch mein Saframent mit. Aengstige bich nicht, ale warest bu in ber Welt verachtet, als warest bu von Gott verlaffen; fürchte bich nicht, als wärest du von Feinden umringt. Ich habe und werbe bich nie verlaffen; ich habe und werbe bich nie verftogen; aber ich will bich in vielen Studen prufen und burch verschiedene Anfechtungen bindurchführen, will dich reinigen und läutern, wie das Gold im Feuer. Aber in ber Zeit ber Bebrangniß werbe ich bir erscheinen und bich mit meiner Gegenwart tröften. 3ch forge für bich und meine Augen find auf alle meine Glaubigen gerichtet, damit fie einft bei mir im Reiche meines Baters sigen und meine Herrlichkeit schauen, die ich von Ewigfeit her gehabt und meinen Freunden bereitet habe. 3ch habe bas Bort meiner Verheißung erfüllt, daß ich euch wiedersehen werde und euer Sal fich freuen und euere Freude Riemand von euch nehmen wird. Du aber vernimm bieses und bereite bich mit Andacht. Warte gedulbig, bis ich auch zu dir komme und bein Berg besuche, bich von allem Rummer befreie und zur himmlischen Freude hinüberführe. Dann wirft bu freudig fingen und aus Erfahrung ertennen, bag ber rechte frobliche Eingang zum himmel jenes Wort ift: 3ch bin auferstanden und bin bei bir, Sallelujah!" -

Die Versiegelung ihrer kunftigen himmlischen Herrlichkeit erblickt bie Kirche Christi in seiner Himmelsahrt. (Predigt 33.) "Den huldreiche Zesus, der Tröster der Traurigen, gebot nach seiner Auserstehung von den Todten seiner Freundin Maria Magdalena, die Freude des erschienenen Heiles seinen betrübten Jüngern zu verkündigen und sprach: Gehe zu meinen Brüdern und sage ihnen: ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. (Joh. 20.) O süses himmlisches Wort voll Freude und Liebe! Was können die Gläubigen Freudigeres hören, als die Aufsahrt des Herrn in den Himmel! als den Hingang Jesu zum Vater, um Fürsprache für uns einzulegen, damit wir sicher zu dem kommen, den wir so oft be-

leidigt haben! Denn ba und unsere Sunden von unserm Bott scheiden, wie können wir nun anders versöhnt werden, als durch ben Mittler Jesus Chriftus? burch ihn haben wir Bugang jum Bater. er hat unsere Sundenschuld bezahlt und uns die Statte bereitet, bamit wir bei ihm bleiben in feinem himmlischen Reiche. 3ch gebe. fpricht er, zu meinem Bater und zu eurem Bater. - D wunderbare Hulb Gottes gegen die armseligen Menschen, die flüchtigen Junger, Die zerftreuten und ber Berzweiflung überlaffenen Schafe! Er zeigt ihnen nicht feine Macht, schredt fie nicht mit Drohungen, halt ihnen nicht ihre Berbrechen gegen feine Majestät vor, sondern voll Baterliebe breitet er Erbarmen aus und hebt Strafe auf. - Ein liebevoller Meister, ber lauter Worte ber Liebe rebet! Er nennt die feine Bruber, die ihn vorher beleidigt hatten, um seine Liebe ihnen mehr und mehr einzupflanzen, mit ber er fie bis in ben Tob geliebt hat. Er fpricht: Ich gebe zu meinem Bater. Wenn ihr mich lieb habt, werbet ihr euch an diesem Worte freuen; benn es wird euch nütlich fein, daß ich jum Bater gehe, ber mich gefendet hat; bag ich euch bie Stätte bereite im Reiche meines Baters, wo ihr euch mit allen meinen Auserwählten in Ewigkeit freuen werbet. Aenastiget euch nicht, jammert nicht über meinen Singang! Ich will ben Bater für euch bitten, daß er euch eure Sunden erlaffe. Ich will euch in Trubsal ftarken, während eurer Berbannung in diefer Welt tröften, und einst euch fronen im himmlischen Reiche, wo eure Freude vollkommen und von feinem Reinde gefährdet fein wird. Denn es ift meines Baters Wille. euch armen und niedrigen bas Reich Gottes zu geben, wenn ihr bie Welt verachtet und meinen Fußtapfen nachfolget. — Rufe barum, wie die Braut im Sohenliede: Ziehe mich bir nach! bahin, wo alle Buter und Freuden ohne Ende find. Aber ach! jene feligen Stunde ift noch nicht gekommen; fest ift noch nicht die Beit au herrschen. fondern zu bulben. Daber mußt bu bie von Gott bestimmte Reit ber Bergeltung erwarten und ohne Unterlaß beten, bis bas Reich Gottes fommt. Und um fo mehr foll bein Beift nach bem himmlischen entbrennen, je harter er in diesem Leben mit Trübsal heimgesucht wird. Denn das ift das leuchtende Zeichen für die Auserwählten, daß fie das ewige Seil erlangen, wenn fie geduldig bie Bedrangniffe und Mühfeligkeiten im Namen Chrifti ertragen. Denn auch Christus mußte leiben, um zu feiner Berrlichkeit einzugehen. Durch Gebulb und Mühfal gelangt man zur Rube. Der Bater nimmt Riemand auf, ber nicht durch Rreuz und Leiben seinem geliebten Sohne nachgefolgt ift. Bebe baher bein Berg aufwarte, ichaue gen himmel, betrachte, wobin bein Geliebter bir vorangegangen. Breite nach ihm beine Sanbe

aus, bete mit gebeugten Knieen und häufigen Seufzern, daß er seinen heiligen Geift, den Tröfter, in dein trockenes kaltes Herz herabsende. Der wird dich entzünden und zu allem Guten hinleiten."

3. Chriftus regiert, als der zur Rechten Gottes erhöhete König der Gläubigen, seine Gemeinde durch seinen heiligen Geist. Alles Gute wird nur durch ihn gewirkt, ohne ihn kann nichts ausgerichtet werden. Alles Gute wird zugleich auch ihm gethan; jede Wohlthat, sede Liebeserweisung betrachtet er, als wäre sie zu seinem Besten geschehen. Durch ihn und zu ihm sind auch in dieser Hinsteht alle Dinge. Darum hat der Christ keine andere Aufgabe, als Christum in sich regieren zu lassen, ihn im Glauben zu erfassen oder geistig stets zu schauen, und ihm in der Liebe und Selbstverleugnung nachzusolgen. Jur Stärfung auf diesem Wege der Selbstausopferung und als Mittel der innigsten und seligsten Bereinigung mit Christo ist das Saframent des Altars eingesett.

Alles Bute wirft Bott ober Chriftus burch feinen Beift in und durch uns, da der Mensch nicht fähig ist, aus eigener Kraft etwas wahrhaft Gutes zu thun ober zu reben. Darum begehrt ber mahrhaft Fromme wegen bes Guten, bas er thut, feine Lobeserhebungen, sonbern schreibt alles Bute Bott, fich felbst aber alles Bofe au. (Lilienthal C. 23.) Der natürliche Mensch wird beherrscht von Liebe zu fich und zu feinem eigenen Leben. 3hm gilt aber bas Wort: "Wer sein Leben lieb hat, ber wird es verlieren." (3oh. 12, 25.) Die Selbstliebe ober bie Beltliebe ift diejenige, welche zum Berberben führt, in ihr gehen Alle zu Grunde, die in Christo nicht wiedergeboren und mit Gottesliebe erfüllt werben. "Die Liebe zur Belt, fagt Thomas in ber 17. Predigt, ift ber Tob, die Liebe Jesu ift emiges Leben; die Liebe jum Fleisch ift Thorheit, die Liebe ju Jesu Beidheit; die Liebe jum Geschöpf vermindert die Liebe jum Schöpfer, bie Liebe jum Schöpfer erhebt über alle Geschöpfe. Beide ftimmen nicht zusammen und geben auch nicht gleiche Frucht. Die Liebe zu fich felbst ift voll Furcht und Angst; Die Berleugnung feiner selbst ift unaussprechliche Freiheit. Die Selbstliebe ist die innere Krankheit, welche ohne vollkommene Gottesliebe niemals geheilt wird. Die Selbftverachtung ift bas Zeichen ber Genesung; wer mit berfelben beginnt, wird endigen in der Liebe Jefu. Die Selbstliebe verfinftert bas berg verurfacht Rampfe, verhindert den Fortschritt. Wer aber um Sefu willen fich felbst verleugnet, wird frei und friedevoll. Die Liebe Jesu ift fest und ftart, findet sich aber nicht bei Rachgiebigen und Gelbfie füchtigen; fie giebt Alles, was fie hat, und fucht nur, was Gott gefallt. Bas ift bie Liebe Jefu Unberes, ale Berachtung

feiner felbft und aller Dinge aus Liebe ju ihm? Der ift es, der sein Leben und alle Guter in Gott findet, welcher folche Liebe Hart erscheint bem fleischlich und weltlich Gesinnten bas Wort von ber Selbstverleugnung und bem Aufgeben bes gegenwärtigen Lebens; aber bem Liebhaber Chrifti ift es fuger als Sonig und Sonigseim; benn die wahrhafte Selbstverleugnung führt zur ewigen Berrschaft. Die Liebe Jesu verfteht die gegenwärtigen Uebel zu ertragen und den zeitlichen Rugen zu verachten; sie fürchtet nicht die Berachtung und ftrebt nicht nach Ehren; fie schweigt bei Beleidigungen und vergilt nicht Boses mit Bosem. Sie hat einen unsichtbaren Troft und erwartet unvergängliche Frucht. 3ch, spricht er, habe euch erwählt von der Welt her und aus Gnaden euch berufen, damit ihr euch von cuch selbst entfernt, euern eigenen Willen verleugnet, und indem ihr mich über Alles liebt, die Frucht der Liebe bringet. Diese Frucht, die ewig bleiben wird, ist die ewige Herrschaft mit mir. Die Frucht des Fleisches aber ift ber Tod, welchem die ewige Bein folgt." -Christus herrscht und wirft in uns durch seine Liebe, die er ausge= goffen hat in unfere Bergen burch seinen Beift und in bem Grabe wachsen läßt, als wir burch Selbstverleugnung uns felbst absterben.

Das Gute, was wir aber in der Liebe und Kraft Christi vollbringen, fieht er an, als mare es ihm geschehen, nach bem Worte Matth. 25, 40 .: "Was ihr gethan habt einem unter biefen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir gethan." Thomas fügt hinzu (Rosengartchen C. 17): "Wer einem hülfsbedürftigen Bruder ju Sulfe eilt, ber faßt Jesum bei ber Sand; wer eine ihm auferlegte Laft gebulbig trägt, ber trägt ben gefreuzigten Jesum auf seinen Schultern; wer zu einem trauernden Bruder ein tröftliches Wort spricht, der thut an Jesu ein gutes Werf; wer die Schuld eines Andern beweint und für ihn um Bergebung fleht, ber mafcht und trodnet Jesu die Fuße; wer einen Burnenden befanftigt, ber tragt in feinem Bergen eine ein= ladende Stätte der Ruhe für Jesum; wer seinen Bruder beim Mahle beffer bewirthet als fich, ber bereitet Jesu ein Mahl ber Liebe; wer ju gottseligem Nachdenken sich bereitet, ber führet Jesum als Seelenbräutigam in sein Herz ein; wer seinem Bruder ein Buch voll hei= liger Lehre darreicht, der trinket Jesu den edelsten Wein zu; wer nich= tiges Geschwäß hindert, der verscheucht Aliegen von Jesu Tische; wer Berleumdungen nicht hören mag und lose Schwäßer straft, ber halt fern vom Sause Jesu einen schreienden Mißton; wer die Leiden eines Andern hört, und deshalb von Bergen trauert und seufzt, der berühret die heiligen Bunden Jesu und gießet Del und Bein barein; wer die Borzüge und ebelen Thaten feines Nächsten zur Kenntniß

Anderer bringt, ber stellt ben Augen Jesu liebliche Blumen bar; wer Die Worte Jesu andächtig vorliest und verfündigt, ber verbreitet Bohlgeruche vor benen, welche fie horen; wer die Fehler bes Andern tragt, wie er soll, und zu entschuldigen sucht, der wird bei Jesu Erbarmen finden; wer ben übeln Ruf bes Andern und bie Schmach bes Rachften aubedt, ber legt um bie nadten Blieber Jesu ein Bewand; wer Die göttlichen Wunder und die demuthigen Werke Jesu fleißig bedenkt und gern von Reuem fich vor die Seele führt, ber empfängt erquidende Lehre aus Jesu Munde. — Wer für einen Kranken und Schwachen betet, der mischt fich in den Chor der Engel, die an der Krippe Jesu Gott preisen; wer bemuthig betet, in ber Enthaltsamkeit fich ubt und nirgends das Seine sucht, der legt mit den Weisen aus dem Morgenlande brei koftbare Geschenke in die Hande Jesu nieder; wer dem Geräusche der Welt sich entzieht und ernster Betrachtung sich hingiebt, ber giehet mit Jesu in die Bufte; wer ben Luften widersteht und feinen Leib betäubt, ber fastet mit Jesu; wer bem Rächsten ein heilfames Wort fagt, ber verfündigt mit Jefu bas Reich Gottes; wer für einen Schwachen und Angefochtenen treulich betet, ber besuchet mit Sefu ben Lazarus und weinet mit Maria und Martha; wer in Trubsal bemuthig und willig fich unterwirft, ber folget Jesu mit feinen Jungern auf ben Delberg, wo er überantwortet und gefangen genommen murde; wer in der Anfechtung und Versuchung anhaltend und inbrimftig betet, ber fampft mit Jesu bis aufe Blut wiber ben Satan; ma fein Wollen und Nichtwollen vollständig fahren läßt, der erfüllt freubig mit Jefu ben Willen feines Baters und trägt mit ihm bas Kreu, nach ber Richtstätte; wer für seine Widersacher betet, und benen, die fich an ihm versundigt haben, gern verzeiht, ber bittet mit Selu für Die Feinde, daß fie nicht elend untergehen, sondern fich ju Gott bekehren und leben; wer allem Irbischen freudig entsagt und alles Zeitliche der Vergessenheit übergiebt, der ftirbt mit Jesu am Kreuze und wird mit Paulus bis in den britten himmel entzuckt; wer sein Berg rein und ruhig erhalt, ber bereitet Jefu eine Statte in feinem Bergen; wer im Dienste Jesu bis ans Ende verharret, ber wird mit Jesu im Grabe fanft ruhen und schlafen; wer die Worte Jesu in treuem Gedachtniffe bewahrt, ber bereitet ihm föstliche Salben, welche für bie Tage ber Trubfal ber Seele einen fraftigen Troft gemahren; wer bemuthig und andächtig für die ihm in Christo widerfahrene Gnade bankt, ber kommt mit Maria Magbalena jum Grabe Jesu mit Specereien; wer nach aufrichtiger Reue und bemuthigem Betenntniß feiner Sunden ernstlich sich zu beffern gelobt, ber ftehet mit Jesu auf von bem Tode, ben er felbst verschulbet; wer die Durre bes Gemuthes

verscheucht und neuen brünstigen Eifer sich aneignet, der seiert im helligen Geiste ein neues Ostern mit Zesu und singt mit ihm im Chor frohlockend: Hallelujah! Wer alle Freuden dieser Welt verachtet, ihre Fallstricke flieht und um ein gottseliges Leben sich bemüht, der geht mit Zesu und seinen Jüngern ein in den verschlossenen Speisesaal (Matth. 25, 10.), daß er im Verdorgenen ungehinderter Gott diene, reiner lebe und ein reicheres Maaß des heiligen Geistes empfange; wer alles Zeitliche verachtet und in heiliger Verachtung für das Ewige sich begeistert, der erstrebt und erreicht mit Jesu den Himmel."— So herrscht und wirst Christus in uns nur insofern wir ihm dieses gestatten, uns selber durch Ertödtung der Sünde absterden und ihm in gläubiger Liebe nachfolgen. "Folge Christo auf jedem Schritte deines Lebens nach durch den Glauben, der von Gegenliebe glüht, auf daß du würdig werdest, ihn, der auch die Engel beseligt, zu schauen von Angesicht zu Angesicht."

Es liegt also die Schuld allein am Menschen, wenn Christus in ihm noch keine Gestalt gewonnen hat und nicht zur Herrschaft gelangt ist. Christus ist immer mit seiner Gnade bereit, aber der Mensch geswöhnlich zu träge, gleichgültig und fleischlich gestnnt, um sie dankbar anzunehmen. Auf das, was der Mensch zu thun hat, um Christum zu empfangen, richtet Thomas besonders seine Betrachtung. Die geheimnisvolle Art dagegen, wie Christus im Gemüthe des Menschen Wohnung macht und wirkt, ist nirgends ein Gegenstand seiner näheren Untersuchung. Was fordert nun Thomas vom Menschen, damit Christus in ihm eine Gestalt und die volle Herrschaft gewinne? Darüber wollen wir noch einige seiner trefflichen Ermahnungen mittheilen.

Zuerst verlangt er: "Nahe dich Jesu, dem Heiligsten der Heiligen, dem König der Engel." (Selbstgespr. E. 22.) Ruse mit dem Psalmisten: "Du bist mein König und mein Gott. Erhebe dich meine Seele, und betritt den Raum seines wundervollen Gezeltes, das Haus Gottes!" (Ps. 42.) — Dann fügt Thomas hinzu: "Du mußt Alles hinter dir zurücklassen und mit Flehen und Ehrerbietung jest voranschreiten und unsern Herrn begrüßen, Jesus Christus, deinen Heiland und Erlöser. Er ist das Haupt aller Fürstenthümer und aller Macht, er ist die Freude und die Krone aller Heiligen, die seste Fossmung und gewisse Zuversicht aller Gläubigen. Er ist es, der dich geschassen und erlöst hat, der für dich gerungen, gekämpst und gestegt hat. Er ist dein Fürsprecher und das Sühnopser sür deine Sünden. Er ist dein Fürsprecher und das Sühnopser sür deine Sünden. Er ist dein Fürsprecher und des Regent. Er ist dein einziger Geliebter, der dich unter Lilien weidet und in deiner

Bruft zu wohnen wünscht. Wer hat dir jemals so viel Gutes erwiesen? Wer hat bich mit folder Liebe geliebt? Ihm nahe bich, ibm übergieb bich. Deffne ihm bein Herz und erzähle ihm Alles, was du gedulbet haft. Niemand tann bir beffer fagen und offenbaren, welche Hoffnung du auf menschliche Dinge, die sich so vielfach verändern, zu fegen und wie du fie zu behandeln haft, als er allein. Bu ihm erhebe bein Gebet und bein Verlangen, in ihm fuche beine Beisheit. Die Hoffnung auf Menschen ift vergebens, er aber ift ber Durch ihn haft du Zugang jum beständige Grund bes Friedens. Bater, von ihm fommt bir alle Gnabe, er verleiht bir alle hohere Rraft. Magst du traurig oder frohlich sein, so hast du immer bei ihm eine Buflucht. Er ift ber Spiegel beines Lebens, bas Borbilb Er ist bas unauslöschliche Licht ber Seele, ber Gerechtigfeit. Liebe ber Schamhaftigkeit, die Freude beines Gewiffens. Durch ihn kannst du alle Vergnügungen leicht verschmähen; durch ihn wird dir alles Bittere und Wiberwärtige erträglich, und was bu aus Liebe au ihm ertragen, wird bir wohlgefallen. Ja, von ihm und burch ihn und in ihm sind alle Dinge. Auf ihn, als den Urquell, muß alles Denken und Thun, Reben und Lefen, muß jedes Bebet, jede Betrachtung und jede Forschung zurückgehen. Durch ihn wird dir bas Beil gegeben und bas ewige Leben bereitet. Um seinetwillen brauchst du dich nicht vor dem Tode zu fürchten, noch das Leben zu verschmähen. Denn seiner Treue barfft bu bich anvertrauen und seiner Ehre und Liebe nichts vorziehen. Rahe dich daher zu ihm und fage beinem Erlofer Danf!"

Hieran schließt sich die andere Ermahnung: "Jefus muß ungetheilt angeschaut und geliebt werben." (12. Prebigt.) "Selig sind die Augen, die da sehen, das ihr sehet! (Luc. 10, 23.) Diese lieblichen Worte bes herrn Jesu Chrifti muß man fich ofters ins Bedachtniß rufen; benn zu ihm, ben bie Engel zu schauen gelüftet, follen wir das innere Auge unseres Geiftes aufheben. gewährt bie hochste Freude, fein Umgang stillt jedes Berlangen ber Seele, sein Angesicht beseligt alle Heiligen im Himmel. Aber was follen die thun, welche noch als Pilger auf der Erbe leben und noch nicht zum vollen Genuffe ber himmlischen Herrlichkeit gelangen können? Sie werben ihn schauen, aber noch nicht gleich. Sie werben ihn schauen von ferne, aber noch nicht in ber Nahe. Sie schauen ihn jest im Glauben, aber noch nicht unmittelbar. Sie schauen ihn jest nur burch einen Spiegel in einem bunkeln Wort, bann aber von Angeficht zu Angesicht. — Aber felig die Augen, die Jesum jest im Lichte bes Glaubens schauen! benn fie werben ihn spater schauen in seinem

Reiche mit ben Engeln Gottes. Ihr Wandel ift im himmel, wie der Geift fpricht, obschon fie durch den Leib noch auf Erden fefigehalten werden. — Aber nun sage mir, fromme und gläubige Seele! die du Jesum mit ganzer Hingabe liebst und seinen Rußtapfen nach= zufolgen bemüht bift, sage mir, wenn bir ber Wunsch freiftunde, in welcher Gestalt du Jesum am liebsten schauen möchteft? Wurdest bu ihn lieber seben, wie er in ber Krippe liegt, ober wie er in Mitten ber Schriftgelehrten fist, ober wie er bem Bolte predigt, ober wie er am Rreuze hangt? Du fprichft: ich will bier feine Wahl treffen. Es fommt mir nicht zu, hierin meiner Reigung zu folgen. 3ch will mich gang und gar bem Beschluffe meines herrn Jesu Chrifti unterwerfen, ber die geheimsten Tiefen meines Bergens zu erforschen weiß, und fie unsichtbar durchdringt, damit er mir Alles in Allem fei, um meiner Armuth und Gebrechlichkeit aufzuhelfen. Bas ihm gefällt. bas thue er; wie er fich mir zeigen will, fo will ich ihn schauen; es ift mir Alles angenehm, was er beschließt. In jeder besonbern Bestalt erkenne ich den gangen Christus, wenn ich recht aufmerte: feine Verschiedenheit der Gestalt und des Alters fann den Glauben an ihn, der die Wahrheit ift, verändern. Christus ist ungetheilt in diefen verschiedenen Geftalten zu verehren. 3ch weiß, daß es für mich bas Gerathenfte ift, mich seinem Urtheil ohne Rudhalt zu unterwerfen. Doch habe ich ein brennendes Berlangen, ihn in Liebe Denn es ift ein großes und fostbares Onabengeschenf. zu schauen. wenn er nur in irgend einer Gestalt mir gestattet ihn zu erblicken. Ich füge mich in bas, was er will und nicht will, bamit mir nach feinem Worte geschehe in seder erfreulichen und betrübten Lage. Möge er nur fich selbst mir zeigen; ich frage nicht banach, in welcher mensch= lichen Gestalt es geschehe; wenn ich nur seine Gottheit erkennen fann."

Eine britte Ermahnung ist: "Suche Jesum im Geiste und in der Wahrheit." — "Suchet Gott und cure Seele wird leben. (Ps. 69, 34.) Richts ist besser, nichts ist freudenreicher für die Seele. Wer etwas Anderes sucht, wird am Ende nichts haben. Willst du daher einen guten Freund zu beinem Troste haben, so suche Jesum. Suche ihn entweder mit den Hirten in der Krippe, oder mit den Weisen des Morgenlandes im Schose der Mutter, oder mit Symeon und Hanna im Tempel, oder mit Maria Magdalena im Grad, oder mit den Aposteln beim Abendmahl, um seinen heiligen Geist mit großer Freude zu empfangen. Selig war an diesen und andern Orten Jesum sucht, nicht leiblich, sondern im Geist und in der Wahr= heit: Selig wer an jedem Orte und zu jeder Zeit Jesum innerlich sucht, mit großem Verlangen nach seiner hellen Erscheinung und Ge-

genwart seufzt und fich täglich darauf bereitet. Selig, wer Jesu in seinem Leben durch Leiden und Kreuz nachfolgt, weil es ihm zulest mit Jesu wohl sein wird. Aber nicht nur Jesum suche, sondern auch die Jünger Jesu und Alle, die ihn lieb haben und das Ungemach um seinetwillen gedusdig ertragen. Denn die Liebe zu Jesu und seinen Freunden lehrt die Welt verachten und entsernt alles eitele und unreine Wesen aus dem Herzen."

Biertens: "Lag bich burch beine Sünden nicht abhal. ten, Gott in Chrifto ju fuchen, fonbern vertraue auf feine Barmherzigkeit." — (Selbstgefpr. C. 18.) "Möge es Riemand für thorig halten, wenn ich mich mit bem herrn meinem Gott häufig zu unterreben wunsche, ba feine Bute mich Tragen oft an fich gieht und jum Gebet und Nachdenken treibt, fo baß es gemein und undanfbar von mir ware, wenn ich feinem Rufe nicht gehorchen wollte. Bielleicht spricht Jemand : bu fürchteft also Gott nicht, ba bu boch ein unreiner Sunder und felbst des Lebens nicht werth bift? Woher kommt bir folche Dreiftigkeit beines Herzens? Und ba bu ber Rleinste und Verachteiste von Allen bift, was brangst bu bich in die Unterredungen mit Gott? Wie hoch benkft du von bir felber? - D herr, mein Geliebter! antworte für mich! benn ber Mund ber Sunder thut fich gegen mich auf. Wenn ich mich rechtfertigen wollte, mein Mund mußte mich verdammen; und wenn ich rein wäre, so wurde das meine Seele nicht wiffen. Du aber kennst meine Thorheit und meine Verwirrung. Rede du, ich will gern schweigen. -Und der Geliebte spricht: Achte nicht auf die Worte derer, die dich schmaben; fondern höre vielmehr auf bas, was ich gesagt habe. 3ch bin nicht gekommen zu rufen die Gerechten, sondern die Sunber. (Marc. 2, 12.) Steht es mir nicht frei zu thun, was ich will? Wer kann meinem Willen widerstehen? Wenn ich bir, obschon bem Geringsten, wohl thun will, wer will mich beswegen eines Unrechtes beschuldigen? Wer ohne Sunde ift, der werfe ben erften Stein auf dich. Sind jene aber selbst Sunder, warum verleumden fie die Gnade? Nicht du haft mich erwählt, sondern meine Barmherzigkeit ist dir zuvorgekommen. Wer will noch wagen gegen bich zu murren, daß bu in meine Bemeinschaft getreten bift? Gewiß murrt berfelbe nicht gegen bich, fonbern gegen mich; benn ich nehme bie Sunder auf und effe mit ihnen. — Wohl dir, daß du dich felbft erniedrigt haft! benn so ziehft du immer reichern Gewinn und wirft meine Gnabe um fo leichter erlangen. Du follft nicht beswegen perworfen werden, weil bu ein Gunder und voller Fehler bift, obicon bu bich beswegen verachten und nie vergeffen follft, wie viel bu ge-

fündigt haft. Aber damit du in beiner Angst nicht umfommst, ermage, wie oft ich aus Sundern Gerechte und Freunde mache, indem ich die Demuthigen erwähle und die hoffahrtigen fich felbft überlaffe. bedarf's nicht, daß du mir etwas von dem Deinigen gebeft; aber das verlange ich nur, daß du mich mit reinem Bergen liebeft. Solches wird mir genugen. 3ch achte nicht auf bas, mas die Welt mir barbringt, um mir ju gefallen, und verlange auch nichts bavon. Liebe ift burch fich felbst genügend, wenn sie nur glübet und bei mir ausdauert. Und wem gehört bas, was einen Menschen schmucken könnte? Ift nicht alles mein, sowohl was am Leibe, als auch was an ber Seele glanat? Was aber von ber Welt ift und ben Leib giert, barf bich wenig feffeln. Rur mas gur Bierbe ber Tugend gebort, fummere bich und fei beine Sorge, bamit bu vor Gott Bohlgefallen einerntest. Dit Recht haft bu bich gebemuthigt und bich auswendig und inwendig angeklagt por bem Angesichte meiner Dagestät im hinblid auf beine Rranfheit und Unreinigkeit; benn keineswegs bift bu wurdig, die Gnade meines Umgangs auch nur für eine Stunde ju verlangen, da ich ein Spiegel ohne Fleden bin, bu aber ein Gunder und Unreiner von Rindheit auf. Gebenke baber meiner hoben Erhabenheit und beiner Sinfälligkeit und mit bemuthiger Ehrfurcht nahe bich gläubig zu mir; benn ich bin es, ber bie Sunde tilgt, ben Gottlosen gerecht macht und ihm alle Bergeben nachläßt um meines Ramens willen." -

Runftens: "Deffne Jefu bein Inneres und bereite ibm eine Bohnftatte in beinem Bergen." (Rachf. Chr. II, 1.) -"Das Reich Gottes ist in euch! spricht der Herr. (Luc. 17, 21.) Benbe bich alfo von gangem Bergen ju bem Berrn und verlaß biefe elende Welt, fo wird beine Seele Rube finden. Lerne bas Meußere verschmähen und gieb bich gang bem Inneren bin, so wirft bu bas Reich Gottes in bein Berg kommen feben. Denn bas Reich Gottes ift Friede und Freude in dem heiligen Geifte und wird bem Gottlosen nicht gegeben. Christus wird zu bir fommen und bir seinen Trost mittheilen, wenn bu ihm in beinem Innern eine würdige Wohnung bereiteft. Alle feine Schönheit und Herrlichfeit ift nur inwendig zu finden; inwendig hat er feine Luft zu bleiben. Häufig besucht er einen innigen Menschen, der in seinem Bergen zu Sause ift, unterhalt sich freundlich mit ihm, tröftet ihn, macht ihn friedevoll und geht in wunberbarer Bertraulichfeit mit ihm um. Bohlan, treue Geele! bereite Diefem Brautigam bein Berg, benn er will fich ju bir herablaffen, will zu dir kommen und in dir Wohnung machen. So spricht er ja selbst: Wer mich liebet, ber halt mein Wort; und wir werben gu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. (Joh. 14, 23.) So mache benn Christo Plat in beinem Herzen und versage allen übrigen Dingen den Eingang in dasselbe. Wenn du Christum in dir haft, so bist du reich und hast volle Genüge. Er wird dein Verforger und in allem dein treuer Sachwalter sein, daß du nicht nöthig haben wirst, auf Menschen zu bauen; denn die Menschen sind sehr veränderlich und schnell dahin. Christus aber bleibt in Ewigkeit und hält beständig bis ans Ende bei dir aus."

Sechstens: "Liebe Jefum von gangem Bergen." (Rachf. Chr. II, 7.) — "Selig, wer es erkennt, was es heißt, Jesum lieben und um Zesu willen sich selbst verschmähen. Man muß das Liebste um bes Geliebten willen verlaffen; benn Jefus will allein und über Alles geliebt fein. Die Liebe zu den Geschöpfen ift trugerisch und unstät; die Liebe Jesu ist treu und standhaft. Wer sich an ein Beschöpf hangt, fallt mit bem hinfälligen Geschöpf. Ber Jefum ergreift, fteht ewig feft. Ihn liebe, ihn fuche ftets jum Freunde gu haben; benn wenn Alle bich verlaffen, verläßt bich Jesus nicht. Und am Ende, wo Alles vergeht, läßt er dich nicht verloren geben. allem übrigen mußt bu bich einmal trennen, bu magft wollen, ober nicht. Halte bich an Jesum im Leben und im Tobe und überlaß bich seiner Treue; denn wenn alle menschliche Hulfe aufhört, kann er allein bir noch helfen. Dein Beliebter ift von ber Art, baf er beine Liebe mit feinem Andern theilen will; er will bein Berg allein für sich haben und darin wie ein König auf feinem Throne Alleinberrscher sein. D, wenn bu bich von allen Geschöpfen gang frei machen könntest, wie gern murbe er in bir wohnen! Du wirft sehen, daß Alles lauter Verluft ift, was du außer Jesu auf Menschen baueft. Bertraue nicht und ftuge bich nicht auf ein Schilfrohr, bas ber Wind hin und her bewegt, denn alles Fleisch ift wie Gras und alle Herrlichkeit bes Fleisches fallt wie des Grases Blume babin. leicht betrogen, wenn bu bei ben Menschen nur auf bas fiehft, mas fte von außen scheinen. Wenn bu bei Andern nur Troft und Gewinn suchft, so wirft bu meiftentheils bafur Berluft und Schaben finden. Wenn du in Allem nur Jesum suchft, fo wirft bu auch Befum in Allem finden. Wenn bu bich felbst nur suchft, fo wirst bu bich felbft gwar auch finden, aber zu beinem Berberben. Denn wer Jesum nicht sucht, schabet fich selbst viel mehr, ale bie gange Welt und alle feine Feinde ihm schaben fonnten." Sierzu vergleiche man das Lilienthal (C. 27): "Liebe ihn und er wird bich lieben; benn die Liebe lautert, reinigt und heilt alles begangene Unrecht, erleuchtet und entzundet, verscheucht die Traurigfeit und gebiert Herzensfreube, wie sie die Welt nicht kennt und Fleisch und Blut nicht zu fassen vermag. Lobe ihn und er wird dich loben. Segne ihn und er wird dich segnen. Heilige ihn und er wird dich heiligen. Erhöhe ihn und er wird dich erhöhen. Verherrliche ihn und er wird dich verherrlichen an Leib und Seele."

Siebentend: "Suche beinen Frieden nur in Chrifto." (Lilienthal C. 30.) "In Chrifto ruht alles Seil und ber mahre Wer Chriftum lieb hat, ber hat Frieden und Kriebe ber Seele. ruhet in ihm und fühlt kein Belüften mehr, außer ihm noch etwas ju fuchen. Der Friede einer treuen Seele in Diefem Leben ift: viele Wiberwartiafeiten tragen aus Liebe zu Gott und um bes Namens bes herrn Jesu willen. Wer anders benft, täuscht sich selbst. Bergebens muhet sich ab, wer bei Allem, mas er thut und benkt, nicht Gott vor Augen hat und ihn nicht mit lauterer Gefinnung sucht und Die Gottlosen haben feinen Frieden, fpricht ber Berr; aber großen Frieden haben die, welche beine Bebote halten, o Berr! Der Friede, ben Chriftus verfündigt und verheißen hat, besteht in tiefer Demuth, in Verleugnung bes eigenen Willens, in Ertobtung aller schändlichen Luft, in Verwerfung alles weltlichen Ruhmes und äußeren Troftes an zeitlichen Dingen." Darum spricht ber herr (Rachf. Chr. III. 25.): "Mein Sohn! Ich habe einft gefagt: Frieden laffe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Richt wie die Welt giebt, gebe ich euch. (Joh. 14, 27.) Frieden wollen Alle haben, aber um bas, mas jum mahren Frieden gehört, fummern fich We-Mein Friede wohnt nur bei benen, die von Bergen bemuthig und sanftmuthig find. Deinen Frieden wirst du behalten, wenn du viel Geduld haft. Wenn bu mir und meiner Stimme gern folgeft. wirft du großen Frieden genießen. - In allen Dingen fei aufmertsam auf bich selbst, was bu rebest und was bu thuft. Deine Absicht sei allein darauf gerichtet, daß du mir gefallest und daß du außer mir nichts verlangest noch sucheft. Was Unbere reben ober thun. barüber richte nie vorwitig. In Dinge, die dir nicht befohlen sind, mische bich nicht. So mag es sein, daß du wenig ober selten beun= ruhigt wirft. Wenn du aber verlangft, daß du nie etwas von einer Unruhe fühlft, nie einige Beschwerde bes Herzens ober des Leibes empfindest, so verlangst bu etwas, bas nicht in diese Welt gehört. sondern nur im Lande der ervigen Rube zu finden ift. Glaube alfo nicht, daß bu den wahren Frieden gefunden haft, wenn du feinen Drud mehr fühlft; doch daß es schon gang gut mit dir ftebe, wenn bu mit feinem Widersacher zu fampfen haft; noch daß bu vollfommen seiest, wenn dir Alles nach Wunsch geht. Halte dich auch dann nicht für etwas Großes ober für ein Schooßfind ber Gottheit, wenn binniger Andacht und Wonne bist. Denn das ist nicht die untri Probe des wahren Tugendfreundes; darin besteht auch nicht der schritt im Guten und die Vollkommenheit des Menschen. Bis darin, daß du dich von ganzem Herzen dem heiligen Willen Chum Opfer hingiebst und nicht mehr suchest, was dein ist, wet Kleinen noch im Großen, weder in Zeit noch Ewigkeit, so d mit gleich heiterem Angesicht in der Danksagung verharrest, mag ober Unglück dich treffen, und Alles auf derselben Wage abwägef

Achtene: "Mit brunftiger Liebe und heißer Beg fuche Chriftum im Saframente ju empfangen." (! Chr. IV, 17.) Bete alfo: "Mit ber innigften, mit ber gange gierbe und Inbrunft bes Bergens wunsche ich bich, Berr! gi pfangen, mit einer Sehnsucht, wie viele heilige und fromme & bei beinem heiligen Mahle nach bir verlangt haben, beren fri Bandel bir vorzüglich wohlgefallen, beren Herz von der glühe Andacht befeelt gewesen. D mein Gott, bu ewige Liebe! mein bi But! bu Seligfeit ohne Enbe! ich mochte bich aufnehmen mi beißesten Berlangen und ber tiefften Ehrfurcht, die je ein H empfunden hat und empfinden fonnte. Und obicon ich unmurdi alle biefe Gefühle ber Andacht zu empfinden, fo bringe ich bir jebe Reigung meines Herzens bar, als wenn ich alle jene liel Münsche allein hätte. Und Alles, was je ein frommes Gemuth und verlangen fonnte, gebe ich bir mit tieffter Chrfurcht und in Liebe hin. Nichts will ich für mich zurudbehalten, sondern mic Mes, was mein ift, opfere ich bir freiwillig und mit Freuden. mein Gott, mein Schöpfer und Erlofer! mit folder Empfin Chrfurcht, Lobpreifung und Anbetung; mit solcher Dankbarkeit. bigfeit und Liebe; mit folchem Glauben, folcher hoffnung und heit wünsche ich dich heute zu empfangen, wie deine heilige Di bie preiswurdige Jungfrau Maria, bich aufgenommen und empf hat, ale fie bem Engel, ber ihr bas Beheimniß beiner Menschwe verfündigte, voll Demuth und Andacht antwortete: Siehe, id bes Herrn Magb, mir geschehe, wie bu gesagt haft. Und wie feliger Borlaufer, ber ausgezeichnetste unter ben Beiligen, Joh ber Täufer, in beiner Gegenwart frohlich aufhupfte, in ber ? bes heiligen Geiftes, während er noch im Mutterleibe verfc war; und nachher, als er bich unter ben Menschen umherme fah, sehr demuthig und mit frommer Liebe sprach: der Freun Brautigams fteht von fern und horet mit Freuden Die Stimm Brautigams. So muniche ich von großer und heiliger Begie

entbrennen und bir mich felbst von gangem Bergen zu übergeben." -Ober sprich im andachtigen Gebet (Rachf. Chr. III, 15.): "Gieb mir, o du freundlichster Jesus, beine Gnabe, daß fie bei mir bleibe, mit mir arbeite und bis and Ende bei mir verharre. Lag mich immer nur das verlangen und wollen, was dir angenehm ift und am meisten gefällt. Dein Wille sei ber meinige und mein Wille richte fich immer nur nach bem beinigen und stimme vollfommen mit ihm überein. Mein Wollen und mein Nichtwollen sei immer Eins mit bem beinigen. 3ch muffe niemals etwas Unberes wollen, ober nur wollen fonnen, als was bu willst ober nicht willst. Las mich Allem absterben, was Die Welt in fich hat. Gieb mir, um beinetwillen gern verachtet und unbekannt zu fein in ber Welt. Gieb mir, bag ich bich mehr als alles Bunichenswerthe verlange, baf ich in bir ruhe, bag mein Berg sich in dir allein befriedige. Du bist allein die wahre Ruhe und der mahre Friede bes Herzens. Außer bir ift Alles Plage, nichts als Unruhe. In diesem Frieden, ja in ihm, bas ift in bir, bem einzigen, hochsten und ewigen Gute, will ich einschlafen und ruben." —

Reuntens: barum forbert ber herr: "Opfere bich mir mit all bem Deinen, wie ich mich fur bich am Rreug geopfert habe." (Nachf. Chr. IV, 7.) - "Wie ich mich am Kreuze mit ausgespannten Urmen und entblößtem Leibe für beine Gunden Gott dem Bater freiwillig opferte, und zwar fo, daß nichts an mir übrig blieb, bas nicht ein Suhnopfer ber gottlichen Gerechtigkeit geworben ware; fo follft auch bu bich felbft, mit allen beinen Rraften und Reigungen freiwillig und so innig, wie möglich, zu einem reinen und heiligen Opfer mir täglich barbringen. Was foll ich benn fonft von dir fordern, als daß du bich völlig mir ergebeft? Alles, mas bu Underes als dich felbst mir giebst, bas achte ich fur nichts; benn ich will nicht beine Gaben, sondern bich. Gleichwie bu nicht zufrieden sein könnteft, wenn bu alles Andere aber nicht mich hätteft, so kann es auch mir nicht gefallen, was bu mir immer giebft. wenn du bich felbst mir nicht hingiebst. Opfere bich mir und gieb bich gang um Gottes willen hin, und bein Opfer wird angenehm Siehe, ich habe mich gang für Dich bem Bater geopfert, habe dir meinen Leib und mein Blut zur Speife gegeben, bamit ich ganz bein fei und bu gang mein bleibeft. Wenn bu aber immer in bir felbst verharrft und bich nicht freiwillig meinem Willen hingiebst, so ift bein Opfer nicht vollständig und unsere Bereinigung kann nicht gang und vollfommen werben. Daher muß allen beinen Werten porangeben die freiwillige und gangliche Singabe beiner felbst in Gottes Hande, wenn bu Freiheit und Gnade erlangen willft. Denn beswegen findet man so wenig innerlich erleuchtete und freie Menschen, weil sie von der ganzlichen Verleugnung ihrer felbst nichts wissen wollen. Aber fest bleibt mein Wort: Wer nicht allen Dingen absagt, der kann mein Jünger nicht sein. Willst du also mein Jünger sein, so gieb dich ganz mit allen deinen Reigungen mir zum Opfer hin."

Behntens: "Befestige und versiegele öfters beinen Bund mit Chrifto burch glaubigen Benuß feines Saframentes." (Nachf. Chr. IV, 3.) "Siehe, Herr! ich komme zu bir, damit mir wohl werbe an beinem Gnabentische, damit ich fröhlich werde durch bein heiliges Mahl, bas bu, o Gott! aus lauter Liebe fur mich Armen bereitet haft. Siehe, in bir ift Alles, was ich wunschen fann und foll! bu bift mein Seil und meine Erlösung, meine Soffnung und meine Starte, mein Schmud und mein Ruhm. Erfreue also heute die Seele beines Knechtes; benn zu bir, o Herr Jesu! erhebt sich meine Seele. Mit Andacht und Ehrfurcht mochte ich bich nun empfangen und in mein haus einführen, um mit Zachaus von bir gesegnet und unter die Rinder Abrahams aufgenommen zu werden. Meine Seele verlangt nach beinem Leibe, mein Berg fehnt fich mit bir vereinigt zu werden. Uebergieb bich mir und mir genügt. Denn außer bir giebt es feinen wahren Troft. Ohne bich kann ich nicht fein, und ohne beine Beimfuchung vermag ich nicht zu leben. Des wegen muß ich recht oft zu bir kommen und bich als mein Seilmittel aufnehmen, damit ich auf dem Wege nicht umkomme, wan ich der himmlischen Speise beraubt wäre. Denn so sprachst du einst, barmherziger Jesus! als bu ben Bolfern predigteft und ihre mancherlei Bebrechen heilteft: 3ch fann fie nicht ungefättigt von mir geben lassen, damit sie nicht auf dem Wege verschmachten. (Matth. 15, 32.) So mache es benn auch mit mir, da bu bich ja nur zum Troste ber Gläubigen im Sakramente hinterlaffen haft. Du bift die füßeste Erquidung ber Seele. Wer bich würdig empfängt, der wird einst Erbe und Tischgenoß der ewigen Herrlichkeit sein. Ich Sünder, der ich so leicht falle und sündige, so schnell wieder lau und matt werde, bebarf ce auch sehr, daß ich durch öfteres Gebet, Bekenntniß ber Sunden und Genuß des heiligen Abendmahls mich erneuere, reinige und entzünde, damit ich nicht etwa, wenn ich länger davon entfemt bliebe, in meinem heiligen Enschluß wankend werde. Denn der Sinn bes Menschen ift von Jugend auf zum Bosen geneigt; wenn ihm bie göttliche Arznei nicht zu Gulfe kommt, fo fallt ber Mensch balb in noch größeres Uebel. Die heilige Communion zieht also vom Bösen aurud und ftarft jum Guten. Wenn ich nun oft lau und nachläßig bleibe, wenn ich feierlich jum Tische bes herrn gehe; mas murbe geschehen wenn ich diese Arznei gar nicht nahme? dieses mächtige Hüssemittel gar nicht suchte? Und obschon ich nicht jeden Tag gesichickt und genug vorbereitet bin, dieses Sakrament zu empfangen, so will ich mich doch mit allem Fleiß bemühen, an den dazu bestimmten Tagen diese göttlichen Geheimnisse genießen und an dieser großen Gnade Theil nehmen zu können."

Elftens: "Mit großer Bachfamfeit muß fich ber Glaubige bereiten, um bas Saframent wurdig ju empfan= gen und zu reichem Segen zu genießen." (Bom Stillschweisgen \$. 30 - 36.) "Es steht dem Gläubigen wohl an, wenn er an ben heiligen Zeiten bes Jahres fich in fich felber fammelt, fo viel er Dabei muß er mit großer Behutsamkeit fein Berg bewahren. bamit er wurdig sei, am beiligen Tage bas allerheiligste Saframent bes Leibes und Blutes unfere herrn mit heißer Sehnsucht und reiner Freude zu empfangen. Besonders an dem Tage, wo wir Chriftum burch bas Saframent jum Genoffen unfere Bergens aufnehmen, gegiemt es sich, treue Wachsamkeit zu bewahren, um nur wenigstens einen fröhlichen Tag mit ihm zuzubringen, ba wir so viele Tage und Stunden seiner Umarmung entriffen werben. Es ware nicht munberbar, wenn die fromme Seele gang in ihm aufginge, ba ja er nicht halb, fondern als der gange Christus zu ihr gefommen ift. wurde, wenn ihn ein theuerer Freund besucht, gleich wieder von ihm hinauseilen, sobald er ihn nur einmal angeredet, und ihn allein im Hause gurucklaffen? Ja vielmehr geht er mit ihm, wenn ste sich braußen treffen, ine haus hinein und forgt geschäftig für bie Aufnahme seines Gaftes, damit er, mahrend bie Andern da und bort beschäftigt find, fich ihm allein hingebe. Er rebet um so vertraulicher ihn an, rudt ihm um so naber, erweift sich ihm um so liebreicher, je ficherer er ift, daß Niemand gegenwärtig ift und ihm zufieht, ber ihn verlegen machen und ftoren konnte. In gleicher Weise follte auch Christus, wenn er in uns einzieht, von allen seinen Dienern aufgenommen werben, und noch viel andächtiger und ehrfurchtsvoller, da er ja größer ift als alle Freunde und Geschövfe. D bes fußen Freundes, den wir vor allen Beliebten mit bankbarer Ehrerbietung aufnehmen muffen! Siehe, er ist von so hoher Würde und Erhabenheit, daß keine Person, kein Geschöpf, auch nicht bas machtigste und prachtvollste, ihm gleichgestellt werden darf. Und babei zeigt er folche Demuth und Bute, bag er zu bem ohnmächtigen und franken Menschen zu kommen und unter sein Dach zu treten fich nicht scheut. Er, der den Himmel bewohnt und alle himmlischen Wesen durch fein göttliches Antlit ergött, verschmäht es nicht, bei ben ar-

men Menschen zu weilen, an ihren Thuren anzuklopfen und einzutreten, fo oft fie es verlangen und vor ihm erscheinen. fpricht er: Siehe, ich ftehe vor ber Thure und flopfe an. So Se mand meine Stimme horen wird und die Thure aufthun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit Dieses Abendmahl wird gefeiert, mir. (Offenb. 3, 20.) so oft Christus auf geistige Weise oder durch bas Sakrament ber Communion andächtig empfangen und genoffen wird. - hat man ihn aber aufgenommen, wie könnte man ba noch aus fich hinausgeben und fich zerftreuen? Er ift ein reicher Quell aller Tröftungen, er ift ein Paradies aller Freuden. Wer aus biesem Quell trinkt, den wird nimmermehr durften. Denn wer im Bergen die in Christo verborgene Sußigkeit kostet, verlangt nie mehr nach zeitlichen und fleischlichen Ergögungen, bas heißt, ihn burftet nicht Beil ber Seele, welche biesem Brautigam und liebevollen mehr. Kreund das haus des herzens immer wohl bereitet, wann er fommt, und es täglich durch folche Zubereitung reiner macht. Dann wird er gern eintreten, alle noch übrige Kinfterniß austreiben und es gang reinigen zu seinem Wohnsit. Romm, Berr Jesu! reinige mich, masche und läutere mich, damit ich mit reinem Bergen und feuschem Leibe bich empfangen kann, weil ich ohne dich ja keine Freude genieße. -Es ift nicht zu leugnen, daß Biele nur beswegen fo geringe Frucht vom Tische Christi empfangen, weil sie weder vorher noch nachta recht über sich machen und nicht ehrfurchtsvoll genug vorher bedenken: wer es ift, der zu ihnen kommen will; noch auch nachher überlegen, wie heilig ber ift, ber heute fie besucht hat. Wer aber mit Sorgfalt fein inneres Saus bereitet und mit Freude Chrifto entgegenkommt, ber weiß es, welche Rraft und Stärfung die heilige Communion ge-Daran erkennt man bei Jebermann die Andacht und Liebe ju Chrifto, daß er fich forgfältig ju feiner Aufnahme zu bereiten fucht. Das ift ber größte Eroft einer frommen Seele, Die alles Begenwartiae verachtet und Gott allein in ber Stille gu leben wunscht, baß fie Chriftum, ben Eröfter aller Seelen, öftere empfange. Sie fucht feine Freude an außeren Begenftanden, hat feine franthafte Soffnung auf ein langeres Leben, ift nicht eingenommen von fleischlicher Freundschaft, sucht nicht braußen in ber Welt ihre Vergnügungen, verftrict fich nicht in irbische Gewinnsucht, hegt nicht überfluffige Sorge für das irdische Sauswesen, wird nicht übermuthig im Glud, nicht verjagt im Unglud; fondern hat Chriftum inwendig, um beffenwillen fie alle irdischen Freuden fur Schaden achtet und ausruft: Dein Beift ift feftgegrundet in Chrifto, barum fummere ich mich nicht in anaftlicher Sorge um diese niedrigen Dinge. Christus allein möge mich seines Umganges würdigen und liedreich mit mir sprechen, dann werde ich hinreichenden Trost haben. Denn seine Unterredungen sind trost-reicher als alle Worte der Menschen."

Endlich zwölftens: "Bleibe in allen Lagen beines Lebens in bem vertraulichften Umgang mit Jefu." (Rachf. Chr. II, 8.). "Wenn Jesus bei bir ift, so geht Alles gut und nichts scheinet dir schwer; wenn Jesus dir fehlt, fo ift Alles hart und brudend. Menn Resus inwendig nicht redet, so schlägt fein Troft an; spricht er aber nur ein Wort, so fühlt man schon reichlichen Troft. nicht Maria Magbalena sogleich von der Stelle auf, wo sie weinte, als Martha zu ihr fprach: Der Meister ist da und ruft dich? Gludliche Stunde, wenn Jefus von ben Thranen gur Beiftesfreube ruft. - Aber es ift eine große Kunft, mit Jesu umzugehen, und gehört viel Beisheit bagu, ihn festzuhalten. Sei innig und ftille, fo wird Refus bei bir bleiben. Leicht kannst bu Jesum vertreiben, wenn bu bich zu äußeren Dingen hinwendeft. Und wenn du ihn vertrieben und verloren haft, ju wem willft bu bann beine Buflucht nehmen. wen willst du bann dir zum Freunde suchen? Ohne Freunde fannst bu nicht gludlich leben; ift aber Jefus nicht vor allen bein liebfter Kreund, so wirst du bennoch traurig und trostlos bleiben. — Lieber habe die ganze Welt zum Feinde, als daß du Jesum beleidigst. Unter allen beinen Lieben fei bir Jefus ber Bertrautefte. Alle anderen liebe um Jefu willen, Jefum aber um fein felbft willen. Jefus Chriftus verdient vor Allen allein geliebt zu werden, weil man in ihm allein einen auten und treuen Freund findet. Um feinetwillen und in ihm feien dir sowohl Freunde als Feinde lieb; für fie alle bete zu ihm. bamit auch fie ihn erkennen und lieben mogen." - Dein Weg fei überall ber Beg Jefu. (Lilienthal C. 13.) "Deine Bege, Berr Jefu! find schon, lauter und rein; und richtig und gur Bollfommenheit wandelt, wer auf ihnen geht. Alle beine Steige find voll Kriedens und heilig; auf ihnen gelangen Alle, die an dich glauben und bemuthigen Bergens find, in bein himmlisches Reich. Darum, wo bu auch hingehest, wandelft, stehest ober sitzest, da rufe Jesum an. und mable bir jum Führer auf beinem Lebenswege ben Spruch: Richte, Berr, mein Gott! beinen Weg vor mir ber. (Bf. 5, 9.) Rimm auch noch ben hinzu: Erhalte meinen Bang auf beinen Fußsteigen, baß meine Tritte nicht gleiten. (Bf. 17, 5.) Dein Zehrpfennig und bein Steden und Stab auf beiner Manberung fei biefes Wort: Jesus sei immer bei mir auf dem Wege; mein Schut an jedem Orte und zu jeder Stunde, damit ich den rechten Weg nicht verfehle. —

Sicher und selig wandelt, wer Jesum im Bergen hat, mit dem Munde ihn anruft uud mit ben Lippen ihn preist; wer Sand und Fuß, Berg und Sprache, Augen und Alles, was er fleht, in feinen Dienst stellt und in Demuth vor ihm fich beugt." - Steuere allem Leicht= finn durch das Undenken an das Leiden Chrifti. (Lilien: thal C. 12.) "Denn leichtfertige und scherzhafte Reben und häufiges Lachen stimmen nicht zu bem heiligen Leiben und bittern Sterben Wenn nur einer von den spigen Dornen der Krone Christi in bein haupt ober in beinen Raden eingebrungen mare, wurdeft bu bann wohl lachen? Nimmermehr. Sondern weinen und schreien wurbest bu vor Schmerz. Und wenn bu nur einen Nagel seines Rreuzes in beinem Fuße hatteft, wurdest du wohl herumgehen und laufen?" - Aber auch zur Stärfung ber Schwachheit, zur Berscheuchung ber Troftlofigfeit dient das Andenken an das Leiden Christi. "D wie heis lig ift der Schmerz (heißt es ebendaselbst) und wie suß das Weinen, bas aus bem Mitgefühl mit bem heiligen Leiden unsers herrn in reichem Maße hervorgeht. Fühlft bu bich niedergeschlagen, ober lau, ober schwach, so nimm beine Zuflucht schnell jum Schilde bes Gebeit und jum Panier bes heiligen Kreuzes. Suche in den Wundmahlen Chrifti bas fraftige Seilmittel gegen beine Sunden in bemuthigem Riehen und ernftem Andenken an fein Leiden." - 3m Leiben gewährt es ben reichften Troft, an Chrifto einen Benoffen au haben. (Lilienthal C. 16.) "Im Sprichworte heißt es: Gift ein Troft fur ben Elenden, einen Genoffen im Elende gu haben. Bn ift ber Benoffe, ber fo treu und fromm ift, daß er weiß mit ben Elenden und Schwachen zu leiden? Unfer Herr Jesus Chriftus ift es, ber für uns gelitten hat und gefreuzigt worden ift, ber im Evangelio sich ben Argt, den Hirten der Seelen, den Tröfter ber Angefochtenen und Armen nennt, ber Schwachen, Gefallenen und Zerschlagenen. — Ein wahrhaft großer Troft ist es für die Trauernden und vielfach Leibenden, daß auch Christus angefochten worden, trausig und von vielen Schmerzen beimgesucht gewesen ift um unfertwillen." - Das Leiden Chrifti ift der befte Lehrer ber Gebulb für ben Menfchen. (Lilienthal C. 22.) "Faffet eure Seelen in Gebulb! Darum gurne nicht, noch erwidere mit harter Rebe, wenn Jemand lieblos zu dir fpricht, oder ohne Urfache dich tadelt; fondern schweige, antworte bescheiben und trage es gebulbig wie Chriftus, ber Ben, ber nicht wieder schalt, da er gescholten war, nicht brobete, ba er litt. Ober wenn es nothwendig ift zu reben, fo antworte mit Santtmuth und suche weislich zu belehren, wie Christus that, ba ein Die ner des hohen Priefters ihn ins Angesicht geschlagen hatte.

so erbaust du Andere und bewahrst bich vor Schande. Wie auch die Sachen fich geftalten und bie Lafterzungen im Rampfe fich erheben: schweige ftill zu bem. was dir mit Unrecht vorgeworfen wird. Laß nie bas Wachsthum beiner Seele aus ben Augen und ermage, welchen Segen die Tugend ber Bebuld bringt. Denn fie schmudt bie Seele mit Tugenden und führt fie zu ber Krone, die den treuen Rämpfern verheißen ift. In ihr hat Chriftus die Seinen unterwiesen burch Wort und Beispiel in seinem Leiden." -- Alles Elend ber Beit trägt ber Freund Chrifti willig nach bem Borbilbe feines herrn. (Rachf. Chr. III, 18.) Bu ihm fpricht ber herr: "Mein Sohn! ich stieg vom Himmel herab zu beinem Heile. nahm bein Elend auf mich, nicht burch irgend einen Zwang genöthiat, sondern weil mich die Liebe trieb, damit du Geduld lernen und bas Elend ber Zeit ohne Murren tragen möchteft. Denn von ber Stunde meiner Geburt an bie jum Ende am Kreuze hatte ich immer Schmerzen zu ertragen. 3ch hatte großen Mangel an zeitlichen Gutern, ich mußte gar oft öffentliche Rlagen über mich horen; Spott und Scheltworte habe ich fanftmuthig ertragen; meine Wohlthaten wurden mir mit Undanf, meine Bunderwerfe mit Gottesläfterung. meine Lehre mit Tabel vergolten." Darauf antwortet ber fromme Diener Chrifti: "Mein Herr! ba du in beinem gangen Leben poll Gebuld gewesen bift und eben daburch vorzuglich ben Auftrag beines Baters erfüllt haft, so ift es billig, daß ich elender Gunder nach beinem Willen mich in Gebuld übe und fo lange bu willft, bie Burbe biefes verganglichen Lebens um meines Beiles willen trage." -

Diefes Alles veranlagt unfern Thomas ju folgender Danffagung für bie große Wohlthat ber Menschwerbung Sefu Christi. (Selbstgespr. C. 25.) - "Die zweite Wohlthat, welche bu mir erwiesen haft, (bie erfte mar, baß er ihn jum vernünftigen Menschen geschaffen) ift bas Beheimniß beiner Menschwerbung, bas Berf unferer Erlösung, Die Erwerbung unseres Beile, welches ja die Krüchte beines Leibens und Tobes sind. D großes Werf ber Liebe, Werf ber unermeflichsten Buld, ber hochften Demuth, ber unvergleichlichften Gebuld! Das hat der Mensch nicht verdient, fein Engel konnte es ausrichten, die Propheten haben es bewundert, die Apostel geschaut und gepredigt, die Gläubigen aufgenommen, und die Auserwählten lieben und verehren dieses allein. Wer diese Wohlthat recht bedenft. bem erwedt fie himmlisches Berlangen, entzundet bas Berg, nahrt bie Andacht, erleuchtet das Gemüth, reinigt die Reigungen, zieht ihn jum himmel empor und wieber jurud in die Welt, führt ju Chrifto und einigt mit ihm die Seele. Reicher ift biese Babe, ale jene frühere; Einer jedoch ift es, ber beibe gegeben hat, Jesus Chriffus, ber Berr unser Gott. Es ware mir nichts nupe gewesen, auf ber Welt geboren zu sein, wenn ich nicht durch das Unterpfand seines Blutes hatte erlöft werben fonnen. Die Onabe ift mir zu Sulfe gefommen, die gottliche Barmbergigfeit hat die Uebermacht erhalten, und fo ift die vollständige Erlofung erschienen. Denn die in Gunden versunfene Ratur konnte ohne bes Schöpfers Bulfe nicht wieder hergestellt werben. D Bater ber Barmherzigfeit! bu Gott alles Troftes! bu haft beinen Sohn bahingegeben, um beinen verdammten Rnecht zu erlösen. Wunderbar ift beine Liebe gegen uns. Rein menschlicher Beift tann fie ausbenfen, teine Vernunft ber Engel fie begreifen. Du allein, liebreichfter Jesu! bu Anfang und Ende unseres Beile! vermagft biefes, ba bu allein ben Glenben und Berbammten Bulfe bringen konnteft. Du bift ben Menschen in ber niedrigen und verachteten Beftalt eines Knechtes erschienen und haft für die fterblichen Burmer die härteste Todesstrafe in erbarmender Liebe allein und freiwillig auf bich genommen. D Jefu! bu Quell aller Gute und Liebe! bu Licht vom ewigen Licht! bu fleckenloser Spiegel ber gottlichen Majeftat! entzunde mein herz burch bie Betrachtung biefer unaussprechlichen Wohlthat, die du mir und der gangen Welt erwiesen haft. Diefe Wohlthat erftredt fich auf Alle, die du geschaffen haft, und ift Allen jum Seile genügend. Aber nicht in Allen schafft sie Frucht, weil Biele ungläubig und verftodten Bergens find. Deine Auserwählten, um beren willen bu Alles geschaffen und erneuert haft, finden barin ihr Seil und ihren Fortschritt. D guter Jesu! wie große Wohlthaten haft du uns burch beine Menschwerdung erwiesen! du bift unser Bruder geworden und haft unfer Kleisch angenommen, damit wir uns als Kinder Gottes erkennen und burch bich Bugang jum Bater erhalten können. Rur bu fonnteft feinen gerechten Born befänftigen, weshalb er felbst sagte: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Bohlgefallen habe. Selig ift die Seele, welche die heiligen Beheimniffe unferer Erlösung fleißig verehrt, inbrunftig liebt, bemuthig anbetet, für Alles bir Dank fagt, und beinem Rathe mehr als bem eigenen Sinn vertraut. Riemand ift im Stande, Diefes Beheimniß mit seinen natürlichen Araften zu erforschen; feine menschliche Weisheit reicht bis bahin; fondern durch die Restigkeit des Glaubens und das Anschauen eines reinen Bergens wird von oben und Licht barüber gegeben. Selig, wer biefes aus Gnaben empfängt, bas bie Weifen biefer Welt von Ratur nicht erkennen fonnen. D Jefu, Weisheit bes Baters! laß mich im Lichte bes Glaubens biefes große und wunderbare Geheimniß beiner Menschwerdung erkennen, weil barin unfer ganges

Beil verborgen liegt, beine größte Liebe uns entgegentritt, und eine Rulle von unermeflicher Weisheit uns aufgeht. Laß beinen Knecht an Wachsthum in ber Tugend und an Gifer in guten Werfen aunehmen; unterweise ihn immer mehr und mehr in Diesem Beheimniß beiner Menschwerdung und in ber Tiefe beines heiligen Leibens; ziehe ihn gang in bas Inwendige hinein. Es ift ein fehr tiefer Abgrund, gleichsam ein Meer von gottlicher Liebe und Erbarmung, was man nicht burchschwimmen kann, worin aber die geistlichen Kische, die bu im Nebe bes Glaubens gefangen haft, groß und klein fich frohlich bin und her bewegen. Solche Liebe und Huld, solche Demuth und Sanftmuth bleibe mir ftete im Bebachtniß; jebem Opfer meines Bebetes. jeder Uebung in der Betrachtung mische fich etwas von bem Geheimniffe beiner Menschwerdung und beines Leibens bei, gleichsam als duftender Weihrauch und fußer Balfam, ber Gott bem Bater zu einem fußen Geruche bargebracht wird. Alle Erloften, die ber herr aus ber Sand bes Feindes befreit hat, follen nun mit mir bas Lob Gottes fprechen und in einen Jubelchor mit Danksagung einstimmen. Alle Engel, die um feinen Thron fteben, follen niederfallen auf ihr Ange ficht und anbeten bas Lamm Gottes, welches ber Welt Gunbe tragt, und fprechen: bu bift's, bem Lob und Ehre gebührt! Breis und Ruhm, Dankfagung und Lobgefang, Macht und Herrschaft, Majestat und Weisheit ift bein, o Berr, unfer Gott, Jesus Chriftus, von Ewigfeit zu Ewigkeit!"

### Meuntes Rapitel.

#### Bon der Liebe.

In bem Bisberigen haben wir die Glaubensgrundlage barzustellen gesucht, auf welcher bas fromme Gemuth unsers Thomas wie ein ebler fruchtreicher Baum gepflanzt war, und in reicher Kraftfülle und Ueppigkeit emporftrebte. Es ift kein von Menschen gelegter Grund, fondern Gott felbst, der in seinem Sohn sich aller Welt als Heiland offenbart und burch seinen Beift in seinem Worte fort und fort gur Erlofung und Befeligung feiner Auserwählten wirffam ift. ist nun die kostbare Frucht, die auf diesem heiligen Boden gebeiht und reift, und woran der Mensch erkennen soll, ob er auf demselben siche? Allein Die Liebe ift es, Die Liebe, welche Gottes und Menschenliebe augleich ift, welche ebenso ben Menschen aus diesem irdischen Leben beständig zum überirdischen in heiliger Sehnsucht emporzieht, als ihn auch mit allen für biefes irbische Leben nöthigen Rraften reichlich ausrüftet und dadurch ihm dasselbe nicht nur erträglich, sondern auch gewinn- und fegensreich macht. Es ist die Liebe, die aus dem Glauben an die in Chrifto aus lauter Gnade und Barmherzigkeit zuertheilte Erlöfung fommt, und in welcher biefer Blaube erft fein Leben und feine Rraft beurfundet. Darum schreibt Thomas Bieles ber Liebe ju, was von anderen Dienern Chrifti bem Glauben beigelegt wird, ohne bas man einen innern Wiberspruch zwischen ihnen baraus folgern burfte; benn Glaube und Liebe find in ihrem innerften Wefen Gins und Reins ist ohne das Andere mahrhaft vorhanden.

Wir haben baher die Liebe nach zwei Seiten im Sinne unsers Thomas zu betrachten, nämlich nach ihrer gläubigen, wodurch sie ben Menschen nach oben zieht und mit Gott verbindet, und nach ihrer thätigen, wodurch sie ihn ins Leben einführt und ihn reich macht an guten Werken.

1. Die gläubige Liebe ift bas Band, welches ben Menschen mit Gott vereinigt. Sie umschlingt Gott, Engel und Menschen; sie führte Gott in die gefallene Welt herab und hebt den Menschen zum himmel empor. "Kehre o Seele zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir wohlgethan! ruft Thomas mit den Worten des 114. Psalms im 29. Kap. des Lilienthals. Er ist ja deine Ruhe und bein Friede, dein Leben, dein Heil und deine Seligkeit. Suche darum in Allem, was du thust, siehest und hörest, stets das Lob Gottes,

bamit bu Frieden und ein gutes Gewiffen habeft. Richt in bir, nicht in Anderen bleibe fteben mit beinem Berlangen und beiner Freude; fondern allein in Gott, der Alles giebt und Alles in Allen wirft nach feiner großen Gute und unermeglichen Suld, fuche beine reinfte, beständige und volltommene Seligfeit. Hatte ich boch eine folche Gnade, daß ich in Allem das Lob und die Ehre meines herrn fande! - Doch babin zu gelangen ift mir nicht möglich; Gott aber ift fein Ding unmöglich; er kann bie fromme Seele leicht aus Onaben mit fich vereinigen. Das vermag die vollfommene und reine Gottesliebe in einem Augenblid guthun, fo oft fie will. Alles fann sie mich vergeffen machen, mich ihm allein ganz und gar vereinigen und burch bas Feuer feiner Liebe mich entzunden und er-D mein Gott! bu meine Liebe mahrend meines Bilgrimftandes! Wann werbe ich gang mit dir Eins fein mit allen Rraften meiner Seele, die bu mir gegeben und gnadenreich verliehen haft? Es schweige vor bir jebe Creatur, mein Gott! Du allein rebe ju mir, ftehe mir bei, und erleuchte mich! Du bist Alles in Allen und über alle Bestirne unermeßlich erhaben. Selig ift die Seele, welche, in der Welt ohne Troft, von Gott getröftet wird; welche, den Menschen unbekannt, von den beiligen Engeln besucht wird; welche von ben Bofen verlaffen, aber von ben Guten umgeben ift; von ben Stolzen verachtet, von ben Demuthigen geliebt; von ben Beltlichen abgesonbert, von den mit Gottes Geift Erfüllten aufgenommen; von den Großen verspottet, von den Kleinen geehrt wird; auswendig wie todt, inwendig aber voll unvergänglichen Lebens ift!" Die mahre Liebe ift aus Gott geboren und findet nur in Gott, über alles Geschaffene sich erhebend, ihre Ruhe. (Rachf. Chr. III, 5.) Bon ihr wird die gläubige Seele beständig getragen und vor allem Unfall behütet. "Siehe, jener freundlichste Bräutigam und mir theuerfte Freund, mein herr Jesus Chriftus (spricht fie im Selbstgespr. C. 15.), ber alle frommen Seelen liebt und aus Liebe nicht zu faumen vermag, hat mich arme zu sich gezogen. Da ich nicht war, gab er mir Rraft ju fein, ju leben, ju genießen und Diefes Lichtes mich ju freuen. Er ließ mich wieder geboren werden durch die Gnade der Taufe und schmudte mich mit bem Glanze seiner hochsten Berbienfte. Sobann, als ich durch mancherlei Sunden mich verunstaltet hatte und so thörig war, ihn nicht wieder zu lieben, da fah er nicht an meine flägliche Bestalt, sondern den Reichthum seiner Erbarnungen. Dich, ber ich nur zu lange noch umberschweifte, berief er burch seine Gnabe und ließ mich nicht in ber Belt verloren geben. Sobann forgte er für einen Ort mäßiger Rube fur mich auf die Zeit meines Weilens in

biesem hinfälligen Leibe. Doch ift hier keine mahre Ruhe, auch jegliches Weilen unter bem Schirme bes Geliebten nicht von langer Die mahre Ruhe ift bie, welche nach ben überftandenen Mühen biefes Lebens in der ewigen heimath genoffen wird. — Er war mir auch helfend zur Seite in meinen mannichfachen Nothen und großen Bersuchungen. Säufig unterwies er mich burch heilsame Lehre und befeftigte mich in feinem Worte. Und wie junge Bflanzungen burch ben Thau bes Himmels gewässert zu werben pflegen, so er quidte er mich burch tröftlichen Zuspruch in meinem Innern, damit nicht die Tugend, die in mir Wurzel geschlagen hatte, verborrete zu einer Scherbe. — Und ich befehrte mich zu ihm, ber mich fegnete, fduttelte ab von mir ben Staub zeitlicher Ergopung und beschloß fest in meinem Herzen, die noch übrige Zeit meines Lebens ihm allein anzugehören, weil nichts beffer ift, als er. Mögen Undere geben und sehen, wem fie ihre Liebe und Dienste weihen; ich bin gewiß, daß er ber wahre Seelenbrautigam ift, für ben auch zu ferben nicht schwer wird, so daß ich immer an seine Liebe mich halte. bing ich ihm an, benn ich hatte mein Wohlgefallen an ihm und konnte einen Beffern nicht finden. - Rachher führte er mich herum, lehrte mich und trug mich auf seinen Schultern. Bor Allem führte er mich durch die heilige Schrift und waffnete mich durch heiligen Anhauch wider die Ranke des Teufels. Er stellte mir Tugendmufter vor die Seele, die heiligen Erzvater und Propheten, fo wie bie glorreichen Personen bes neuen Testamentes. Er führte mich mich burch die wichtigsten Bunkte ber Bufte und in die Belte, in welchen Ifrael wohnte auf feinem Bug aus Negopten, Damit ich erfennen möchte, wie fanft bas Joch bes Herrn und wie bitter und trügerisch ber breite Weg ber Welt ift. Er unterwies mich, wie eine Mutter ihr Rind, erschloß mir bie Beheimniffe ber Schrift und zeigte mir, wie fuß und erquidend fie bem find, ber fie im Blauben erfaßt. -Und wie meinst du, hat er mich auf ben Schultern getragen ? Das hat er gethan, fo oft er meine Schwachheit gewahrte, hat mich nie verachtet, nie verworfen, fondern Gebuld und Langmuth mir bewiesen. Betragen hat er mich auch auf seinen Schultern, wenn er Anbem feinen Beift und mit ihm die Kraft einhauchte, Bebulb gu haben mit meiner Schwachheit und mit Allem, was an mir Tabelnswerthes ift. Betragen hat er mich mit noch größerer Liebe auf feinen Schulten, ba er sein Kreuz trug und hinausging zu ber Statte, Die ba heißt Schädelstätte (Joh. 19, 17.), wo er gefreuzigt ward. 3ch wurde ba von ihm mehr getragen als fein König felbft. Meine Sunden warm feinen Schultern eine schwerere Laft, als bas Bold bes Kreugeb. Denn um meinetwillen hat er jenes Kreuz getragen, nicht um seinetwillen. Ein Zeichen bes Sieges ist es für den, der es auf sich genommen hat und an ihm gestorben ist. D, wie sehr habe ich Ursache, den über Alles zu lieben und zu verehren, durch dessen Berdienst und Gnade ich so gesucht und erlöst worden bin!"

So wird die gläubige und liebende Seele beständig nach oben gezogen, ju bem Urquell aller Liebe. "Er, ber bie Seele geschaffen hat, heißt es im 19. Kap. ber Selbstgespr., ift es auch, welcher ihr Berlangen nach ben Gutern bes Beile ftillt. Er giebt folche Liebe in ihr Herz, daß sie außer ihm nun kein Gut mehr findet, wodurch fie aufrieden gestellt werden fann, und feine Freude, die fie ficher ge-Darum, meine Seele, ftebe bier nie ftille; benn bier ift nicht der Ort beines Bleibens; strebe aufwarts, erhebe bich zu dem, ber dich geschaffen hat! Er hat bereits seine Boten gesendet und labet dich dazu ein. So oft er Verlangen nach bem ewigen Leben bir einhaucht, sendet er dir feine Boten. Nimm sie auf und bereite bich, ihnen zu folgen. Das geschieht, wenn bu bich sehnst, ihn zu sehen: bich beeiferst, ihm zu gefallen, bein Berg von dem Irdischen abziehst und Alles aus Liebe zu ihm thuft, was bu zu thun ober zu laffen haft. Du könntest ihn nicht suchen, wenn er bich nicht zuerst gesucht und heiliges Sehnen in bir angefacht batte. - D bu unnennbare Gluth ber wahren Sonne, welch ein Feuer gundest bu dann an in bem Liebenden! Du lichtest die Nacht der Trauer und erlebigst bie mühebelafteten Arbeiter aller ihrer Plage. Für lange Tage und Jahre ber Entbehrung bieteft bu Erfat in reichem Maake, wenn bu nur einmal in die Seele hineinleuchteft. D bu heilendes Kraut der Trauernden, bu helle Leuchte der Irrenden und Suchenden! leuchte bu mir immer; schlage beine Wohnung in mir auf, bis das ewige Licht anbricht. " - "Die Liebe (heißt es Rachf. Chr. III, 5.) ftrebt immer aufwarts und lagt fich nicht burch bie niebern Dinge ber Erbe jurud= halten. " - Die Liebe treibt beständig bagu, Gott alle An= liegen bes Bergens in findlicher Ergebung vorzulegen. "Bu dir, meinem Herrn und Gott! rede ich, dem Alles bekannt ift, ber du dieses Wiffen und Rühlen mir gegeben haft nach beinem Wohlgefallen. Bas ich von bir erhalten habe, barf ich bir auch fagen. Wozu aber bedarfe erft, daß ich dir das sage, da du ja Alles weißt und keinen Troft bavon erwartest? Ich bebarf ber tröftenben Worte, bamit ich durch beren Freundlichkeit meine Liebe zu dir ftarke und meiner armen Seele eine Erquidung bereite. - D Ronig bes Sim= mels, ber bu prachtig geschmudt, über Alles liebenswurdig und meine ganze Wonne bift, mann wirft bu Freude bie Kulle mir vor bir geben?

wann all mein Sehnen ftillen mit lebendigem Waffer ? Denn meine Seele dürftet nach dir und ist traurig, so lange fie dich nicht hat. So lange ich hier walle und bich nicht schaue, ift mir Alles bufter, was ich sehe. So fehr glüht mein Berg, daß ich nicht blos einmal, fondern oft in meinem Zagen ausrufe: Wann werde ich bahin fommen, daß ich Gottes Angesicht schaue? Pf. 42, 3. machft noch mehr und bas Verlangen wird brünftiger, so bag ich Tag und Nacht nicht aufhöre zu weinen, so lange ich noch bente: Wo ift mein Gott? Denn bem Liebenben ift es eine Freude, um beindwillen zu weinen, so lange er noch nicht haben fann, was er sich wünscht, obschon es Pflicht ift, barauf zu warten, und ber Zeit, ba es fein foll, ju harren. Durch folch Weinen nahrt und ftartt fich die liebende Seele mehr, als wenn fie alles Irdische befäße. Denn liebte fie biefes, so wurde fie um beinetwillen nicht weinen. D wie befeligend und bir wohlgefällig ift es, folche Thranen zu vergießen. tilgen die weltliche Freude und zeitliche Luft und helfen zum himmlischen Trofte. Rur die Frommsten und Liebenden vergießen fie. Rur bu, o Gott geweihete Seele, weineft Thranen ber gottlichen Liebe. Rein Weltfind nenne bich thorig ober ungebulbig; benn folche Thranen beschweren nicht, sondern erleichtern; besteden nicht, sondern reinigen bas Berg; schaben nicht ben Augen beffelben, sonbern machen fie nur noch heller sehend." - "D ware jener Tag schon angebrochen, (ebenbas. C. 21.) an bem bie Freuden bes himmels mich mit sellga Wonne erfüllen werden! Wie froh werde ich dann sein und wie glücklich mich fühlen! Welcher dauernde Friede wurde bann mein Berg beglüden! Auch hatte ich bann nicht mehr Urfache, nach Etwas zu forschen, denn Geheimnisse wurde es nicht mehr geben. Nacht ist noch mein Leben gehüllt. Kein Wunder also, wenn mein Auge nicht fiehet unter ber Gulle, welche bie bereinstige Belligfeit noch verschleiert. Dennoch hebe ich, aus ber Ferne schauend, meine Augen auf und gruße bie heilige Stadt Jerusalem, die broben erbaut if aus lebendigen Steinen, ben Engeln nämlich und benen, die bier fromm gelebt, die immer voll ift bes Lobes und bes lauten Jubelgefanges aur Ehre Gottes. Ei! nun wohlan meine Seele, schwinge bie Rittige beiner Bunsche und fteige empor, erhebe bich über bie fleischlichen Sinne, giehe aus von ben fichtbaren Bebilden ber Belt bin gu ber heiligen Wohnung Gottes, zu dem neuen Jerusalem, bas burch ewigen Frieden befestigt, mit Glang und Ehre geschmudt und burch Aufhaufung aller Guter vollendet ift. - Da erhalt man, was man municht und besitt es rubig. Da wird Gott geschauet von Angesicht ju Angeficht, flar und ohne Bilb. Da wird erkannt die felige und preiswürdige Dreifaltigfeit und untrennbare Einheit, Die von allen himmelsbewohnern angebetet, gelobt uud gepriesen wirb. Da ift jener einzige Geliebte, der Vorzügligste und Wertheste unter Allen, mas da mag befessen werden, mein herr Jesus Chriftus, ber Bräutigam ber Kirche, des Ruhm ewig währt, in welchen verdorgen liegen alle Schäte der Weisheit und der Erkenntniß, die den Seligen bereits erschloffen find. D wie gludlich find fie alle vor bem Angefichte bes Beiligsten. bem Grund und Quelle ihres Heiles! Da rebet er nicht mehr durch Gleichniß mit ihnen, sondern verfündigt ihnen frei beraus von seinem Bater. Er selbst ift ihr Buch, bas Wort, bas ba im Unfang bei Gott war, das über Alles fie belehrt und Alles erfüllet, also daß Richts ihnen mangelt in der Herrlichkeit. D felige, ewige Herrlichkeit, die nicht blos in einer flüchtigen Erinnerung besteht, sondern im Schauen Gottes in den Reihen der vollendeten Gerechten!" — Darum: "Selig und hoch begnadigt bist bu von Gott, wenn deine Sehnsucht nach oben geht; wenn beine Sande und Arme ausgebreitet find, wie die Flügel ber Cherubim, wenn beine Augen rein find um Gott zu schauen; wenn du mit innerlicher Kraft und Anstrengung emporfteigst, ohne jurudaufehren, bis bu ben gefunden, welchen bu über Alles liebft; und wenn du ihn gefunden, dann auch Alles vergiffest und ihm folgest. wohin bich bein Geliebter führt. " (Selbstgespr. C. 10.) -

In diefer himmlischen Sehnsucht reinigt bie Liebe bas Herz von allen Sünden. Wie das Keuer das Holz verzehrt, fo verzehrt sie alles Unrecht. Sie reinigt das Herz durch Zerknirschung, wascht es burch bas Bekenntniß, läutert es burch bas Gebet, er= leuchtet es burch bas Wort Gottes, entzündet es zu frommer Betrachtung, sammelt es in ber Ginsamfeit, verbindet es mit Gott in feuriger Ergebung. (Rosengartchen C. 13.) In Dieser Sehnsucht führt die Liebe gur Wahrheit, ja fie ift mit ber Wahrheit Eins und von ihr ungertrennlich. Denn wenn Gott eingetreten ift in die Wohnung ber Seele, die ihn lieb hat, follte er fie ba nicht fattigen mit feiner lautern Milch und bisweilen auch über sich selbst hinausführen, um ihn ju erfaffen ohne forperliches Bilb? "D Wahrheit, Wahrheit! wie viel vermag und thut die Liebe! Dann rebest bu jur Seele bein Wort gang im Verborgenen und offenbarft ihr in ber Liebe alle beine Herrlichkeiten, für welche kein menschliches Wort ausreicht." (Selbstg. C. 10.) Darum führt die Liebe auch jur Freiheit, zur mahren Freiheit bes Gemuthes; benn fie ftrebt nach ber Erlösung von allen weltlichen Reigungen, damit ihr innerer Trieb nach oben nicht gehemmt, damit sie durch keinen zeitlichen Bortheil umgarnt, noch durch zeitliches Unglud niedergebeugt werbe. " Nichts ift fußer als bie Liebe, nichts machtiger, nichts erhabener, nichts lieblicher, nichts volltommener und beffer im Himmel und auf Erden." (Rachf. Chr. III. 5.) Ja, Die volle Liebe au Gott und Chriftus, Die vollige Ergebung in feinen Willen, ift bie mabre Freiheit bes Menschen. "Wie fuß und lieblich ift beine Liebe, o Chriftus! wie fanft gieht fie ein in unser Berg und wie machtig halt fie es aufrecht! o, baß fie mich in beinen beständigen Dienst ftellte, mich gang einnahme, mich gang bir unterwürfig und zu beinem Eigenthum machte! Denn bann bin ich erst wahrhaft frei, wenn ich von beiner Liebe gefangen und aller Eigenliebe entriffen bin." (Selbstgespr. 25.) Dit bieser Freiheit giebt die Liebe auch den vollen Frieden des Herzens, indem ber Liebende fpricht (Nachf. Chr. III, 15.): "Mache es mit mir, wie bu weißt, das es mir gut ift, und wie es bir gefällt und bir jur größeren Ehre gereicht. Stelle mich, wohin bu willft, thue mir in allen Studen nach beinem Wohlgefallen. 3ch bin in beiner Sand, wende mich hin und her und kehre mich um und um. Siebe . ich. bein Rnecht, bin ju Allem bereit, weil ich nicht mir ju leben muniche, fonbern Dir allein. "- Der Liebenbe weiß, baß alle feine Gebete, Die er in der Liebe Chrifti thut, por Gott Erhörung finden; "benn ein großes Geschrei in ben Ohren Gottes ift bie brennenbe Begierbe ber Seele, welche ipricht: Mein Gott! meine Liebe! bu bift gant mein. wie ich gang bein bin. " (Rachf. Chr. III, 5.) Darum läßt Die Liebe nie ohne Troft und gießt wunderbare Erfrischung in das beangstigte Bemuth. Gott liebt ja am aufrichtigften und feine Freundschaft ift die treueste. "Er verläßt und verfäumt den nie, ber ihn liebt, fondern bleibt ihm nahe. (Gelbstgefpr. C. 11.) Und wenn er auch zuweilen fein Antlit ihm nicht leuchten ober in Angst ihn gerathen läßt, so geschieht das nicht, um ihn von sich zu stoßen, sondern um ihn zu bewähren, zu reinigen und zu läutern. Ja, auch bann verläßt er ihn nicht, sondern offenbart nur in ber Buchtigung feine erhabene Beisheit, auf daß Jeber erkenne, wer er an fich fei und wohin er es gebracht habe. — Was ber Gefang beim Mahle und ber Duft bes Weihrauchs, bas ift bas Wort Gottes in einem reinen Bergen. — Furcht wird nicht mehr fein, sondern Liebe wird Alles erfüllen und alle Angst ein Ende haben: Die Rechte Gottes wird folche Menderung herbeiführen. Troft ift ben Trauernden, Brot ben Bittenden, Trank ben Dürftenden gegeben worben. Der Kranke hat bie helfende Sand und ber Wankenbe ben ftugenben Stab erhalten. Schwache hat Rraft, ber Mube Ruhe gefunden. Den Verzagten ift ein neues Licht aufgegangen, bem Schreienden eine Antwort geworben. Dem in Finfterniß manbelnben ift ein heller Schein ins Berg gegeben, bem Unwissenden der Weg gezeigt und dem Anklopfenden die Thur aufgethan. Dem Zweiselnden ift die Wahrheit und dem eifrig Suchenden die Liebe zu Hulfe gekommen." — So wird jedes höhere Bedürfniß dem menschlichen Geiste erst befriedigt, wenn er sich in der Liebe dem Geiste Gottes aufgeschlossen hat. Dann aber empfängt er auch Alles in der reichsten Fulle.

Aber foll bie Liebe bie Seele ju Gott führen, fo muß fie vor allen Dingen rein geiftiger Art fein. Richt blos außerlich aute Werke, nicht außere Entfagung ber Welt, nicht bas Bewohnen eines Rlosters, nicht das Befinden an irgend einem geheiligten Orte ber Erbe fann bagu genugen. "Der Ort schütt bich nicht, wenn bir ber Beift ber brunftigen Liebe fehlt, und folcher auswendig gesuchter Friede wird nicht lange bauern, wenn bein Berg bes rechten Grundes entbehrt, das heißt: wenn es nicht auf mich gegründet ift, spricht ber Herr (Nachf. Chr. III, 27.). So kannst bu bich und beine Lage wohl verandern, aber nicht verbeffern. Denn bei ber nachften Belegenheit wirst bu wiederfinden, was bu gemieden haft und oft noch in höherem Grabe. " Reufch muß bie Liebe fein. "3ch will mein Angesicht eine Zeit lang vor ihr verbergen, spricht der herr zur liebenden Seele (Selbstgespr. C. 17.), für einen Augenblick fie verlaffen und sehen, ob ihre Liebe keusch ift. Es ift etwas Großes, keusch mich fo zu lieben, bag man mich nicht aus Eigennut, nicht um eines zeitlichen Gutes ober geiftlichen Troftes willen liebe, fondern allein um meiner felbst willen, ohne etwas Anderes von mir zu hoffen." Mit reinem herzen muß Gott geliebt werben, bas heißt Gott um Gotteswillen, allein um ihn zu genießen, fich feiner zu freuen; nicht um von ihm einen Gewinn zu empfangen, nicht um Trost und Beloh= nungen von ihm zu verdienen, sondern ganz ausschließlich wegen seiner unbegränzten Güte und seiner hocherhabenen Würde. (Lilienthal C. 4.) Bott muß bem Liebenben Alles fein. Er muß mit gangem Herzen sprechen können: "Herr, mein Gott! ich wünsche mit allen beinen Seiligen und Gefchöpfen überall und zu jeder Zeit bich an= bachtig zu loben, zu preisen und zu erheben, mit reinem herzen bich immer zu lieben und über alle beine Werke beinen heiligen Namen zu erhöhen und zu verherrlichen. Du bift Gott und ich bin bein armer Rnecht. Du bift mein Licht und meine Hoffnung, o Gott! bift meine Starte und Gebuld, mein Lob und mein Ruhm, meine Weisheit und Klugheit, meine Schönheit und Süßigkeit: bu bift meine Mufit, meine Sarfe und Paute; bu mein Pfalm, mein Symnus und mein Jubelgesang; bu mein Helm und mein Banzer, mein Bogen und mein Schwert. Du, o Gott, bift mein Schap, mein Gold und

Silber, um alle meine Schulben zu bezahlen; mein Haus, mein Lager, mein Palast. Du bist meine Leuchte und mein Gestirn; mein Buch, bas inwendig und auswendig geschrieben ist, mein Lehrer und mein Arzt. Alles sinde und habe ich in dir, durch deine Gnade und deine Barmherzigkeit, und was ich außer dir suche, ist mir, wie ich sühle, wenig nübe. Deffne daher mein Herz deinem heiligen Gesetze und sichaffe mir Freude an deinem Heile; erweitere mein Herz, um deinen Weg zu lausen; mache mich starf in deinem Wort, weil Niemand als du mir helsen kann. Niemand sonst kann mich retten und zum ewigen Leben sühren. Erhöre mich mein Gott, wenn ich bete, wenn ich beängstet bin, wenn ich mich freue und starf din. In allen Stüden besehle ich mich dir und preise dich in Ewisseit." (Lilienthal. E. 28)

Solche Bottesliebe besteht nicht mit ber Eigenliebe, ja gerabe Die Eigenliebe entfernt vom höchsten Gut am weitesten. mahnt der Herr: "Mein Sohn! du mußt Alles für Alles dahingeben und nichts für bich behalten. Glaube es boch nur, bag bir bie Eigenliebe mehr schabet, als irgend etwas in ber Welt. Gine Sache feffelt dich nur so viel ober so wenig, als bu dich mit Liebe und Reigung zu ihr hinwendeft. Ift beine Liebe rein, einfältig und wohlgeordnet, so wird bich nichts gefangen nehmen können." Liebe bulbet nicht, daß man übergroßes Vertrauen auf bie Menschen sete, auch wenn sie uns noch so nütlich und lieb waren. "Denn die Menschen andern sich wie der Wind. Die heute für dich find, können morgen wider dich sein und so auch umgekehrt. Setze vielmehr bein ganzes Bertrauen auf Gott. Er sei beine Kurcht und beine Liebe. Im himmlischen foll bein Bleiben fein. Bu Gott, bem Allerhöchsten, erhebe ftete beine Gebanken und zu Chriftus bein Geba ohne Unterlaß. Verstehft bu es nicht, die erhabenen und himmlischen Dinge zu erforschen, so suche beine Ruhe im Leiben Chriffi und baue bir eine Wohnung in seinen heiligen Wunden." (Rachf. Chr. II, 1.) Am wenigsten läßt sich weltliche Liebe mit ber reinen Gottesliebe vereinigen. "Oft hält man zwar etwas für Liebe und es ist boch nur fleischliche Neigung. Gern Wein trinken und mit Frauen sich unterhalten Der beweift mahre Liebe, welcher die Welt von Grund ist fleischlich. aus haft und alle fleischliche Benoffenschaft meibet." (Bucht ber Rlofter leute 11.) "Die Liebe Chrifti und die Liebe ber Welt find fich einander feind, haben nichts mit einander gemein und können nicht bei Die Liebe Chrifti ift ber Magen bes Glias, ber einander weilen. jum Simmel auffteigt, die Liebe ber Belt aber ber Karren bes Teufele, ber gur Bolle führt." (Rofeng. C. 16.) "Die Liebe haft bas Lafter, verwirft bie fündigen Bergnugungen, verfolgt bas Bofe und

thut ber Natur Gewalt an, um Alles, was Gott und ber Tugend zuwider ist, zu überwinden. Wie Wasser und Feuer sich widerstehen, so wenig vertragen sich die Liebe zu Gott und die zur Welt. (Zucht d. Kl. 11.) Endlich muß die Liebe erleucht et sein, muß frei von aller unklaren Schwärmerei und trüben Sehnsucht mit frohem Blick zu Gott ausstreben, ohne an seinen Gaben und Geschöpfen hangen zu bleiben. "Wessen Liebe erleuchtet ist, der sieht nicht sowohl auf die Gabe dessen, der ihn lieb hat, als vielmehr auf die Liebe dessen, der ihm giebt. Er achtet mehr auf die Juneigung als das Gesschenk, und alle Gaben gelten ihm weniger als der Geber selbst. "(Nachs. Chr. III, 6.)

Aber folche innige, feusche, erleuchtete Liebe ift bes bochften Breises werth. "Sie ift anmuthiger als alle Blumen bes Kelbes. reiner ale bie Lilien, heller ale bie leuchtenbften Ebelfteine. Diefer Liebe ift nichts vorzuziehen unter ben Geschöpfen, um dieser Liebe willen ift Alles zu verachten. Wenn mich diese Liebe inwendig erfaßt, fo entbrennt mein Berg fo fehr, daß ich allen Beschöpfen ben Abschied gebe und nach Gottes feuschen Umarmungen verlange. Bielen spreche ich bann ungewohnte Worte, bringe gleichsam feurige Roblen aus einem brennenden Ofen hervor. Ja herr! wenn ich dich nur habe, so frage ich nichts nach himmel und Erbe, bu bift meines Bergens Bott und mein Theil in Emigfeit. Wer fann es begreifen, wie groß und herrlich bu bift und wie weit bu alle Geschöpfe übertriffft? Obschon du unaussprechlich, ja unausbenkbar bist, weil bich feine Grenze beschränft, so bist bu boch hochst liebenswürdig, freundschaftlich, herablaffend und burch Gebete ju gewinnen. bich, ohne dich begreifen zu können. Durch Liebe wirst bu erfaßt, burch Liebe gefeffelt. Durch Berlangen sucht man bich, burch Gebet flopft man bei dir an, durch Gebuld gewinnt man dich." (Selbstg. 1.) - "Es giebt nichts Befferes und heilsameres, nichts Sugeres und Lieblicheres, nichts Seligeres und Bollfommneres, als Gott brunftia lieben und ehrfurchtsvoll preisen. Das sage ich hundertmal, das wiederhole ich taufendmal. Reine Bemühung ist ehrenvoller, fein Geschäft ift erhabener, als Gott, beinen Schöpfer und Erloser, lieben und ihn loben von gangem Herzen, von ganger Seele, von gangem Gemuthe und mit allen beinen Rraften. Dieses thue, fo lange bu Leben, Gefühl und Erkenntniß haft; Dieses vollbringe mit That und Wort, Racht und Tag, Morgens und Abends, zu jeder Stunde, in jedem Augenblick." (Lilienthal C. 26.) —

2. Die thätige Liebe ift bie Mutter aller Tugenben und aller guten Werte. In bem Grabe, ale une bie Liebe nach

oben gieht, und mit bem lebendigen Gott vereinigt, führt fie une auch in's Leben ein, verbindet und verbrübert uns mit unfern Rebenmenschen und giebt und Kraft, zur Ehre Gottes und zum gemeinsamen Wohle überall thatig ju fein. Alles Gute ftammt aus ber Liebe, alles Bose wird nur durch die Liebe überwunden; benn wer in der Liebe ift, ber ift in Gott und Gott in ihm. Gott selbst gieht ben Liebenden zu allem Guten hin., Freudig folge ich dir, spricht die liebende Seele (Selbstgefpr. C. 12.), o Jesu, mein Brautigam, auf Erben, aber noch viel lieber folge ich bir in ben himmel. Wo mein Schat ift, ba ift auch mein Berg. Du bift mein Schap, theurer mir als jebes Gefchöpf, ber bu jur Rechten bift auf bem Throne bes Baters. für mich ein Mensch geworden und zur Herrlichkeit erhoben. haft bu mir ein Borbild gelaffen, und broben haltft bu bie Rrone für mich bereit. Un dir hängen darum meine Augen, dir folgen meine Schritte. Bu bir fpricht mein Berg: 3ch fuche, Berr, bein Angeficht. — Denn die ftarke Liebe weiß nicht Ruhe zu finden, sondem fragt ohne Unterlaß nach ihrem Geliebten, schickt Boten aus, verboppelt die Bitten. Aber auch babei läßt sie es nicht bewenden; benn es ift ber Liebe Art, daß fie gang besiten will, wonach fie verlangt. Biehe mich, und ich werde anfangen, eifrig bir nachzulaufen. Es ift nothig, bag bu mich zieheft und zwar gewaltig zieheft. Denn wenn bu nicht gieheft, bann fommt, bann folgt Riemand, weil Jeber feine Wege gehet. Biehft bu aber, fiehe, bann fomme, eile, laufe, Außerbem aber bin ich läffig und trage und brenne ich vor Eifer. mag faum folgen. An beiner Sand aber geht es um so schneller. -Das ift ber göttliche Bug, ohne ben fein Fortschritt benkbar, weil fein Anfang möglich ift, wie bu felbst gefagt haft: Es fann Riemand ju mir fommen, es fei benn, bag ihn giehe ber Bater." - Die Liebe ubt eine wunderbare Macht auf ben Menschen aus. "Etwas Großes ift die Liebe, ja mahrhaftig, ein großes Gut ift fie. Sie allein macht alles Schwere leicht und träat mit Gleichmuth alles Sie übernimmt jebe Last ohne Belästigung und macht alles Bittere füß und schmachaft. Die ebele Liebe Sesu treibt au großen Thaten und wedt bas Verlangen nach immer größerer Vollfom menheit. Der Liebende fliegt, läuft und ift frohlich; er ift frei und läßt sich durch nichts halten; er giebt Alles um Alles hin und hat Alles in Allem, weil er in bem einen höchsten über Alles erhabenen Sute feine Ruhe hat, in bem Gute, aus welchem jedes andere Gut erft hervorgeht. Er fieht nicht auf bie Gaben, sonbern erhebt sich über alle Gaben zum Geber. Die Liebe kennt oft kein Maaß, sonbern glühet über alles Maaß. Die Liebe fühlt feine Laft, berechnet feine Muhe, mochte mehr thun, als fie vermag, klagt nie über Unmöglichkeit, weil fie glaubt: sie vermöge Alles und burfe auch Alles Sie hat Rraft ju Allem, vollendet Bieles und bringt's ju Stande, wo ber, welcher nicht liebt, ermubet und unterliegt. Liebe ift machsam, und felbst schlafend, schläft fie nicht. Selbst wenn fie ermubet ift, läßt fie nicht ab; wenn fie bebrangt ift, läßt fie fich nicht bezwingen; wenn sie erschreckt ift, läßt fie fich nicht verwirren; sondern wie eine lebendige Klamme und brennende Kackel bricht fle überall ficher burch und bringt immer machtig in die Höhe." (Nachf. Chr. III, 5.) - "Die Liebe ift nie mußig. Sie wirft ebenso Großes und Erhabenes, wie sie fich gern ju bem Niedrigen und Berachteten hinwendet. Sie vollbringt mit Fleiß bas Rechte und Tugend. hafte und freut sich felbft, wenn ihr Gemeines aufgeburdet wird. Sie scheut sich nicht, die Bunden ber Kranken zu berühren, ihre Ruße zu waschen, ihr Lager zu bereiten, ihre Rleiber zu reinigen. ihren Schmut zu fäubern. Sie trägt bas Mißgeschick mit Gebulb und ift fröhlich unter Schmähungen. — Die Liebe ift ber aute Mille in der frommen Seele, welcher nicht aufhört, Gutes zu thun, wenn schon bieweilen Schwäche ober anderes Bedurfniß ihn nicht bas Gute ausführen läßt, welches er beabsichtigt. D glückliche Seele, welcher Gott Alles ift; welche außer Gott nichts Ungenehmes und Roftbares kennt, sondern Alles bitter und lästig findet! Eine folche sucht und liebt Gott, die fich und alles aus Liebe verachtet und verläßt, fraftig Schnell und frei erhebt fich eine ftreitet und bas Berg rein erhalt. reine Seele ju Gott und schwingt fich über alle Gebilbe ber Welt empor, da sie auf Erden keinen Vortheil und keine Ehre fucht. Liebe Chrifti loft alle Feffeln ber Welt, macht alle Laften leicht und erfüllt getreu bas, was Gott gefällt. Sie betet mit Chrifto und fpricht: "Bater, nicht mein, sonbern bein Wille geschehe immer und überall." (Rofeng. C. 13.) - "Dem Liebenben ift Alles leicht und angenehm, was er aus Liebe ju bir, o Gott! thun und leiben Wie fehr muß er innerlich frohloden, wie eifrig muß er bir nachfolgen, wenn er an all bas Gute gebenft, bas von bir ausgeht! Er kann nichts Lieberes suchen, nichts Seligeres besitzen, nach nichts mit mehr Saft jagen, als beiner Liebe zu bienen. Denn burch bie Liebe fühlt er feine Laft, weil die Liebe alle Laften tragt. Wer barum über eine Laft fich beklagt, beweift, bag er noch flein in ber Liebe ift. Aus Liebe bir zu bienen ift bas Angenehmfte, ift ein Labfal bei aller Unstrengung. Die Liebe sieht nicht auf bas Ihre, sie scheut sich nicht, Ungemach zu bulben, sondern sucht überall nur bein Wohlgefallen." (Selbstgespr. C. 25.) - Aus ber Liebe muffen alle Borte

fommen, wenn ste gut sein, Gott gefallen und Frucht bringen sollen. "Um nichts in ber Welt, und aus Liebe zu keinem Menschen barf man sich eine bose That erlauben. Aber um Jemanden, der es be darf, zu nühen, mag man wohl bisweilen ein gutes Werk unterlassen, ober vielmehr es mit einem befferen vertauschen. Denn auf diese Beise wird das gute Berk nicht vernichtet, sondern nur in ein bes seres verwandelt. Ohne Liebe nügt das äußere Werk nichts. Was aber aus Liebe geschieht, ist burchaus fruchtbringend, so flein und unbemerkbar es auch sei. Gott fieht mehr auf Die Liebe, bie ben Handelnden treibt, als auf bas Werk, welches er thut. thut, wer viel liebt. Biel thut, wer eine Sache recht thut; recht thut, wer mehr bem gemeinsamen Besten, als feinem Bortheile bient. Dft scheint etwas Liebe zu sein und ift doch nur fleischliche Gefinnung, weil die natürliche Reigung, die Selbstsucht, die Lohnfucht, die Liebt aur Bequemlichkeit fich felten gang entfernen laffen. Wer wahre und vollkommene Liebe hat, der sucht nirgends seinen eigenen Rugen, sonbern municht nur, bag bie Ehre Gottes überall geforbert merbe. Er beneibet Niemand, weil er keine Freude fur fich allein haben will. Er will fich nicht in fich felber freuen, fondern erhoben über alle Bute, wunscht er nur in Gott felig zu fein. Das Bute leitet er von feinem Menschen ab, sondern führt Alles auf Gott gurud, bem Urquelle, aus bem alles Bute hervorgeht, bem Endpunkte, in bem alle Beiligen bie genufreichste Ruhe finden. D, wer einen Funken ber mahren Liebe hatte, ber murbe fühlen, bag alles Irbische voll Gitelfeit ift." (Rachf. Chr. I, 15.) - Wer Gott liebt und bemuthig ift, bem ift es eine Freude von ihm ju reben und eine Wonne, an ihn pu Denn fein Berg ift nicht hier auf ber Erbe, fondern bei Gott im himmel, auf baß er seine einzige Ruhe und Seligfeit fei." (Selbstgespr. C. 1.) Ber Gott liebt, ber liebt auch feinen Rachften; benn bie ebele Tugend ber Bruberliebe ift aus Gott ge "Sie macht bie Seele, welche fie erfullt, voll himmlische Befinnung und entfremdet fie ber Belt. Wer von fchlechter Gefinnung ift, ber fummert fich nicht um feine Befferung, er verlett bie Liebe und zerftort ben Frieden. Der ift zur Gintracht nicht geschicht, welcher feine verkehrten Sitten und Angewohnheiten nicht ablegt. mo mit er Gott und feine Genoffen beleidigt. Wenn bu bie Liebe Gottes bewahren und mit ben Brübern in Eintracht leben willft, fo brich beinen Eigenwillen und thue nichts aus Hochmuth, fonbern erniedrige bich felbft in allen Dingen. Der Weg gur Bruberliebe und Eintracht geht burch bie Demuth und Gelbfterniebrigung. Der beweift mahre Liebe, welcher bie Welt von Grund aus haßt.

Denn die heilige Bruderliebe sucht bei den Menschen nicht irdischen Genuß, sondern geistigen Fortschritt. Sie liebt ausschließlich die nach dem Bilde Gottes geschaffene Seele, aber meidet das zum Bösen geneigte Fleisch. Nur wo Eifer in der Gerechtigkeit und strenge Zucht ist, sindet sich wahre Bruderliebe ein. Wer darum Gott und seinen Nächsten wahrhaft lieb hat, der beschönigt kein Unrecht und keinen Schaden der Seele. Nur bei der Tugend besteht wahrer Frieden, beim Laster aber niemals. Da ist ein guter Zustand und rechter Friede im Hause, wo die Fehler verbessert und die Laster schnell ausgerottet werden." (Zucht der Kl. 11.)

Wie die Liebe die Quelle alles Guten ift, so dient fie auch als Schild gegen alle Feinde beffelben. "Es wird bich mit einem Schilbe beden feine Wahrheit und bu wirft bich nicht fürchten vor nächtlichem Graus. Jesus Chriftus, ber Weg, Die Wahrheit und bas Leben, bein Seil, beine Tugend und Weisheit, wird bir in allen Källen rechts und links zur Seite fteben, bamit bu freudig immer im Lobe Gottes beharreft. Er ist bein Helfer, Wächter und fraftiger Beschützer gegen alle bosartigen Feinde. Wenn Gott für uns ift, fpricht Baulus, wer will wiber uns fein? Billft bu barum teinen Feind mehr fürchten, fo liebe Chriftum. Je mehr in dir die Liebe Gottes zunimmt, besto mehr nimmt die Liebe ber Welt ab und verschwindet die Kurcht vor dem Bofen. Die Liebe Gottes fürchtet weder Tod, noch Hölle, noch Teufel. Halte baher diesen Schild ber Liebe Gottes feft, so wird alle Furcht bich verlaffen und ber Betrug bes Keindes zu nichte werden." (Herberge ber Armen 5.) Dem mahrhaft Liebenden muffen auch alle Berfuchungen und Trubfale jum Beften bienen. "Berfuchungen und Trubfal find ber Brufftein bes Menschen, an bem man erfährt, wie weit man gekommen ift. Wer gut ift, wird baburch noch beffer und feine Tüchtigkeit wird offenbar." (Nachf. Chr. I, 13.) "Ein großes und heilfames Läuterungsfeuer hat ein Menfch, ber Gebulb übt, Rränkungen trägt und babei sich mehr um des Anderen Bosheit, als um bes eigenen erlittenen Unrechts willen betrübt; ber für feine Feinbe aufrichtig betet, die Beleidigungen von Bergen verzeiht, und die Beleidiger felbst zuerft um Bergebung bittet; ber fich leichter zum Mitleiben als zum Born bewegen läßt; ber fich felbst oft Bewalt anthut und das Fleisch vollkommen bem Beifte zu unterwerfen ftrebt." (Rachf. Chr. I. 24.) Der burch Bersuchung Geprüfte spricht bann aus eigener Erfahrung: "Batte Er, ber Berr, mir nicht beigeftanben, ba ich fo geangstigt warb, bag ich faum meinte leben zu konnen, fo hatte meine Seele schon in ber Stille (im Tobe) gelegen (Pf. 94, 17.), gleich als ware sie hinabgestürzt in die Grube der Verzweissung. Aber Er, der nahe bei denen ist, die ein geängstigtes Gemuth haben, hat sich meiner erdarmt. Wer vermöchte auch über so viele Versuchungen Herr zu werden, wenn Gott ihn nicht schützte und ihm nicht aushülse! Daß ich Stand zu halten vermochte dem Sturm entgegen, das hat sein Erdarmen gethan. Daß ich auch jest mich noch frästig dazu fühle, das ist ein Geschenf von ihm, der treu und fromm ist. (Selbstgespr. E. 16.) "Waren so die Leiden und Versuchungen, die zu tragen hatte, überwunden, dann begann ich ihn deutlicher zu erkennen und brünstiger zu lieben; bemühete mich auch ihm Danf zu sagen, daß er schon so lange mich gewürdigt hatte, den Sturm der Leidenschaften von mir abzuhalten." (Ebendaselbst.)

Demgemäß erkennt Thomas als ben besonbern Vorzug ber erften apostolischen Rirche ihre Einigfeit in bruderlicher Liebe. In ben Worte Apostg. 4, 32: "die Menge der Gläubigen war ein Berg und eine Seele", findet er ihre gange Herrlichkeit ausgesprochen. bazu in der 36. Predigt: "D wie heilig und lieblich war jene ente Gemeinschaft ber Kirche, die ber heilige Geift zusammengeführt batte. Sie fonnte burch nichts geftort werben, fo lange bie Ginigfeit im Glauben und das Band ber Liebe unverlett blieben. Um biefe mobl zu bewahren, ist vorzüglich die Entfagung alles zeitlichen Gigenthums erforderlich, besgleichen bie lebereinstimmung in guten Sitten, ber Behorsam bei ben Untergebenen, ein musterhaftes Leben bei ben Bralaten, eine liebevolle Berablaffung zu ben Schwachen, eine ftrengt Burechtweisung aller Ungesetlichkeiten und die gehörige Bunktlichkat in jeder Bflichterfüllung. Und bamit ber Gemeinschaft nichte fehle, nichts verloren gehe, muffen Alle nach Rraften bas gemeinfame Boll fördern, so daß bei Allen ihre Liebe in frommen Werken fich offenban und Gott badurch verherrlicht werde. Alle Diefe guten Borfchriften wurden von Anfang an von den heiligen Aposteln beobachtet und von ihnen auf andere Gläubige fortgepflanzt. Vorzüglich aber find fie ben frommen Bralaten ber Rirche jur Beachtung gegeben worben. fo lange bas apostolische Leben an Haupt und Gliebern feinen Glan verbreitete, ftand es gut mit Allen und ruhete große Gnade auf bem Sie wurden um fo höherer Ehre werth gehalten, je be muthiger fie von fich felber bachten und alle weltliche Ehre verade Rur jum Guten und mit Maaß bebienten fie fich ihrer Befit thumer. Sie waren nicht ftolz auf Burben, noch auf Beneficien, Die man ihnen barbrachte. Sie regierten mit vaterlicher Sorgfalt in ftrenger Bucht ihre Untergebenen. Boller Mitleiben bebienten fit freiwillig viele Urme und Gebrechliche. Den Geprüften und Betrübim

sprachen sie Worte heiligen Trostes zu. Unnühe Reben bulbeten sie weder bei sich noch bei Andern, weil sie daran gedachten, daß der Mensch von jedem Worte, das er gesprochen, Rechenschaft ablegen müsse. Als aber Einige ansingen, lau zu werden in der Wärme des Glaubens, sich unmäßig hinneigten zu den Bequemlichseiten des Fleissches, das Ihre suchten, nach Ehren trachteten, ach! da entstand auch sogleich Uneinigkeit und Aergerniß; da wucherte das Unfraut der Zwiestracht, welches der Feind bösartig ausgesät, um die Keime des guten Samens auf dem Acker des Herrn zu ersticken."

Wie aber ber Abfall von der Liebe jur Selbstsucht die Quelle alles Streites und Verderbens in der Kirche wurde, so ift die aufrichtige Rückfehr gur Liebe auch ber einzige Weg zu ihrer Reform und Erneuerung. "Das foll die Schwachen nicht ärgern, heißt es in eben jener Predigt, daß in der heiligen Kirche sich so bald Unkraut und fo viele Störungen zeigten. Denn mit ben Guten find immer Bofe vermischt und unter ben Vollkommenen wandeln immer Ungerechte Wahrhaft heilige Menschen sind immer nur in und Unvollkommene. fehr geringer Angahl zu finden. Größer ift immer die Bahl ber Anfanger ale ber Bollenbeten. Geringer ift bie Bahl berer, bie ein wahrhaft beschauliches Leben führen, als berer, die fich bem thatigen Leben gewidmet haben. Gelbft unter vielen Untergebenen findet man nur wenige, die zu Geschäften recht tauglich find. Noch viel feltener find die, welche fich und Andere wohl zu regieren verstehen. zeigt fich bie menschliche Gebrechlichkeit, und unser Stolz fällt bahin; benn geneigt find wir alle zur Sunde, aber fehr langfam zu unferer Bervollfommnung. Riemand barf es jedoch bem Andern mit Recht vorhalten, daß er fehlerhaft und ungeschickt fei; benn wie jener gebrechlich ift, so bift auch bu es. Wahre Vollfommenheit ift ein feltener Bogel auf Erben, und überall findet man gerbrochene Befäße. Daher muß Jeber fein Auge auf fich felber richten und fich bes Nächsten, wenn er irrt, erbarmen, aber nicht unwillig werben, wenn er bieweilen von ihm verlett wird. Daher fagt ber heilige Jacobus: Wir alle geben in vielen Studen Anstoß. — Beil wir Bruber in Christo sind, wollen wir für einander beten, wie es die brüderliche Liebe erforbert. Untereinander wollen wir uns bienen, einander tragen und ermahnen, einander tröften, erfreuen und bemitleiden. Wir wollen uns untereinander lieben, wie Christus uns geliebt hat, ber sich felbst für une bahingegeben, une lange in unfern Sunden getragen und noch täglich unsere Unvollkommenheiten in hoffnung auf Befferung erträgt, damit wir es lernen mit unsern Brüdern Nachsicht zu haben und für sie ju beten. Wenn wir biefes beachten und thun, werben

wir das Geseth Christi erfüllen, werden seine wahren Jünger und seine theuersten Freunde sein, vom Bater geliebt, vom Sohne ausgenommen, vom heiligen Geiste entzündet und von der ganzen heiligen Dreieinigkeit erwählt und gesegnet. Dann wird man auch von und in Wahrheit sagen können, was über die erste Kirche in der Apostelgeschichte geschrieben steht: daß die Menge der Gläubigen ein herzund eine Seele in Gott waren und Alles gemeinsam hatten."

# Zehntes Kapitel.

#### Bon der Aftefe, oder der Uebung ber Frommigfeit.

Das Rapitel über die Liebe hat uns von der dogmatischen Grundlage, auf welcher bas gläubige Bemuth bes Thomas rubete, bereits auf bas eigentlich praftische Gebiet hinübergeleitet. Auf letterem aber ift Thomas recht eigentlich zu Hause. Er ist fein speculativer Geist von der Art, daß ihm eine Beschauung des Göttlichen an fich moglich gewesen ware, ohne zugleich auch sein Berz und Gemuth bem heiligenden und zu allem Guten ermarmenden Beifte Bottes zu öffnen. Seine Betrachtungen find meift im Gebetston gehalten; Leib und Seele freuen sich bei ihm in Gott, seinem Seilande, sobald er benkend sich bie großen Wahrheiten ber göttlichen Offenbarung vergegenwärtigt. Die volle Lebenseinigung des Menschen mit Gott ist ihm die einzige und höchste Aufgabe alles Denfens, Forschens, Sandelns. Die Einigung felbst aber fommt zu Stande in ber Liebe. Sie ift barum bas Sochfie in der chriftlichen Religion; fie ift bas Leben, die Rraft, Die Bluthe, die Frucht des Glaubens; sie ift der Anfang des neuen von Gott aewirften Lebens, fo wie fie zugleich auch bas einzige und lette Biel beffelben ift. Aber die Liebe ift gegrundet in ber Freiheit bes Menschen: ja fie schafft und ift felbst die hochste Freiheit. Daber muß ber Mensch, wenn er in ber Liebe mit Gott geeinigt und ein Wertzeug seiner Gnabe werben will, in freiester Beife mitwirten. Der Mensch muß Gott Raum schaffen in seinem Bergen und ihm eine Stätte bereiten, wo er Wohnung machen fann. Er muß fein Fleisch freuzigen sammt seinen Luften und Begierden, sowohl weil er Christo angehört, als auch, um ihm immer mehr anzugehören. Er muß im Beifte mandeln, um die Lufte bes Kleisches nicht zu vollbringen. Diese Thatigfeit bes Menschen, mit welcher er Gott entgegenkommt, und es bem heiligen Geift möglich macht, in ihm und burch ihn zu wirifen, hat von Alters her den Namen Affese (~oxnois), Uebung Selbstübung ber Frommigfeit. Möglich ift biefe Uebung bem Menschen nur bann, wenn er im Glauben und in der Liebe, die wesent= lich Eins find, bereits Gott verbunden ift; fie fann fur ihn nur bann Gewinn bringen, wenn die ftets gegenwartige Gnade und Barmberzigkeit beffen, der nicht Wohlgefallen hat am Tode des Sunders, ihren Segen bazu giebt.

Auf dem Gebiete der Affese steht Thomas unter allen driftlichen

wir das Geseth Christi erfüllen, werden seine wahren Jünger und seine theuersten Freunde sein, vom Bater geliebt, vom Sohne ausgenommen, vom heiligen Geiste entzündet und von der ganzen heiligen Dreieinigkeit erwählt und gesegnet. Dann wird man auch von und in Wahrheit sagen können, was über die erste Kirche in der Apostelgeschichte geschrieben steht: daß die Menge der Gläubigen ein Henzund und eine Seele in Gott waren und Alles gemeinsam hatten."

## Zehntes Rapitel.

#### Bon ber Aftefe, ober ber Uebung ber Frommigfeit.

Das Rapitel über bie Liebe hat uns von ber bogmatischen Grundlage, auf welcher bas gläubige Bemuth bes Thomas rubete, bereits auf bas eigentlich praftische Gebiet hinübergeleitet. Auf letterem aber ist Thomas recht eigentlich zu Saufe. Er ift fein speculativer Beift von ber Art, daß ihm eine Beschauung des Göttlichen an sich moglich gewesen ware, ohne zugleich auch fein Berg und Gemuth bem heiligenden und zu allem Guten ermarmenden Beifte Bottes zu öffnen. Seine Betrachtungen find meist im Gebetston gehalten; Leib und Seele freuen fich bei ihm in Gott, seinem Seilande, sobald er benkend fich die großen Wahrheiten ber göttlichen Offenbarung vergegenwärtigt. Die volle Lebenseinigung bes Menschen mit Gott ift ihm bie einzige und höchfte Aufgabe alles Denfens, Forschens, Sandelns. Die Einigung felbst aber fommt ju Stande in ber Liebe. Sie ift barum bas Bochste in ber chriftlichen Religion; sie ift bas Leben, Die Kraft, Die Bluthe, die Frucht des Glaubens; sie ift der Anfang des neuen von Gott gewirften Lebens, so wie sie zugleich auch das einzige und lette Biel beffelben ift. Aber bie Liebe ift gegrundet in ber Freiheit bes Menschen: ja fie schafft und ift felbst die hochste Freiheit. Daher muß ber Mensch, wenn er in ber Liebe mit Gott geeinigt und ein Werfzeug feiner Gnabe werben will, in freiefter Beife mitwirken. Der Mensch muß Gott Raum schaffen in seinem Berzen und ihm eine Stätte bereiten, wo er Wohnung machen fann. Er muß fein Rleifch freuzigen fammt feinen Luften und Begierben, sowohl weil er Christo angehört, als auch, um ihm immer mehr anzugehören. Er muß im Beifte manbeln, um die Lufte bes Kleisches nicht zu vollbringen. Diese Thatigfeit bes Menschen, mit welcher er Gott entgegenkommt, und :es bem heiligen Beift möglich macht, in ihm und durch ihn zu wirfen , hat von Alters her den Ramen Affese (aoxyois), Uebung, Selbstübung ber Frommigkeit. Möglich ift diese Uebung bem Menschen nur bann, wenn er im Glauben und in ber Liebe, die wesent= lich Eine find, bereite Gott verbunden ift; fie fann fur ihn nur bann Gewinn bringen, wenn die stets gegenwärtige Gnade und Barmherzigkeit beffen, ber nicht Wohlgefallen hat am Tobe bes Sunbers, ihren Segen dazu giebt.

Auf dem Gebiete der Aftese steht Thomas unter allen driftlichen

(Lehrb. ber Jünglinge 11.), daß es bir nicht schwer und unmöglich fein wird, das zu thun, was ich gesagt habe. Liebe mich und verlaff bich felber, so wirst du mich an jedem Orte und zu jeder Zeit finden." Diese Armuth muß vorzüglich eine geiftige fein, so bas ber Mensch alles falsche Vertrauen auf sich selbst und überhaupt auf eine Creatur aufgiebt und fich gang und gar feinem liebreichen Schöpfer und Erlöfer in Die Arme wirft. "Gin großes Sinderniß ber göttlichm Heimsuchung ift die falsche Freiheit des Gemuthes und bas große Bertrauen auf fich felbst." "Gieb Gott, was Gottes ift, und bir, was bein ift; bas heißt: bante Gott für feine Gnabe, bir aber lege bie Schuld bei und fühle, daß dir nichts als Strafe für beine Schuld gebühre." (Nachf. III, 10.) "Mein Sohn! die vollkommene Freiheit bes Beiftes fannst bu nicht behalten, wenn bu nicht bich felbst gange lich verleugneft. In Fesseln geben Alle umber, die habfüchtig an ir gend etwas Eigenes sich hangen; die lüstern, neugierig, zerftreut im mer außer fich leben und nur suchen, was bem Fleische wohlthut, nicht, was sie Christo näher bringt; die immer das bauen und be festigen wollen, was nicht bestehen kann. Denn vergeben wird Alles. was nicht aus Gott ift. Salte bich ftets an bas furge, aber allumfaffende Wort: Berlaß Alles, fo findeft bu Alles. Scheibe bich von der Begierde, so wird die Ruhe bei dir einkehren. Wort erwäge in beinem Bergen, und wenn bu es in Erfullung gebracht haben wirft, bann wirft du Alles verstehen." (Nachf. III, 32.) "Mein Sohn! verlaß bich felbft, fo findest bu mich. Bleibe imma ohne eigene Wahl und ohne Eigensucht, so wirst du immer gewinnen. Denn so wie bu bich gang hingiebst und bich nicht wieder gurudnimmft, so ftromt auch sogleich ein größeres Maaß ber Gnabe in bein Berg." (Rachf. III, 37.) Aber eine große Seltenheit ift biefe Tugend. "Es ift feine großere Geltenheit in ber Welt, als ein gam geiftiger Mensch, ber Allem abgestorben ift." (Rachf. II. 11.)

Die unzertrennliche Schwester ber geistlichen Armuth ist die Demuth. Sie ist es, die den Menschen stärft, um auf allen zeitlichen Trost zu verzichten und das Urtheil seiner Rebenmenschen gering zu achten gegen das Wohlgefallen Gottes und das Zeugniß seines gutm Gewissens. Die Demuth ist die Hüterin der Gnade; nur so lange ber Mensch an ihr sesthält, wird Gott mit ihm sein. "Einige haben unvorsichtig aus übergroßer Andacht sich selbst zerstört. Sie haben mehr thun wollen als sie konnten, weil sie das Maaß ihrer kleinen Kraft nicht berechneten, sondern mehr der Neigung ihres Herzens solgten, als dem Urtheile der Vernunft. Und weil sie aus Anmaßung größere Dinge unternahmen, als Gott gesiel, so haben sie die Gnade

bald wieder verloren. Sie wollten fich ein Reft im himmel bauen und fielen elend und fich felbst überlaffen in ihre eigene Armuth und Bulflofigfeit herab, bamit fie, fo gedemuthigt und verarmt. lernen möchten, nicht mit ihren eigenen Flügeln fliegen zu wollen, sondern nur auf die Schwungfraft meiner Flügel ihre hoffnung ju feten." (Nachf. III, 7.) Darum spricht ber Herr ebendaselbst: "Mein Sohn! es ift für bich nichts nüglicher und ficherer, als daß bu die Gnade ber Undacht geheim halteft, dich nicht erhebeft, nicht viel bavon rebeft, noch ein großes Gewicht barauf legest; sondern vielmehr sollst bu bich felbst verschmähen und bich fürchten, baß sie einem Unwürdigen gegeben fein möchte." "Den Demuthigen schutt und rettet Gott; ben Demuthigen liebt und tröftet er; ju bem Demuthigen neigt er fich bin; bem Demuthigen schenkt er große Gnade und nach ber Unterbrudung erhebt er ihn ju großer herrlichfeit. Dem Demuthigen offenbart er feine Geheimniffe und ziehet und ladet ihn freundlich zu fich. Der Demüthige kann auch bei Schmach und Verachtung den Frieden wohl bewahren; benn Gott ift fein Grund, auf bem er fteht, nicht bie Welt. Glaube boch nicht, bag bu im Guten Fortschritte gemacht habest, wenn du dich nicht als den Geringsten aller Geringen fühlft." (Rachf. II, 2.) Der Demuthige allein geht den Weg des Kreuzes mit Geduld, während ber Hochmuthige ihn nur gezwungen und mit Widerwillen betritt. "Alle Menschen, heißt es in ber 3. Epiftel, wunschen bei Christo au sein und au feinem Bolke au gehören; aber menige wollen bem Leben Chrifti nachfolgen. Sie fagen wohl, baß fie ben Teufel haffen und feinen Spuren nicht nachgehen wollen, aber wenige nur zeigen Enthaltsamkeit von dem weltlichen Treiben und Ueberwindung ihrer fleischlichen Begierden. Die Werfe beweisen aber. weffen Knecht Jemand ift. Chriftus fpricht: Wer mir nachfolget, ber wandelt nicht in Finfterniß, fondern wird bas Licht bes Lebens haben. Ich bin in diese Welt gekommen, daß die Richtsehenden sehend und bie Sehenden blind werben. Das heißt: ich bin bemuthig und grm ben Menschen auf biefer Welt erschienen, bamit auch sie burch mein Borbild einfältig und bemuthig wurden, die Thaten Gottes und feine himmlischen Wunder erkenneten und mir Glauben schenkten. Und haben fie erft fich selbst als Sunder und Berachtungswurdige erkannt, haben fie erft felbst eingesehen, bag fie blind und unwiffend find. bann find sie werth burch meine Gnabe erleuchtet zu werben und werden so in frommer Demuth erfaffen, was die Sochmuthigen und bei fich felbst Weisen niemals verstehen konnen. Denn biese bleiben in der Blindheit ihres Herzens und ihrem thörichten Wahn, halten ihre Lehre für gewiß, die meinige für zweifelhaft und unbeftandig. -

(Lehrb. ber Jünglinge 11.), daß es dir nicht schwer und unmöglich fein wird, das zu thun, was ich gefagt habe. Liebe mich und verlag bich felber, so wirst bu mich an jedem Orte und zu jeder Zeit finden." Diese Armuth muß vorzüglich eine geistige fein, so daß ber Mensch alles falsche Bertrauen auf sich selbst und überhaupt auf eine Creatur aufgiebt und fich gang und gar seinem liebreichen Schöpfer und Erlöser in die Arme wirft. "Gin großes Sinderniß ber göttlichm Beimsuchung ift die falsche Freiheit des Gemuthes und bas große Bertrauen auf fich felbst." "Gieb Gott, was Gottes ift, und bir was bein ift; bas heißt: bante Gott für feine Onabe, bir aber lege bie Schuld bei und fühle, daß dir nichts als Strafe für beine Schuld gebühre." (Nachf. III, 10.) "Mein Sohn! die vollfommene Freiheit bes Beiftes kannft bu nicht behalten, wenn bu nicht bich felbst gang lich verleugneft. In Fesseln gehen Alle umber, die habsuchtig an it gend etwas Eigenes fich hangen; die luftern, neugierig, gerftreut im mer außer fich leben und nur fuchen, was bem Fleische wohlthut, nicht, was sie Christo näher bringt; die immer das bauen und be festigen wollen, mas nicht bestehen kann. Denn vergeben wird Alles. was nicht aus Gott ift. Salte bich ftets an bas furge, aber alle umfaffende Wort: Berlaß Alles, fo findeft bu Alles. Scheibe bich von der Begierde, so wird die Ruhe bei dir einkehren. Wort erwäge in beinem Bergen, und wenn bu es in Erfullung gebracht haben wirft, bann wirft du Alles verstehen." (Nachf. III, 32.) "Mein Sohn! verlaß bich selbst, so findest bu mich. Bleibe immer ohne eigene Wahl und ohne Eigensucht, so wirst bu immer gewinnen. Denn so wie bu bich gang hingiebst und bich nicht wieder gurudnimmft, so ftromt auch fogleich ein größeres Maaß ber Gnabe in bein Berg." (Rachf. III, 37.) Aber eine große Seltenheit ift biefe Tugend. "Es ift feine größere Seltenheit in ber Welt, als ein am geiftiger Mensch, ber Allem abgestorben ift." (Nachf. II. 11.)

Die unzertrennliche Schwester ber geistlichen Armuth ist Die Des muth. Sie ist es, die den Menschen stärkt, um auf allen zeitlichen Trost zu verzichten und das Urtheil seiner Rebenmenschen gering zu achten gegen das Wohlgefallen Gottes und das Zeugniß seines guten Gewissens. Die Demuth ist die Hüterin der Gnade; nur so lange der Mensch an ihr sesthält, wird Gott mit ihm sein. "Einige haben unvorsichtig aus übergroßer Andacht sich selbst zerstört. Sie haben mehr thun wollen als sie konnten, weil sie das Maaß ihrer kleinen Krast nicht berechneten, sondern mehr der Neigung ihres Herzens solgten, als dem Urtheile der Vernunft. Und weil sie aus Anmaßung größere Dinge unternahmen, als Gott gesiel, so haben sie die Gnade

bald wieder verloren. Sie wollten fich ein Nest im himmel bauen und fielen elend und fich felbst überlaffen in ihre eigene Armuth und Sulflofigfeit herab, bamit fie, fo gebemuthigt und verarmt, lernen möchten, nicht mit ihren eigenen Flügeln fliegen zu wollen, sondern nur auf die Schwungfraft meiner Flügel ihre Soffnung ju feten." (Nachf. III, 7.) Darum spricht ber herr ebendaselbst: "Mein Sohn! es ift fur bich nichts nublicher und ficherer, als bag bu bie Onabe ber Andacht geheim halteft, dich nicht erhebest, nicht viel bavon rebeft, noch ein großes Gewicht barauf legest; sondern vielmehr sollst du dich felbst verschmähen und bich fürchten, daß sie einem Unwürdigen gegeben fein möchte." "Den Demuthigen schutt und rettet Gott; ben Demuthigen liebt und troftet er; ju bem Demuthigen neigt er fich hin; bem Demuthigen schenkt er große Gnabe und nach ber Unterbrudung erhebt er ihn ju großer herrlichfeit. Dem Demuthigen offenbart er seine Geheimnisse und ziehet und labet ihn freundlich zu sich. Der Demuthige fann auch bei Schmach und Berachtung ben Frieden wohl bewahren; benn Gott ift fein Grund, auf bem er fteht, nicht Die Welt. Glaube doch nicht, bag bu im Guten Fortschritte gemacht habest, wenn du bich nicht als ben Beringften aller Beringen fühlft." (Rachf. II, 2.) Der Demuthige allein geht ben Weg bes Kreuzes mit Gebulb, mahrend ber Sochmuthige ihn nur gezwungen und mit Wiberwillen betritt. "Alle Menschen, heißt es in ber 3. Epistel, wunschen bei Chrifto ju fein und ju feinem Bolfe ju gehören; aber menige wollen bem Leben Chrifti nachfolgen. Sie fagen mohl, baß fie ben Teufel haffen und feinen Spuren nicht nachgehen wollen, aber wenige nur zeigen Enthaltsamkeit von bem weltlichen Treiben und Ueberwindung ihrer fleischlichen Begierden. Die Werte beweisen aber. wessen Anecht Jemand ift. Christus spricht: Wer mir nachfolget, ber manbelt nicht in Finsterniß, fondern wird bas Licht bes Lebens haben. Ich bin in diese Welt gekommen, daß die Richtsehenden sehend und Die Sehenden blind werden. Das heißt: ich bin bemuthig und arm ben Menschen auf biefer Welt erschienen, bamit auch fie burch mein Borbild einfältig und bemuthig wurden, die Thaten Gottes und feine himmlischen Wunder erkenneten und mir Glauben schenkten. Und haben fie erft fich felbft als Sunder und Berachtungswürdige erkannt. haben fie erft felbst eingesehen, baß fie blind und unwiffend find, bann find sie werth burch meine Gnabe erleuchtet zu werben und werden so in frommer Demuth erfassen, was die Hochmuthigen und bei fich selbst Weisen niemals verstehen können. Denn diese bleiben in der Blindheit ihres Herzens und ihrem thörichten Wahn, halten ihre Lehre für gewiß, die meinige für zweifelhaft und unbeständig. -

(Lehrb. der Jünglinge 11.), daß es dir nicht schwer und unmöglich fein wird, das zu thun, was ich gesagt habe. Liebe mich und verlag bich felber, fo wirst bu mich an jedem Orte und zu jeder Beit finden." Diese Armuth muß vorzüglich eine geiftige fein, so bas ber Mensch alles falsche Vertrauen auf sich selbst und überhaupt auf eine Creatur aufgiebt und fich ganz und gar feinem liebreichen Schöpfer und Erlöfer in die Arme wirft. "Gin großes Sinderniß ber gottlichm Beimsuchung ift die falsche Freiheit bes Gemuthes und bas große Bertrauen auf fich felbst." "Gieb Gott, was Gottes ift, und bir, was bein ift; bas heißt: bante Gott für feine Onabe, bir aber lege bie Schuld bei und fühle, daß dir nichts als Strafe für beine Schuld gebühre." (Rachf. III, 10.) "Mein Sohn! die volltommene Freiheit bes Beiftes fannst bu nicht behalten, wenn bu nicht bich felbst ganfe lich verleugnest. In Fesseln gehen Alle umher, die habfüchtig an ir gend etwas Eigenes sich hangen; die lüstern, neugierig, zerftreut im mer außer fich leben und nur fuchen, was bem Fleische wohlthut, nicht, was sie Christo näher bringt; die immer das bauen und be festigen wollen, was nicht bestehen kann. Denn vergeben wird Alles, was nicht aus Gott ift. Halte bich stets an bas kurze, aber alle umfaffende Wort: Berlaß Alles, so findeft bu Alles. Scheibe bich von der Begierde, so wird die Ruhe bei dir einkehren. Wort erwäge in beinem Herzen, und wenn du es in Erfüllung gebracht haben wirft, dann wirft du Alles verstehen." (Nachf. III, 32.) "Mein Sohn! verlaß bich selbst, so findest bu mich. Bleibe immer ohne eigene Wahl und ohne Eigensucht, so wirst bu immer gewinnen. Denn so wie du dich gang hingiebst und dich nicht wieder gurudnimmft, so strömt auch sogleich ein größeres Maaß ber Gnabe in bein Berg." (Rachf. III, 37.) Aber eine große Seltenheit ift biefe Tugend. "Es ift feine größere Geltenheit in ber Welt, als ein gang geiftiger Mensch, ber Allem abgestorben ift." (Nachf. II. 11.)

Die unzertrennliche Schwester ber geistlichen Armuth ist die Demuth. Sie ist es, die den Menschen stärkt, um auf allen zeitlichen Trost zu verzichten und das Urtheil seiner Rebenmenschen gering zu achten gegen das Wohlgefallen Gottes und das Zeugniß seines guten Gewissens. Die Demuth ist die Hüterin der Gnade; nur so lange der Mensch an ihr festhält, wird Gott mit ihm sein. "Einige haben unvorsichtig aus übergroßer Andacht sich selbst zerstört. Sie haben mehr thun wollen als sie konnten, weil sie das Maaß ihrer kleinen Kraft nicht berechneten, sondern mehr der Neigung ihres Herzens solgten, als dem Urtheile der Vernunft. Und weil sie aus Anmaßung größere Dinge unternahmen, als Gott gesiel, so haben sie die Gnade

bald wieder verloren. Sie wollten sich ein Nest im Himmel bauen und fielen elend und fich felbst überlaffen in ihre eigene Armuth und Sulflofigfeit herab, bamit fie, so gedemuthigt und verarmt, lernen möchten, nicht mit ihren eigenen Flügeln fliegen zu wollen, sonbern nur auf die Schwungfraft meiner Flügel ihre Hoffnung zu feten." (Nachf. III, 7.) Darum spricht ber Herr ebendaselbst: "Mein Sohn! es ift für bich nichts nüglicher und ficherer, als daß bu die Gnabe ber Andacht geheim haltest, dich nicht erhebest, nicht viel bavon redeft, noch ein großes Gewicht barauf legest; sonbern vielmehr sollst bu bich felbst verschmähen und bich fürchten, daß sie einem Unwürdigen gegeben fein mochte." "Den Demuthigen schutt und rettet Gott; ben Demuthigen liebt und troftet er; ju bem Demuthigen neigt er fich hin; dem Demuthigen schenkt er große Gnade und nach der Unterbrudung erhebt er ihn au großer herrlichkeit. Dem Demuthigen offenbart er seine Geheimnisse und ziehet und labet ihn freundlich zu sich. Der Demuthige kann auch bei Schmach und Berachtung ben Frieden wohl bewahren; benn Gott ift fein Grund, auf dem er fteht, nicht Die Welt. Glaube boch nicht, bag bu im Guten Fortschritte gemacht habest, wenn bu bich nicht als ben Beringsten aller Geringen fühlft." (Rachf. II, 2.) Der Demuthige allein geht ben Weg bes Kreuzes mit Geduld, mahrend der Hochmuthige ihn nur gezwungen und mit Widerwillen betritt. "Alle Menschen, heißt es in der 3. Epiftel, munschen bei Christo ju fein und ju feinem Bolte ju gehören; aber menige wollen bem Leben Chrifti nachfolgen. Sie fagen mohl, baß fie ben Teufel haffen und feinen Spuren nicht nachgehen wollen, aber wenige nur zeigen Enthaltsamkeit von bem weltlichen Treiben und Ueberwindung ihrer fleischlichen Begierden. Die Werte beweisen aber, weffen Knecht Jemand ift. Chriftus fpricht: Wer mir nachfolget, ber manbelt nicht in Rinfterniß, fondern wird bas Licht bes Lebens haben. 3ch bin in diese Welt gekommen, daß die Richtsehenden sehend und bie Sehenden blind werben. Das heißt: ich bin bemuthig und arm ben Menschen auf dieser Welt erschienen, damit auch fie burch mein Borbild einfältig und bemuthig wurden, bie Thaten Gottes und feine himmlischen Bunder erkenneten und mir Glauben schenkten. Und ha= ben fie erft fich selbst als Sunder und Verachtungswurdige erkannt. haben sie erst felbst eingesehen, daß sie blind und umviffend sind. bann find sie werth durch meine Gnade erleuchtet zu werben und werben so in frommer Demuth erfassen, was die Hochmuthigen und bei sich selbst Weisen niemals verstehen können. Denn diese bleiben in der Blindheit ihres Herzens und ihrem thörichten Wahn, halten ihre Lehre für gewiß, die meinige für zweifelhaft und unbeständig. -

(Lehrb, ber Jünglinge 11.), daß es dir nicht schwer und unmöglich fein wird, das zu thun, was ich gefagt habe. Liebe mich und verlaß bich felber, so wirft bu mich an jedem Orte und zu jeder Zeit finden." Diese Armuth muß vorzüglich eine geiftige fein, so bag ber Mensch alles falsche Bertrauen auf sich selbst und überhaupt auf eine Creatur aufgiebt und sich ganz und gar seinem liebreichen Schöpfer und Erlofer in Die Arme wirft. "Ein großes Sinderniß ber gottlichen Beimsuchung ift die falsche Freiheit bes Gemuthes und bas große Bertrauen auf fich felbft." "Gieb Gott, was Gottes ift, und bir. was bein ift; bas heißt: bante Gott für feine Gnabe, bir aber lege bie Schuld bei und fühle, daß dir nichts als Strafe für deine Schuld gebühre." (Nachf. III, 10.) "Mein Sohn! die vollfommene Freiheit bes Beiftes fannft bu nicht behalten, wenn bu nicht bich felbst gange lich verleugnest. In Kesseln gehen alle umber, die habsüchtig an itgend etwas Eigenes fich hängen; die lüftern, neugierig, zerftreut immer außer fich leben und nur suchen, was bem Fleische wohlthut, nicht, was sie Christo naber bringt; die immer bas bauen und befestigen wollen, mas nicht bestehen kann. Denn vergeben wird Alles. was nicht aus Gott ift. Salte bich ftets an bas furge, aber allumfaffende Wort: Berlaß Alles, fo findeft bu Alles. Scheibe bich von der Begierde, so wird die Ruhe bei bir einkehren. Wort erwäge in beinem Herzen, und wenn bu es in Erfulung gebracht haben wirft, bann wirft du Alles verstehen." (Nachf. III, 32.) "Mein Sohn! verlaß bich selbst, so findest bu mich. Bleibe immer ohne eigene Wahl und ohne Eigensucht, fo wirft bu immer gewinnen. Denn so wie du bich gang hingiebst und bich nicht wieder gurudnimmft, fo ftromt auch fogleich ein größeres Maaß ber Gnabe in bein Berg." (Rachf. III, 37.) Aber eine große Seltenheit ift biefe Tugenb. "Es ift feine größere Geltenheit in ber Welt, ale ein gang geiftiger Menfch, ber Allem abgeftorben ift." (Rachf. II, 11.)

Die unzertrennliche Schwester ver geistlichen Armuth ist die Demuth. Sie ist es, die den Menschen stärft, um auf allen zeitlichen Trost zu verzichten und das Urtheil seiner Rebenmenschen gering zu achten gegen das Wohlgefallen Gottes und das Zeugniß seines guten Gewissens. Die Demuth ist die Hüterin der Gnade; nur so lange der Mensch an ihr festhält, wird Gott mit ihm sein. "Einige haben unvorsichtig aus übergroßer Andacht sich selbst derstört. Sie haben mehr thun wollen als sie konnten, weil sie das Maaß ihrer kleinen Kraft nicht berechneten, sondern mehr der Neigung ihres Herzens solgten, als dem Urtheile der Vernunft. Und weil sie aus Anmaßung größere Dinge unternahmen, als Gott gesiel, so haben sie die Gnade

bald wieder verloren. Sie wollten fich ein Neft im himmel bauen und fielen elend und fich felbst überlaffen in ihre eigene Armuth und Sulflofigfeit herab, damit fie, fo gedemuthigt und verarmt, lernen möchten, nicht mit ihren eigenen Flügeln fliegen zu wollen, sondern nur auf die Schwungfraft meiner Flügel ihre Soffnung ju feten." (Nachf. III, 7.) Darum spricht ber Herr ebenbaselbst: "Mein Sohn! es ist für bich nichts nüglicher und sicherer, als daß bu die Gnade ber Andacht geheim haltest, dich nicht erhebest, nicht viel bavon redeft, noch ein großes Gewicht barauf legest; sonbern vielmehr sollst bu bich felbst verschmähen und dich fürchten, daß sie einem Unwürdigen gegeben fein mochte." "Den Demuthigen schutt und rettet Gott; ben Demuthigen liebt und troftet er; ju bem Demuthigen neigt er fich bin; bem Demuthigen schenkt er große Gnade und nach ber Unterbrudung erhebt er ihn ju großer herrlichfeit. Dem Demuthigen offenbart er seine Geheimniffe und ziehet und ladet ihn freundlich zu fich. Der Demüthige kann auch bei Schmach und Verachtung ben Frieden wohl bemahren; benn Gott ift fein Grund, auf bem er fteht, nicht Die Welt. Glaube doch nicht, daß du im Guten Fortschritte gemacht habest, wenn du bich nicht als ben Geringsten aller Geringen fühlft." (Nachf. II, 2.) Der Demuthige allein geht ben Weg bes Kreuzes mit Geduld, während ber Hochmuthige ihn nur gezwungen und mit Widerwillen betritt. "Alle Menschen, heißt es in der 3. Spiftel, wunschen bei Christo au sein und au feinem Bolke au gehören; aber menige wollen dem Leben Chrifti nachfolgen. Sie fagen wohl, baß fie ben Teufel haffen und seinen Spuren nicht nachgehen wollen, aber wenige nur zeigen Enthaltsamkeit von bem weltlichen Treiben und Ueberwindung ihrer fleischlichen Begierden. Die Werte beweisen aber. weffen Knecht Jemand ift. Chriftus fpricht: Wer mir nachfolget, ber wandelt nicht in Finfterniß, fondern wird bas Licht bes Lebens haben. 3ch bin in diese Welt gekommen, daß die Richtsehenden sehend und bie Sebenden blind werden. Das heißt: ich bin bemuthig und arm ben Menschen auf dieser Welt erschienen, damit auch fie burch mein Borbild einfältig und bemuthig wurden, die Thaten Gottes und feine himmlischen Wunder erkenneten und mir Glauben schenkten. Und ha= ben fie erft fich felbft als Sunder und Verachtungswurdige erfannt, haben fie erft felbst eingesehen, baß fie blind und unwiffend find, bann find fie werth durch meine Gnade erleuchtet zu werben und werben so in frommer Demuth erfassen, was die Hochmuthigen und bei fich felbst Weisen niemals verstehen konnen. Denn biese bleiben in der Blindheit ihres Herzens und ihrem thörichten Wahn, halten ihre Lehre für gewiß, die meinige für zweifelhaft und unbeständig. -

(Lehrb. ber Jünglinge 11.), daß es dir nicht schwer und unmöglich fein wird, das zu thun, was ich gefagt habe. Liebe mich und verlag bich felber, so wirst bu mich an jedem Orte und zu jeder Zeit finden." Diese Armuth muß vorzüglich eine geiftige fein, so bag ber Mensch alles falsche Bertrauen auf sich selbst und überhaupt auf eine Creatur aufgiebt und fich gang und gar feinem liebreichen Schöpfer und Erlöfer in Die Arme wirft. "Gin großes Sinderniß ber gottlichen Beimsuchung ift die falsche Freiheit bes Gemuthes und bas große Bertrauen auf fich felbst." "Gieb Gott, was Gottes ift, und bir. was bein ift; bas heißt: bante Gott für feine Gnabe, bir aber lege bie Schuld bei und fühle, daß dir nichts als Strafe für beine Schuld gebühre." (Nachf. III, 10.) "Mein Sohn! die vollkommene Freiheit des Geistes kannst du nicht behalten, wenn du nicht dich felbst gange lich verleugnest. In Fesseln gehen Alle umher, die habsüchtig an ir gend etwas Eigenes fich hangen; die luftern, neugierig, gerftreut im mer außer sich leben und nur suchen, was dem Fleische wohlthut, nicht, was sie Christo näher bringt; die immer das bauen und befestigen wollen, was nicht bestehen kann. Denn vergehen wird Alles. was nicht aus Gott ift. Halte bich stets an bas furze, aber allumfaffende Bort: Berlaß Alles, fo findeft bu Alles. Scheibe bich von der Begierde, so wird die Ruhe bei bir einkehren. Wort erwäge in beinem Herzen, und wenn bu es in Erfullung gebracht haben wirft, dann wirft du Alles verstehen." (Rachf. III, 32.) "Mein Sohn! verlaß dich selbst, so findest du mich. Bleibe immer ohne eigene Wahl und ohne Eigensucht, so wirst bu immer gewinnen. Denn so wie du bich gang hingiebst und bich nicht wieder gurudnimmft, fo ftromt auch fogleich ein größeres Maaß ber Gnabe in bein Berg." (Rachf. III, 37.) Aber eine große Seltenheit ift biefe Tugend. "Es ift feine größere Seltenheit in ber Welt, als ein gam geiftiger Mensch, ber Allem abgestorben ift." (Rachf. II, 11.)

Die unzertrennliche Schwester ber geistlichen Armuth ist die Desmuth. Sie ist es, die den Menschen stärkt, um auf allen zeitlichen Trost zu verzichten und das Urtheil seiner Rebenmenschen gering zu achten gegen das Wohlgefallen Gottes und das Zeugniß seines guten Gewissens. Die Demuth ist die Hüterin der Gnade; nur so lange der Mensch an ihr festhält, wird Gott mit ihm sein. "Einige haben unvorsichtig aus übergroßer Andacht sich selbst zerstört. Sie haben mehr thun wollen als sie konnten, weil sie das Maaß ihrer kleinen Krast nicht berechneten, sondern mehr der Neigung ihres Herzens solgten, als dem Urtheile der Vernunft. Und weil sie aus Anmaßung größere Dinge unternahmen, als Gott gesiel, so haben sie die Gnade

bald wieder verloren. Sie wollten sich ein Rest im himmel bauen und fielen elend und fich felbft überlaffen in ihre eigene Armuth und Sulflofigfeit herab, bamit fie, fo gebemuthigt und verarmt, lernen möchten, nicht mit ihren eigenen Flügeln fliegen zu wollen, sonbern nur auf die Schwungfraft meiner Flügel ihre Soffnung ju fegen." (Nachf. III. 7.) Darum spricht ber Herr ebendaselbst: "Mein Sohn! es ift für bich nichts nüglicher und ficherer, als daß bu bie Gnabe ber Andacht geheim haltest, bich nicht erhebest, nicht viel bavon redeft, noch ein großes Gewicht barauf legest; sondern vielmehr sollst bu bich felbst perschmähen und bich fürchten, baß sie einem Unwürdigen gegeben sein mochte." "Den Demuthigen schutt und rettet Bott; ben Demuthigen liebt und troftet er; ju bem Demuthigen neigt er fich hin; bem Demuthigen schenkt er große Gnabe und nach ber Unterbrudung erhebt er ihn zu großer herrlichfeit. Dem Demuthigen offenbart er seine Geheimniffe und ziehet und ladet ihn freundlich zu sich. Der Demuthige fann auch bei Schmach und Berachtung ben Frieden wohl bemahren; benn Gott ift fein Grund, auf bem er fteht, nicht bie Welt. Glaube boch nicht, bag bu im Guten Fortschritte gemacht habest, wenn bu bich nicht als ben Geringsten aller Geringen fühlft." (Nachf. II, 2.) Der Demuthige allein geht ben Weg bes Kreuzes mit Gebuld, mahrend ber Sochmuthige ihn nur gezwungen und mit Widerwillen betritt. "Alle Menschen, heißt es in ber 3. Gpiftel, munschen bei Chrifto au fein und au feinem Bolfe au gehören; aber menige wollen bem Leben Chrifti nachfolgen. Sie fagen mohl, baß fie ben Teufel haffen und feinen Spuren nicht nachgehen wollen, aber wenige nur zeigen Enthaltsamkeit von bem weltlichen Treiben und Ueberwindung ihrer fleischlichen Begierben. Die Werte beweisen aber. weffen Knecht Jemand ift. Chriftus spricht: Wer mir nachfolget, ber wandelt nicht in Finsterniß, fondern wird bas Licht bes Lebens haben. 3ch bin in diese Welt gekommen, daß die Richtsehenden sehend und bie Sehenden blind werden. Das heißt: ich bin bemuthig und arm ben Menschen auf biefer Welt erschienen, bamit auch fie burch mein Borbild einfältig und bemuthig wurden, die Thaten Gottes und feine himmlischen Wunder erkenneten und mir Glauben schenkten. Und haben fie erft fich selbst als Sunder und Verachtungswurdige erkannt. haben fie erft felbst eingesehen, daß fie blind und unwiffend find. bann find sie werth durch meine Gnabe erleuchtet zu werden und werben so in frommer Demuth erfaffen, was die Sochmuthigen und bei fich selbst Weisen niemals verstehen konnen. Denn diese bleiben in der Blindheit ihres Herzens und ihrem thörichten Wahn, halten ihre Lehre für gewiß, die meinige für zweifelhaft und unbeftandig. - Inneres nicht forgfältig, fragen fich nicht, ob ihre Reigung fie mehr jum Guten ober jur Gunbe hintreibt, und wie weit fie noch von ihrer Einigung mit Bott entfernt find. Denn nur in bem Grabe wirft bu mit Gott vereinigt, als bu bich von ben weltlichen Sorgen Viele Dinge braucht ber Mensch weder zu wissen noch ju besitzen; aber seine Neugier und Habsucht zieht ihn zu vielen Dingen bin, die seiner Seele schadlich find. Um Christi willen laß dir ein einfaches Kleid und eine bescheidene Mahlzeit gefallen und verschmick fostbaren Schmud. Chriftus liebt ein reines Berg, nicht schone Mubm und bunte Gewänder. — Gegen brei Fehler mußt bu täglich an fampfen: gegen den Hochmuth, die Egbegierde und die Gleichgülligfeit gegen beine Fehler." (Epistel 6.) "Simon, schläfft bu? fannft bu nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, bag ibr nicht in Anfechtung fallet. (Marc. 14.) Das ift die Stimme unfert himmlischen Könige, geliebte Bruber, unsere Erlosere Jesu Chrifti, ber seine Streiter jur Wachsamkeit gegen bie Anläufe bes Teusels, bes Keindes aller Menschen, ermahnt. Was nun ber herr von ber Wachsamfeit zu Betrus und seinen übrigen Jungern spricht, bas fagt er ohne Zweifel auch uns allen. Wenn baher ber Bachter um Die ternacht zu uns kommt und uns auswedt, so lagt uns sogleich mit erheben und uns für das andächtige Gebet im Chore bereiten; laßt uns dem himmlischen Bräutigam mit brennenden Fackeln entgegens Wir wollen uns nämlich bemühen, theuerste Brüber, bie Träaheit des Leibes und die Schlaffucht der Augen zu vertreiben; wollen die Sande jum Simmel heben und unfern Schopfer mit fro licher Stimme und reinem Gemuthe preisen, bamit ber liftige Reind und nicht übervortheile, wenn wir trag, schläfrig und gerftreut beim Bebete find. Das ift ein schlechter Gebrauch bei Ginigen, o bag ich nicht fagen mußte bei Bielen! in ihrem Schlafgemache ober in ihrem Bette lange in träumerischen Gebanken zu wachen und in ber Rirde aus Ueberdruß an der Andacht zu schlafen. Sie schaben fich und Anderen, Dienen Chrifto nicht eifrig und beten auch nicht mit glaubigem Bergen für ihre Wohlthater und fur die Bedrangten. Gie funbigen schwer gegen Gott, indem fie mit Erägheit auffteben, Igngsam herbeitommen, mit Lauigfeit singen, öftere bie Worte verftummeln, häufig gahnen, unftat umherbliden, schlecht aufmerken, nachläffig fic verbeugen, über bie Lange ber Gefange Ueberdruß empfinden, und bem Ende zueilen. Dagegen freuen fie fich, mann's jum Effen lautet, eilen jum Geschwäh, treten langsam in die Belle, ftohnen bei ber Arbeit, find aber eifrig bei gut zubereiteten Schuffeln. Alles dieses find Beichen geringer Andacht und großer Undankbarkeit und Berkehntheit." (Reben a. d. Novizen I, 6.)

- 5. Fliebe ben Dußiggang. "Müßiggang und leere Beschwätze schaffen keine Erholung, sondern nur eine verwünschenswerthe Berftreuung, die dich zur Bernachlässigung beines göttlichen Berufes und zu schädlichen Thorheiten hinführt. Bebe an bein Beschäft und arbeite im Weinberge Gottes um den Lohn des ewigen Lebens, damit der Hausherr nicht einst den Borwurf mache: Was stehft du hier ben ganzen Tag mußig? Die Schrift lobt nur ben, ber recht arbeitet, und Chriftus belohnt seinen treuen Diener, mahrend er ben trägen und nachlässtigen straft, ihm die Gnade, die er ihm verliehen. entreißt, und fie bem, ber eifriger gearbeitet, noch beilegt. Denn es wird die Zeit kommen, wo du nicht mehr arbeiten, wo du vor Schwäche fein Wort mehr reden kannst. Das sollst du voraus bedenken und immer in Kurcht fein wegen ber letten Stunde, damit fie bich nicht Daher sprach ber Herr Jesus zu seinen Jungern: 3ch muß wirfen die Werfe des, ber mich gefandt hat, fo lange es Tag ift. Es kommt die Nacht, da Niemand wirken kann. Da ich in ber Welt bin, bin ich bas Licht ber Welt. Rimm bir baber Chriftum. feine Apostel und Beiligen jum Borbild in beiner Arbeit. glaubst bu etwa burch leeres Geschwätz und unftates herumziehen Die Ehrenkrone ju empfangen? Die Beiligen Bottes haben fie nur empfangen, nachdem fle bas hochfte Mühfal ertragen und felbst ihr Blut um Chrifti willen vergoffen hatten. " (Bucht ber Rl. 6.) "Willft bu in beiner Zelle aushalten, so sei nie mußig. Müßiggang und Langeweile treiben ben geschwätigen Monch aus ber Belle. Wer aber die Stille liebt und in Ruhe thatig ift, ber wird ein guter Suter feiner Belle fein. Fühleft bu Ueberdruß, fo fampfe aus Liebe zu Chrifto bagegen und lag bich nicht burch jebe geringe Veranlassuna hinaustreiben. " (ib. 7.)
- 6. Seitreu in beinem Beruf, auch im geringsten. "Seitreu im Geringen, bann wirst bu großen Gewinn im Himmelreiche bavon tragen. Sei im Verborgenen nie müßig, noch geschwäßig, wenn bu unter Menschen bist; bann wird ber Teufel von dir sliehen, von beiner Schweigsamkeit besiegt. Er haßt dich, wenn bu arbeitsam und schweigsam bist, wenn bu betest und über fromme Gegenstände nachsinnst. "(Roseng. 14.) "Bemühe dich vor allen Dingen in Demuth stets zu lernen und das Geringe treu zu erfüllen, dann wird dir Gott auch, wenn er es für gut sindet, bald größere Erkenntniß verleihen. Es stehet geschrieben: Wer das Gute weiß und thut es nicht, dem ist's Sünde. Wer viel weiß und studirt, aber das nicht thut, was er erkannt und eingesehen hat, der geht leer und hungrig von einem gut gedeckten Tisch. "(Roseng. 12.)

Berschließe bich fo viel ale möglich gegen alle schlimmen Einflüsse von außen und bewahre den himmlis fchen Schat in beinem Bergen unverfehrt. "Mein Sohn! lerne in vielen Dingen nichts wiffen und halte bich fo dabei, als wenn du ein Tobter warest auf Erden und als wenn dir die gange Welt gefreuzigt ware. Durch viele Dinge mußt bu hindurch wanbern, als wenn du taube Ohren hattest und sie nicht hörtest, und bafür auf bas benken, was zu beinem Frieden bient. Es ift beffer von unangenehmen Dingen sich wegzuwenden und einen Jeden bei seiner Meinung zu laffen, als in Bant und Streit fich zu verwickeln." (Rachf. III, 44.) "Mach bir für bein Berg einen verschloffenen Schrein, daß, wo bu auch weilest, dich die Einsamkeit begleite. Baue bir eine feste und wohlgefügte Arche, bamit du aus ben Gewässem ber Sündfluth gerettet werdeft. Denn die Fluthen diefes großen Meeres, nämlich bes weltlichen Lebens, find heftig und gewaltfam. bes Jordans stand Johannes und sah Jesum zu sich kommen. fieht mit ihm auch berjenige am Ufer bes Stromes, welcher fern von bem weltlichen Treiben lebt, um Jesum mit bem Auge bes Glaubens beutlicher zu schauen. Jedoch ein Fenster habe beine Arche, bamit Befus burch baffelbe eintrete, und biefes fei eng und schief, bamit ber Satan nicht mit eintrete, weil man ben Freund mit geringen Freude aufnimmt, wenn man den Täuschungen des Feindes sein Dir nicht verstopft. Allen Guten ift ber Teufel ein Feind und beffinbign Berfolger. " (Bon ber Einfamkeit I, 24.) "Suche bir eine schickliche Beit, wo bu bir felbft gang allein angehörft, und benfe ba fleifig an die Wohlthaten Gottes. Alles neugierige Wefen laß bei Seite und lies nur über folche Gegenstände, welche mehr auf die Berfnirschung bes Bergens, als eine bloge Beschäftigung bes Berftanbes binwirken. Wenn du bich ben überfluffigen Gesprächen und bem mußigen Umherlaufen, dem Horchen auf Neuigkeiten und Tagesgerüchte entabgeft, fo wurdest du hinreichend Zeit finden, heilfamen Betrachtungen obzuliegen. " (Rachf. I, 20.) "Liebe baher bas Stillschweigen und bente an beinen Gott, um von ihm mit Troft erquidt zu werben, fo wirst du keinen Ueberdruß bei guten Sandlungen empfinden und in beinem guten Vorhaben gebulbig ausharren. " (Rofeng. 14.) "Das Stillschweigen ift die Freundin der Einsamkeit, so wie auch ein schweigfamer Mann fehr richtig ju fagen pflegte: ein Ginfamer wird figen und schweigen. Selten wird bas Schweigen anderswo, als in ber Ein: samfeit beobachtet, nirgends auch leichter, weil man ja die Bersuchung am leichteften da überwindet, wo die Belegenheit dazu fehlt. Solches Schweigen munichte ber Beilige zu beobachten, welcher fprach: 3d

will bewahren meinen Wandel, um nicht zu fehlen mit meiner Zunge. (Pf. 38.) Auch unser Herr Jesus hat uns gelehrt, bas Schweigen zu lieben, wenn er spricht: Eure Rede sei ja, ja! nein, nein! was barüber ift, bas ift vom Uebel. Darum verlangt er, bag wir nur bas Nothwendige und Nübliche fagen, bas Ueberfluffige und Unnube aber versparen. Der Knecht Gottes foll nicht meinen, als burfte er überhaupt nie sprechen; sondern er soll nur nach Zeit und Ort seine Worte als ein guter Saushalter recht austheilen. Jeber ermage, was ihm am heilsamften ift; benn Ginigen ift es zuträglicher. Stillschweigen fleißig ju beobachten, Andern im Gegentheil, fich ber Schweigfamfeit nicht allzusehr zu ergeben. Wer aber bas Stillschweigen in rechter Weise beobachten will, ber blide auf Christum. - Jeber Knecht Gottes fei fcnell jum Boren, langfam jum Reben, immer eifrig im Kortschreiten. Bebente, wie fehr bu burch Stillschweigen alles Gute. mas bu in bir haft, behüteft und barin gunimmft. Siehe, wird nicht ber Schat ber himmlischen Guter besonders in schweigsamen Bergen aufbewahrt? — Freilich nütt die Behütung des Mundes wenig ohne Behütung bes Herzens und ohne Liebe zu jeder guten Sandlung. Wer aber biefes heilsame Schweigen beobachtet, von bem gilt bas Bort bes Pfalmisten: Reine Nieberlage (nämlich ber geiftlichen Erbaumg), fein Umberlaufen, fein Geschrei ift auf ihren Gaffen. (2f. 144, 14.) Das heißt: in ihrem Bergen ift fein Raum fur weltliches Treiben, fein Geräusch unnüber Gebanken. Und weil fie Gott inwendig vereint sind, barum schweigen sie meistens über weltliche Buniche. — Siebe, wie gut und lieblich ift es, in ber Einsamfeit ju figen und ju schweigen, fich in Betrachtung über fich felbst ju erbeben und die Anfunft des geliebten Freundes Jesu Chrifti zu erwarten. Wer wollte zweifeln, daß ein folcher glüdlich fei und mit Maria bas beste Theil erwählt habe? Wer es fassen kann, ber fasse es; aber ich weiß, daß nicht Alle durch Dieses heilige Berlangen fur die inneren Guter entzündet werben. Ber von ber Welt ift, ber fpricht auch von ber Welt und bie Welt höret ihn; wer aber aus Gott ift. ber höret Gottes Wort. Deshalb nennt Jacobus ben einen vollfommenen Mann, ber auch in feinem Worte mehr fehlt. Aber fein Mensch kann seine Zunge vollkommen im Zaume halten. Gott ift fein Ding unmöglich, und was wir nicht burch eigene Rraft vermögen, bas fann burch feine Gnabe geschehen. - Ber hat es aber nicht erfahren, wie schwer es ift, bas Schloß bes Stillschweis gens sich anzulegen? Aber ein Freund bes Schweigens, ber fein Gewiffen feusch erhalten will, verkennt bas Gute nicht, bas ihm in= wendig bereitet wird; benn sein Berg ift eine Stätte bes Kriedens.

Und wenn es ihm auch Kampf kostet, sich zu überwinden, so folgt boch großer Widerstand barauf, well ber ben Feinden Widerstand geleistet, ber sich felbst Gewalt angethan hat. Auch fürchtet er, ben gefundenen Schat durch Leichtsinn ober Sorglofigfeit zu verlieren, ba er ihn ja nach dem Rathe des Herrn mehr verbergen als aur Schau tragen foll. Sehet zu, daß es nicht Jemand erfahre, spricht Jefus. Wie ber Beizige fein Gelb, fo muß ber Fromme feine Worte abwagen, damit er keines ohne Rusen und Gewinn ausspreche. Ein guter Menfc, fpricht ber herr, bringt aus feinem guten Schate, bas heißt aus feinem reinen Bergen, Gutes hervor, Bofes abn ebenso ein Boser. Laßt uns barum von Gott reben, wenn es Beit ift, und um Gottes willen unsere Worte verfparen." (Reden a. d. Brüder 8.) "Gemeiniglich bedürfen wir alle mehr jum Schweigen als zum Reben aufgefordert zu werben, und in der That giebt et nur fehr Wenige, die jum Reben so langfam find, baß fie baju ge trieben werden muffen. Dagegen aber bedurfen Biele bes 3manges, um nur felten ober wenig zu fprechen. Denn reben und fich unie balten liegt in unserer Natur, aber schweigen ift bem Fleische zuwider." (Vom Stillschweigen II, 28.)

Berwirre bein Inneres nicht burch unvorfichtigen Umgang mit Menschen. "Wie fann Jemand fromm genannt werden und zur Andacht gestimmt sein, der an leeren Unterhaltungen mehr Gefallen findet, als am Studiren und Gebet? Ber gem lette Worte hort, und ebenso gehaltlose wieder zu Tage fordert, ber wafauft feine Seele um einen geringen Breis." (Rofengarten 12) "Traue nicht jedem Worte, noch jedem Geifte; sondern lege jede Sacht, Die bir vorkommt, auf die Wagschale ber vorsichtigften und anhaltenbitm Brufung, und wage fie, wie vor Gott. Leiber glauben und reben wir immer lieber Bofes als Gutes von Andern; fo gar fchwach find Bollfommene Menschen glauben nicht fo leicht febem Schmaten; benn sie wiffen wohl, wie geneigt bie Menschen jum Bofen und mit unauverlaffig fie in ihren Worten find. " (Rachf. I, 4.) "Lag nicht ieben Menschen in bein Berg bliden, sondern vertraue bich nur bem weisen und frommen Manne an, ber Gott fürchtet. Gefelle bich nicht oft zu Junglingen und Fremben. Den Reichen schmeichle nicht und por ben Großen erscheine nur, wenn bu mußt. Geselle bich lieber au ben Demuthigen und Ginfältigen, ju ben Innigen und Ernfthaften und rebe mit ihnen, was zur Erbauung bient. Meibe ben vertraulichen Umgang mit einem Weibe, und empfiehl bu lieber überhaupt bas gange andachtige Geschlecht bem lieben Gott. - Liebe mußt bu awar Allen beweisen, aber Vertraulichkeit mit Allen taugt nichts."

- (Rachf. I, 8.) "Glaube bem Schmeichler nicht, sonbern hore lieber auf ben, ber bich zurechtweift, aber bir wohlgemeinten Rath giebt, wenn er beine Fehler tabelt." (Beiftl. 1leb. I, 2.) "Mein Sohn! set nicht neugierig und gieb bich nicht mit leeren Sorgen ab. Bas geht bich bieses ober jenes an? folge bu mir nach. Was geht es bich an, ob bieser so ober anders sei? ob jener so ober anders handle ober rebe? Du mußt einst nicht für Andere antworten; für dich aber, für dich mußt du einst Rechenschaft geben. Warum mengest du dich also in fremde Dinge ein? Siehe, ich fenne Alle, ich sehe Alles, was unter ber Sonne geschieht. 3ch weiß, wie es mit Jebem fieht, was er benkt, was er will, was er für ein Ziel im Auge hat. Mir mußt du Alles anheimstellen, bich aber sollst bu in Frieden bewahren und jeden geschäftigen Treiber treiben laffen, so viel er will. Es wird einst auf seinen Ropf jurudfallen Alles, mas er gerebet ober gethan hat, benn mich kann er nicht betrügen." So spricht ber herr, Nachf. III, 24. "Labe bir fremde Dinge nicht felbst auf ben Hals und mische bich nicht in die Angelegenheiten ber Großen. Dein Auge fei immer auf bich felbst gerichtet, und vor allen beinen Lieben fei du selbst immer ber erfte, bem du besondere Ermahnungen ju geben hast. " (Nachf. I. 21.)
- Gieb Andern burch bein Betragen fein Mergerniß, fonbern fuche ihnen ftets auf bem Bege zur Bollkommen= heit forberlich zu fein. "Richte nicht! Schaue auf bich felbft und hüte bich, die Handlungen anderer Menschen zu richten. Wer Undere gern richtet, bemuht sich vergeblich, betrügt sich gewöhnlich und versundigt fich meiftens. Wer aber fich felbst richtet und prufet, treibt bas nüplichfte Geschäft, bas sicheren Gewinn bringt." (Rachf. I, 14.) "Was der Mensch an sich und an Andern nicht zu beffern vermag, das muß er geduldig tragen, bis es Gott anders macht. Denke bu nur indeffen, daß es fo vielleicht beffer fei gur lebung beiner Gebuld, ohne welche unsere Verdienste kein sonderliches Gewicht Doch mußt bu bei folchen hinderniffen beten, daß Gott bir ju Sulfe fomme, bamit bu fie mit fanftem Gemuthe ertragen konneft. Haft du Jemand einmal oder zweimal ermahnt und er bessert sich nicht, so habere nicht mit ihm, sondern befiehl die ganze Sache Gott, daß sein Wille geschehe, und seine Ehre in allen Dingen befördert werbe. Denn Gott weiß auch Bofes in Gutes zu verwandeln." (Nachf. I, 16.) "Da wir in Christo alle Eins sind, so muffen wir brüderliche Liebe burch das Band des Friedens bewahren und im Guten immer eines Sinnes fein. Wir alle find Chrifti Blieber, in der Taufe durch die Gnade des heiligen Geistes wiedergeboren,

burch bas Leiben Chrifti erlöft. . . . Warum will baher Einer bem Andern schaben, meine Bruber? Wer ben Unbern burch ein Bort ober eine That verlett, ber beleidigt Chriftum. Christus wird sid bes Beleidigten annehmen und jenen bestrafen, wenn er sich nicht bald gebeffert hat. Wir haben einen Gott und Vater im himmel und find alle Brüder in Christo..... Benn wir nun von Got alle in gleicher Beise berufen, alle burch einen Preis losgefauft, burch einen Beist getränkt sind, so laßt uns auch gegenseitig liebm und einander bienen. Wenn wir Chrifto ju gefallen munfchen, fo muffen wir um Christo willen gegenseitig unsere Lasten tragen und aus Liebe für einander beten; benn bann wohnt Gott in uns und Wo wir Unvollkommenheit und Unschicklichkeit wir bleiben in Gott. feben, fo muffen wir fie liebevoll jum Beften fehren, fo wie wir d auch bei uns gethan wünschen. D liebster Bruder! trage und bu wirst getragen; entschuldige, und man wird auch dich entschuldigen habe Nachsicht mit bem Fehlenden, und man wird auch mit bir Nachsicht haben; tröfte ben Traurigen, so wird auch dich ber Krößliche trösten; richte ben Gefallenen auf, so wird man auch bich mit Gottes Sulfe einft aufrichten. Wie bu bem Andern thuft, also wird auch bir geschehen, indem Gott gerecht richtet und ftraft. . . . Gei liebevoll und freundlich gegen beinen Bruder, wenn er in Bersuchung gerathen ift; bete für ihn, wenn ihn innere Angst plagt, wie bu & für dich felber thuft. Dein Gut wird mein Gut durch gemeinsame Freude, fo wird auch bein Uebel bas meinige burch Mitleid. Bir find alle hinfällige Menschen und barum alle burch Liebe verpflichtet, für einander zu beten. Reiner foll bem Andern feine Fehler anrechnen und fich dabei vergeffen; benn wenn Jemand ben Andern wegen feiner Rehler verachtet, so schmaht gleichsam ein Blinder ben andern, ein Tauber ben andern, ein Thor ben andern." (Roseng. 15.) "Tracht querft banach, ben Frieden in dir felbst zu besitzen, bann kannst bu auch Andere jum Frieden fuhren. Gin friedevoller Menfch nutt mehr als ein großer Gelehrter. Ein leibenschaftlicher Mensch fehrt auch bas Gute jum Bofen und glaubt leicht bas Bofe. Ein guter und friedfertiger Mensch lentet Alles jum Guten." (Rachf. II, 3.) .. Merte auf die Gabe, die Gott Anderen gegeben und liebe fie; bann wirft bu Theil an ihr nehmen, wenn bu fie liebst, als ware fie Die beine. Dabei führe aber Alles immer bemuthig auf Gott gurud. bamit bu bas Gute nicht verlierft, indem bu es schlecht gebrauchft." (Epift. 6.) "Es ift fur jebes Geschäft nothig, wenn bu die bir geftellte Aufgabe losen willft, daß du bich an die gemeinsame Ordnung binbeft, und bich vor ieber Art von Sonderbarfeit behüteft." (Bucht ber RI. 9.)

"Wer mit Andern zusammenlebt, foll nicht allein für fich ba fein. sondern auch Andern sich als Freund erweisen. Wer dazu noch in ber Welt lebt und häufig mit verschiedenen Menschen umgeht, fann bas Gefet bes Schweigens und Rebens zur rechten Zeit schwerlich tabellos erfüllen; er wird burch seine Worte nicht selten anftofien: aber möge er nur nicht sich felbst ganglich verlieren. Wie aut ift barum ber aufgehoben, bem es ber herr verliehen hat, rubig in feiner Relle weilen au fonnen; benn weltliche Dinge werben von Wenigen nur ohne geiftlichen Schaben behandelt. Wer unter Menschen lebt, ift oft genothigt zu reben, und schon burch biefe Nothwendigkeit fällt er bei vielem Sprechen leicht in Bernachlässigung feiner felbft, und bann wird er geneigt zur Redseligkeit und scheut fich nicht zu äußern. was ihm eben beliebt. So trifft es sich benn, bag er bas, was er faum mit Rube und Aufmerksamkeit anhören konnte, mit großer Nachlässigfeit und Ungenauigkeit weiter zu tragen sich nicht scheut." (Bom Stillschweigen II, 9.) "Es ift ein größeres Zeichen ber Liebe, ben Rachlässigen zu ermahnen, als Almosen zu geben." (Bucht b. Rl. 1.)

Suche ju beinem Umgang Menschen, burch welche bu felbit im Buten geforbert werben fannft und balte treue Freundschaft. "Geselle bich einem tugendhaften, züchtigen und gebildeten Manne ju, von bem bu ftete ein gutes, troftreiches und beachtenswerthes Wort boren fannst. Denn wie eine falte Roble. an's Feuer gebracht, fogleich warm und brennend wird, fo wird auch ein lauer Mensch, ber sich mit einem eifrigen und anbachtigen verbindet, felbst oft eifrig, fromm, gebildet und wohlgesittet. So wurden bie Apostel, indem sie Christo anhingen, heilige Manner, erfüllt von dem Geiste Gottes. So wurde Markus, der sich mit bem b. Baulus verband, gebildet burch bas Evangelium, bas er von feinem Munde mit großer Andacht vernahm. Es giebt fehr viele Beisviele. daß eine gute Gesellschaft bem Seile ber Seele bienlich gewesen, mabrend schlechte Benoffen geschabet. Sei barum entweder mit Gott allein, ober mit einem frommen Bruber, mit bem bu bich über bie Tugenden Chrifti besprichft." (Roseng. I.) "Der ift bein mahrer Freund, ber bich in Gott liebt und um Gottes Willen beine Schwachheiten Der ift bein mahrer Freund, ber bas Beil beiner Seele liebt und nicht blos außerlich bir schmeichelt und Beifall zeigt. Der hat bich wirklich lieb, welcher für beine Sünden Leid trägt und betet. ber sich über beine Besserung freut, ber bich in Liebe zurechtweist. Nur wer Gott liebt und das Seine nicht sucht, kann ein wahrer Kreund sein. Wer sich selbst vernachlässtat, wie kann ber Underen aum Beffern rathen? Beforgst bu aber bas Deine treu und gut, so fannft

bu auch beinem Nachsten leicht mit Rath gur Seite fteben. bu das heil beines Brubers, fo vergiß auch nicht für bein eigenes au arbeiten. Willst du auf dem rechten Wege voranschreiten, so must bu bei bir selber anfangen. Dem eigenen Seile barfft bu nichts vor gieben, damit man dir nicht einst zurufe: Argt, hilf dir felber! Lerne und erfahre erft an bir, was bu einem Andern zu fagen gebenfft. Sprich Worte bes Lebens, ftelle bich in ihnen felbft jum Borbil bin und nicht einen Andern, indem bu dich vernachläffigt haft. aut und treu, fo wirst bu auch einen guten und treuen Freund finden. Die Liebe Gottes macht den Freund treu; ohne Gott wird feine Freundschaft bestehen. — Aber wo ift ein folcher, ber in allen Dingen treu handelt? D wie kostbar ift ber, welcher von ber Liebe Gotte erfüllet ist! Die weltliche Liebe finkt balb babin, und wenn bie Roth fommt, fo verläßt fie bas leere Berg. Fürchte aber Gott, fo wird sich dir gewiß ein getreuer Freund zugesellen. einen guten Ramen und bu wirft auch einen guten Benoffen finden. Saft bu ihn aber gefunden, so gehe weise mit ihm um und liebe ihn. wie bich felber. Biele find nur Freunde im Glud, aber im Unglud bleiben Wenige getreu. Du wirft bich jedoch baburch nicht troftlos machen laffen, wenn bu Gott immer vor Augen haft. Benn bu Gott nicht gefällft, fo werben bir auch beine fterblichen Rrembe nichts nuten. Saft bu aber einen gerechten und gottesfürchtigen Fremb gefunden, fo liebe ihn mehr ale einen machtigen. Ertrage harte Rom bes Freundes mit Gebulb und bente, bag er ein Menfch ift, wie bu, und daß Gott allein es ift, ber nicht irrt und ohne Sunde bleibt. -Bas Andere nicht wiffen follen, barfft bu überhaupt Niemandem Es ift schwer und felten, daß man ein Wort gebeim balt. Darum bewahre bein Geheimniß, damit du nicht errotheft, wenn et Mer nicht zu schweigen verfteht, wird fich feint aufgedect wird. Freunde nicht lange erhalten. Sätteft bu auch nichts weiter gebon und gelesen, sondern befäßest bu nur die Geschicklichkeit, dur rechten Reit ju reben und ju fchweigen, fo hatteft bu genug gelernt. Mogt bir Gott biese große Gabe verleihen, die in ber That ein ausgezeich netes Gefchent ift, welches Wenige enpfangen, nämlich bag bu weißt au reben, wenn es Beit ift und wie und mit wem es fein muß." (Erfenntniß ber eigenen Schwachheit. 3.)

11. Mache bich nicht abhängig von bem Urtheil ber Menschen, sondern suche in Allem nur das Wohlgefallen Gottes. "Mein Sohn! laß es dir nicht schwer auf's herz fallen, wenn du siehest, daß man Andere ehret und erhöhet, dich aber verachtet und erniedrigt. Erhebe bein herz zu mir in den himmel, so

wird dich die Verachtung ber Menschen auf Erden nicht so fehr betrüben." (Rachf. III, 41.) "Leg bein Berg mit fester Zuversicht in bie Sand des Herrn und fürchte nicht die Urtheile der Menschen. wenn bich bein Bewiffen frei und rein fpricht. Es ift gut und heilfam, harte Urtheile zu leiden; es ift auch nicht schwer für ein Bera, bas bemuthig genug ift und Gott mehr als sich selbst vertraut. " (III, 36.) "Stehe fest und hoffe auf mich! Denn was fund alle Menschenworte anders als Worte, die durch die Luft fliegen, aber feinen Stein verleten können? Haft bu bich eines Fehlers schuldig gemacht, so fei ernftlich barauf bebacht, beinen Fehler wieder gut zu machen. Bift bu bir keines Kehlers bewußt, fo mach bich nur gefaßt, es um Gottes willen gern zu ertragen. - Bore auf meine Worte, so wirst bu gehntausend Worte ber Menschen nicht achten. " (III, 46.) "Der hanbelt thörig, welcher wiber sein Gewiffen etwas thut und um Menschen zu gefallen, Gott beleidigt. Wer seine Ordnung nicht beobachtet, ber entehrt frevelhaft bas Geset Gottes. Wenn bu Jemand nachlässig handeln siehst, so weise ihn zurecht als beinen Bruder und suche ihn zu bessern. In keinem Fall aber ahme bu seinen Fehler nach." - "Die außere haltung gilt vor Gott wenig ohne innere Tüchtigkeit; sonst ist man ein Gefäß, dessen Schmuck auswendig, das aber innen leer ift. Wie aus einem alten Weinkrug ein auter Geruch aufsteigt, so geben aus bem guten Bergen bes Frommen gute Worte und heilige Werke hervor jum Lobe Gottes und jum Rupen des Nächsten. Beachte daher beinen Stand, in dem du lebst, und suche Bott zu gefallen und Andere burch fromme Sandlungen und Sitten ju erbauen. Alles hat Ginfluß auf bein Befinden, magft bu Gutes vollbracht ober Boses vor Gott begangen haben. " (Lilienthal I.) "Laß dir das nicht zu Berzen gehen, ob ein Mensch für ober wider Dich fei; sondern barauf fei bein Thun und Sorgen gerichtet, baff Gott bei bir fei in Allem, mas du thuft. Bemahre ein gutes Gewiffen, so wird Gott dich überall wohl vertheidigen. " (Nachf. II, 2.)

- 12. Suche aus allen Lebenserfahrungen, auch ben schlimmsten, immer einen geistigen Gewinnzu ziehen. "Auch das Bose kannst du zum Guten benuten und zwar dann, wenn du dich durch dasselbe demuthigen und niederschlagen lässest, durch Reue dich besserft und dich nicht hochmuthig entschuldigst. Schwachheit ist das Loos dieses Lebens und eine Menge von Gesahren umgeben und überall; daher nimm stets deine Justucht zu Gott und bete, daß er und behüte und unterstütze in jeder Trübsal und bei jedem guten Werke bis ans Ende." (Evist. 6.)
  - 13. Mache bir fefte Borfage und eine bestimmte Le=

beneregel. "Mache bir fefte Borfate, bich zu beffern; und wenn bu hundert Jahre noch leben könnteft, so benke zu keinem andem 3wed leben zu wollen, als um Gott immer vollkommener zu bienen." (Epist. 6.) "An jedem Morgen mache dir einen Plan, wie du den bevorstehenden Tag nütlich verleben willst. Vor den Kehlern, die bir besonders anhängen, hute dich auch mit besonderer Sorgfalt. Die tägliche Uebung führt zum Wachsthum in ber Gnade und die Behanlichkeit im Guten endlich zur Sohe ber Tugend. Bielleicht ist diese ber lette Tag, vielleicht die lette Stunde, vielleicht wird bich bn kommende Tag nicht mehr am Leben finden. Salte beine Boridte, versaume bie Beit nicht, feine verfloffene Stunde fehrt gurud. um Gnade, fo wird bir vom himmel ber Sieg verliehen. bich, auch fleinere Fehler zu überwinden, damit du nicht in schlim mere verfällft. Immer sei bas Geset Gottes in beinem Bergen und nie verstumme Danksagung und Lobgesang in beinem Munde Alle Zeit, die du nicht mit Gott ausgefüllt haft, beklage als eine verlorene. Bute bich vor unnugem Geschwäß, meibe unnöthiges Ber umlaufen im Saufe, schreibe an die Thur beiner Zelle einen fungen Denkspruch, ber bich ermahnt, wenn bu ausgehft, und straft, wenn bu zu lange draußen verzögerst. Unter dem Treiben ber Menschen entsteht leicht für bich Gefahr. Ift ber Tag bereits angebrochen, fo fag beinem Schöpfer Lob und Dant, baß er bir wiederum Beit um Leben geschenkt hat und seine Sonne über bir für beine mancheld Geschäfte aufgehen läßt. Chriftus sei bein Leben und bas Lob Chrifti verkundige in allen beinen Handlungen. Er fei beine ganze Hoffnung, und der ewige Lohn, den du erwartest. Die Gunft der Menschen aber suche und begehre nicht. Wenn bu nicht betrogen werben willft, fo ergobe bich nicht an thörigen Lobsprüchen. Gott fennt bein ben und weiß, wie unrein und eitel es ift." (Geiftl. Ueb. 1, 2.) "Eine schlechte Gewohnheit befiegt man am leichteften burch eine gute; und eine gute Gewohnheit wird endlich zur andern Ratur, fo bag und basienige, was Anfangs schwer und brudent schien, später leicht und angenehm wird. Alle unfere Uebungen muffen aber bazu bienen, baß bie Leibenschaften bestegt, ber Eigenwille ertobtet, Die Belt verachtet und Gott geliebt werbe. Das Fleisch foll burch fie im Baum gehalten und ber Geift zu ben himmlischen Dingen emporgehoben werden, damit man durch Beschwichtigung aller ungeordneten Reigungen ein reines Berg und ein ruhiges Gemuth befige. Für beine geringe Unstrengung wirft bu große Rube gewinnen. Rura ift die Beit unferer Bilgrimschaft, aber ber Lohn und die Freude wird ohne Enbe fein. Biele tragen größere Laften, um ber Belt ju gefallen,

als wir, um Gott zu gefallen. Biele bulben Harteres und ftreiten mannlicher für Dinge, beren Ende bas höllische Berberben ift, als wir für bas Himmelreich." (Geiftl. Ueb. II, 1.)

14. Beobachte in allen Dingen ein feftes Maag und eine gewisse Ordnung. "Gin Knecht Gottes muß Alles, mas er thut, mit Mäßigung thun. Bemube bich, biefen foniglichen Weg einzuhalten, um nicht allzu nachsichtig gegen bein Fleisch zu fein, aber auch nicht im Eifer zu großer Strenge bich selbst aufzureiben. Wenn bu eine rechte und beständige Lebensordnung wohl bewahren willft. so gehe zwischen zwei Extremen mitten hindurch. Hute bich, etwas über beine Kräfte hinausgehendes dir zuzumuthen, aber auch ebenfo aus Trägheit bas zu unterlaffen, was bu wohl zu thun vermagft. Bott verlangt nicht von bir eine Berftorung beines Leibes, fonbern nur Zügelung beiner Lafter und fündigen Begierden. Er giebt heil= fame Rathschläge, forgt für die Bedürfniffe bes Lebens, bamit bu beines Leibes bich bedienst jur Bervollfommnung beiner Seele, aber nirgends bas vernünftige Maag überschreitest. Denn heute zu rennen und morgen träge liegen zu bleiben, ift kein Fortschritt auf dem Wege Gottes, sondern führt nur jur eigenen Berwirrung. Wenn bu jett nichts haben willst und morgen wieder bas Ueberfluffige nimmft, fo liebst du nicht die Armuth, sondern huldigst nur beinen Begierden. Wenn du jest das Nothwendige verschmähft und morgen das Unnüte fuchst, so legst bu bir bamit feine Enthaltsamkeit auf, sonbern erregft nur beine Benufsucht. Wenn bu heute bie bir vorgesetten Speisen nicht effen willst, morgen bagegen über ihren Mangel murrft, so ift bas fein Zeichen von Mäßigkeit, sondern vielmehr von ungebulbigem Eigenfinn. Wolltest bu jest so viel lefen ober schreiben, bag Ropfweh barauf folgt, fo heißt bas nicht feine Seele weiben, fonbern vielmehr fie unfähig zu anderen guten Geschäften machen. Seute nichts fprechen und morgen fich geschwäßig und zerftreut zeigen, ift feine Art, Die Borschriften bes Orbens zu beobachten, sondern dient vielen Drbenebrüdern vielmehr nur jum Anftoß. Alles, was bas Maaß überschreitet und ohne Besonnenheit geschieht, gefällt Gott nicht und fann auch feinen langen Bestand haben." (Bucht ber Rl. 9.) "Bift bu mit befonderer gottlicher Onabe begludt, fo vergiß boch nie, bag bu ein Mensch bift und fein Engel. Betrachte biese Gnabe als ein Geschenk, nicht als etwas Angeborenes, bas du nicht wieder verlieren fonnteft, und bedente, bag bu noch bie Burbe bes fleisches tragft, aber noch nicht bas himmlische Lichtgewand ber Seele. Sute bich baher, hohere Genuffe und Weisheit bir einzubilben, als bu empfangen fannst und mäßige beine Freude durch die Furcht. Mage bir nicht

zu erhabene Dinge an, bamit bu nicht nachher, wenn bu gedemuthigt wirft, in Berzweiflung zu Boben geworfen wirft. Beforgst bu beine außeren Beschäfte, die bir obliegen, fo laß beinen Beift nicht gan und gar im Sichtbaren untergehen, sondern lenke ihn öfters burch ftille Betrachtung zu Gott empor. Bebenke, daß auch biefe außerm Geschäfte geschehen sollen, um ben Knecht Gottes auf feinem Beg au fördern, nicht um ihn au hindern. Um aber die Tugend ber Be fonnenheit in beinen Geschäften und bie Gabe ber Beisheit in beina Mußestunden zu besitzen, dazu dient dir besser ein frommes und be muthiges Gebet zu Gott, als bas Bertrauen auf eigene Anftrengum und eigenen Fleiß." — "Daher ift es für jedes Geschäft nothig, wenn bu die dir gestellte Aufgabe losen willft, daß du bich an die gemeinsame Ordnung bindeft, bich vor jeder Art von Sonderbaffet bewahrest, in zweifelhaften und bunkelen Fällen bem Rathe beines Boraesetten folgeft und mit bescheibener Mäßigung einen Behorfam ohn Heuchelei bewahreft." (Ebendaselbft.) "Dein Sohn! oft betreibt be Mensch eine Sache, die er ju Stande zu bringen wunscht, mit ge waltiger heftigfeit; hat er fie aber ju Stande gebracht, fo fangt e an . andere barüber zu benten. Die Reigungen find veranberlich mb bangen nicht immer an einem Dinge fest, sondern treiben vielmehr von einem jum andern. Es ift also nichts Geringes, auch im Beringsten sich felbst zu verleugnen. Der mahre Fortschritt bes Menschen besteht in ber Verleugnung feiner felbs. Ein Mensch. der sich vollkommen selbst verleugnet hat, ist frei, furbilde und ficher." (Nachf. III, 29.) "Lehre mich die Erhaltungemittel meme Leibes mäßig gebrauchen, bag ich nicht von zu großer Begierbe ba nach eingenommen werbe. Alles barf ich nicht wegwerfen, weil bie Ratur erhalten werden muß; aber bas verlangen, was überfluffig if und blos ber Luft bient, verwehrt bas heilige Gefet, weil fich fonft bas Aleisch gegen ben Beift emport. Deine Band, o Berr! führ mich auch durch diese Klippen und lehre mich auf keiner Seite zu vid au thun." (Nachf. III, 26.) "Sobald ber Mensch eine ungeordnet Begierbe in fich nahrt, ift ber Sausfriede feines Bergens geftort. -Es ift fein Friede in einem Bergen, bas noch unter ber Berricaft bes Kleisches fteht; fein Friede in einem Menfchen, ber fich ben außeren Dingen gang hingiebt. Friede hat nur, wer eben fo vid Innigfeit als geistige Kraft besitzt." (I, 6.) "Mein Sohn! banach mußt du mit Sorgfalt ftreben, daß du an jedem Ort und bei jeden außeren Arbeit und Beschäftigung innerlich frei und beiner machtig blet beft. Alle Dinge seien unter bir und du nicht unter ihnen. Sei ein Ben und Regent beiner Sandlungen und nicht ein Sclave und erfaufte Anecht berselben. Sei vielmehr ein Freigelassener und wahrer Hebraer, ber in das Erbiheil und die Freiheit der Kinder Gottes übergegangen ist. Gehöre zu denen, die über dem Gegenwärtigen stehen und das Ewige schauen; die das Vergängliche nur mit dem linken Auge anssehen, mit dem rechten aber auf das Himmlische hindlicken; die von dem Zeitlichen sich nicht so anziehen lassen, daß sie ihm anhangen, sondern vielmehr es so zu beherrschen wissen, daß es ihnen zum Vesten dienen muß, wozu es auch von Gott bestimmt und von dem höchsten Werkmeister, der in seiner Schöpfung nichts ungeordnet gelassen hat, eingerichtet ist." (III, 37.)

15. Suche burch forperliche Beschäftigung bein Kleisch im Zaume zu halten. "Hanbarbeit ift heilsam fur ben Korper, bient bem Beift, ift eine Erbauung für ben Rachsten und eine Starfung für unser eigenes Gemüth. Wenn wir uns auch bisweilen zur Trägheit hingezogen fühlen, fo läßt fich biefelbe boch burch Beharr= lichkeit überwinden." (Geiftl. Ueb. II, 1.) Die wichtigste Sandarbeit mar bamale für ben Monch bas Abschreiben guter Bucher. lleber daffelbe spricht Thomas besonders schön und ausführlich in der 20. Predigt, anknupfend an die Worte Joh. 8, 6.: "Jesus aber budte fich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erbe." Er fagt: "Der liebenswürdige Jesus, unfer frommer Lehrer und mahrer Meifter, unfer gerechter Richter und barmherziger Erlöser, hat, wie hier erzählt wird, geschrieben, awar nicht mit Dinte, fondern mit seinem Finger auf bie Ein guter Schreiber mar er, indem er Barmherzigfeit ben Armen zuschrieb und ber Gunberin Berzeihung angebeihen ließ. handelte nicht gegen das Geset, wenn er die Strenge des Gesetzes milberte; benn die Elenden haben Anspruch auf Barmherzigkeit und ben Reumuthigen muß mit Recht verziehen werden. D wie schon ift feine Schrift, wie funftreich ift ber Finger Gottes, ber bie zerknirschte Sünderin mit sanftmuthigen Worten aufrichtet, der ihre bosartigen Berfolger, die rachsüchtigen und unbarmbergigen Menschen, mit Beisheit ihres Unrechts überführt und sie beschämt, indem er spricht: Wer unter euch ohne Sunde ift, ber werfe ben erften Stein auf fie. Betrachte nun, was Jesus gethan hat, indem er schrieb. bich nicht, daß er zu schreiben verftand. Frage nicht, wie bie Juden, woher er schreiben und lesen gelernt, da ihn kein Mensch barin unter-Solche Frage ift thorig; benn die Beisheit Gottes wiesen hat. bedurfte feines menschlichen Unterrichts, ba fie ja zur Erleuchtung aller Menschenkinder in die Welt gekommen ift. Diesem Meister stand nicht nur alle Runft bes Lefens und Schreibens ju Bebote, er fonnte auch ohne wiffenschaftlichen Unterricht, ohne Wortgeräusch. Männer

plöglich zu Aposteln machen, die mit aller Sprachkenntnis ausgerüftet waren. Und was ist Wunderbares baran, wenn der Urheber alles Lebens bie von Menschen erfundenen Buchstaben fannte, ba er ja bie verborgensten Gebanken ber Bergen und bie ewigen Beheimniffe ber Schöpfung flar burchschaut? Aber es ift für uns erfreulich au boren, daß Jesus lesen konnte und geschrieben hat, damit une bie Runft zu schreiben und ber Eifer fromme Bücher zu lesen immer mehr gefalle. Biele Beilige haben biefe Runft gelernt und mit Mund mi Hand fleißig ausgeübt, fo lange fle im Fleisch lebten, und haben die heilige Rirche burch ihre Schriften erleuchtet. Jesus, unfer herrliche Lehrer, war nun in der That der beste Brediger; er war ein Kremb ber heiligen Schriften, wie er im Grunde ja ihr Urheber ift; er wur ein Musterbild ber Sitten, erbaulich in seinen Reben, wunderbar in feinen Thaten. Uhme barum Jesu nach im Lefen, im Schreiben und in der Beobachtung aller Gebote feiner heiligen Religion, damit bu burch bein Leben die Anderen erbauest, wenn du es durch bein Bre bigen zu thun nicht im Stande bist. Es ist ein sehr nütliches Beschäft, Bucher zu schreiben, die Jesus lieb hat, woraus er erfannt wird, worin von ihm ju lefen ift, Bucher, welche ihn prebigm; und es ist nicht zweifelhaft, daß er dich lieb hat und bich reichlich belehren wird, wenn du fleißig zur Ehre Gottes und zum Ruben der Nebenmenschen bie Bucher ber Kirche abschreibst. Wenn ber seines Lohnes nicht verluftig gehen wird, der nur einen Becher fischen Wassers ben Durftigen barreicht; wie großen Lohn wird bann bajenige empfangen, ber bie Seele mit ewiger Speife und mit bem Labetrunk heilsamer Weisheit durch sein Schreiben versorat. bu Buchstaben mit frommer Gefinnung bilbeft, ebenso viel Dankopfer bringst bu Gott bar. Darum ist es ein gutes und verdienkliche Werk, Bucher mit Fleiß abzuschreiben und fie mit Ehrerbietung und Sorgfalt aufzubewahren, ba man mit ihnen fromme Dienftleiftungen täglich ausüben und durch fie vielfältige Erleuchtung ausbreiten fann. Denn heilige Bucher find die Waffen der Clerifer, ber Schmud ber Rirche, ber mahre Reichthum ber Priefter, ber Troft ber Frommen, bie Speise ber Andachtigen, Die Testamente ber Beiligen, Die Leuchten ber Gläubigen, die Pflanzschulen ber Tugend, die Organe bes bei ligen Geiftes. Solche Bucher schreiben ift barum ein Gott ange nehmes Geschäft, fie lefen ift nutlich, aus ihnen fich und Andere be lehren ift empfehlenswerth, über fie predigen ift heilfam. fann fie lefen, ober über fie predigen, wenn er bie Schriften ber Beiligen nicht fennt? Ber wurde fie fennen, wenn fie nicht geschrie ben worben waren? Gefegnet fei barum bie Band bes Schreibere,

gesegnet seien die Finger, die solche Arbeit vollbringen. Chriftus lehrt bich burch sein Beispiel, indem er mit dem Kinger auf Die Erbe schrieb, bag auch bu gern bas Wort Gottes schreiben follft. Benn es bann Andere lesen, Andere barüber predigen, so findeft bu eben barin schon ben größten Lohn für bie Arbeit beiner Sande. Und unfer Berr Jefus Chriftus, ber Bergelter alles Guten, ber alle Saare unfere Hauptes gezählt hat, wird auch die einzelnen Buchstaben, Die bu für ihn geschrieben haft, nicht umkommen laffen." - Sierher gehört auch, was Thomas von der Achtung gegen aute Bücher im Lehrbuch ber Junglinge (III.) schreibt. "Ich will mich freuen über beine Aussprüche wie Einer, der große Beute macht. (Pf. 119.) Wo macht er biefe Beute? In unserer Bibliothef, Die mit vielen beiligen Buchern geziert ift. Denn die Bucher ber Gelehrten find ber Schat ber Clerifer. Sie lehren Die Unwissenden, strafen Die Mußigganger, erweden die Schläfrigen, weisen die Irrenden gurecht, troften bie Traurigen, loben die Demuthigen, ftarfen die Schwachen, vertheidigen die Gerechten, richten Alle, Die Unrecht thun, wie geschrieben fteht: Du haffest Alle, die Ungerechtigkeit ausüben, und vernichteft Alle, die Lugen reben. - Bore Ifrael die Gebote des Herrn und schreibe fie in bein Berg wie in ein Buch. Gin angenehmes Wort und nütlicher Rath ift dieses, ben man fest ins Berg einprägen und einem treuen Gedächtniß anvertrauen muß. Aber weil bas Berg bes Menschen unbeständig und fein Gedächtniß mangelhaft und unzuverläffig ift, deshalb muß dem schwachen Geifte ein nüpliches Mittel gegen die Bergeffenheit und den Irrthum bereitet werden. Das Wort Gottes muß in ein Buch geschrieben werben, bamit ber beilige Saame. der mit dem Munde ausgestreut worden, nicht verloren gehe. Wort, das man blos gehört hat, ift bald wieder vergeffen, aber der geschriebene Buchstabe bleibt lange Zeit und unterweift ben Leser und Brediger. Gehr munichenswerth ift es aber, bag bas Buch fcon und richtig geschrieben fei. Es erleichtert alebann bas weitere Abschreiben und fordert jum öfteren Lejen auf. Deshalb sagte ein Freund der Schrift zu Jemand, der heilige Bücher abschrieb: schreibe genau, beutlich und richtig. Beeile bich nicht zu fehr und laß nichts unvollendet. Denn berjenige macht eine Sache recht, der nichts vernachlässtat, mas bie Ordnung und ber 3wed ber Sache erfordert. Lag bich feine Muhe verbrießen, benn Gott ift die Triebfeber eines jeben guten Werfes. Er giebt einem Jeben ben verbienten Lohn im Simmel und beurtheilt und vorzüglich nach ber frommen Absicht, mit ber wir gearbeitet. Bift bu einft tobt, so werben bie fur bich beten, bie beine aut geschriebenen Bucher lefen und fich baraus erbauen. -

4

Leget dieses Buch zur Seite ber Bundeslade Jehovas, eures Gottes, daß es baselbst Zeuge gegen bich sei. Und es bleibe in guter Bewahrung und großer Verehrung vor den Prieftern und allem Bolle. (5 Mof. 31.) Diese Worte und viele andere Gebote forach Mose. ber Knecht Gottes, indem er ben Leviten befahl, bas Buch bes Befepes in der Lade Gottes wohl zu verwahren. So foll auch jebt Sammlung heiliger Bucher mit großer Borficht und unter festem Beschluffe aufbewahrt und geschütt werben vor jeder Beschmutung be Staubes, vor Feuer und vor Feuchtigkeit, vor Dieben und großen Bubrang ber Menschen, vor bem Big ber Burmer und jedem glede und jedem Rif. Der ift nicht wurdig, in einem guten Buches lesen, ber es nicht wohl aufbewahrt und an den rechten Ort es & ruckzustellen vernachläffigt. Rimm ein gutes Buch zum Lefen in bein Hand, wie einst ber gerechte Simeon bas Jesustind auf seine Arm nahm, um es zu tragen und zu füffen. Haft du bein Lefen beendigt, so verschließe das Buch und sage für jedes Wort aus dem Munk Gottes Dank; benn bu haft ben verborgenen Schat im Ader bet herrn gefunden. Vor jeder Verunreinigung muß man ben Schat be Rirche bewahren, ben bie heiligen Lehrer ausgearbeitet, gute Schreibn geschrieben und gesammelt, den Gott Bielen zum Trofte gegeben bat.

16. Nahre beinen Beift fleißig burch frommes Stubi: ren in guten Buchern, befonbere in ber heiligen Schrift "Das Studiren muß gleichsam ein Gebet fein, und bevor bu barm gehft, fo verrichte ein Gebet. Das fromme Studiren hilft union Unwissenheit ab, loft unsere Zweifel, verbeffert unsere Irrthumer, m terweift uns in guter Sitte. Rechtes Studiren führt uns gur G fenntniß unserer Fehler, ermahnt uns zur Tugend, reitt uns jum Gifer, erfüllt uns mit Furcht, fammelt unfer Gemuth, erquickt unfen matt gewordenen Beift." (Beiftl. lleb. II, 1.) "So lange bu nich wahre Demuth besiteft, und inwendig ber Welt gang abgeftorba bift, fo daß du weder durch ihr Lob ergögt, noch durch ihre Schmit hungen erschreckt wirft, hilft bir bas Forschen nach ben höheren Be genftanden der unsichtbaren Welt nichts. Chriftus wies oft feint Junger zurecht, wenn sie über bie zufünftigen Dinge und andere fem liegende Gegenstände sprachen. Warum willft du nun wiffen, was beine Erkenntniß überfteigt? Reinige bein Gewiffen und hute bich w aller Anmagung; suche ben göttlichen Willen kennen zu lernen und zu thun und nicht beinen eigenen. — Auf die Worte Chrifti acht mit großem Fleiß; die Pfalmen Davids lies und durchdenke oft; bem in ihnen ift mahre Weisheit und bein Beil verborgen. Das Leiben Christi und feine Wunden schreibe in bein Berg wie in ein Bud

und beine ganze Hoffnung setze auf bas Verdienst Christi und die Fürbitte der Heiligen." (Epistel 5.) "Wer sein Herz vor Ausschweisungen behüten will, der fasse einen guten Vorsatz und hole sich eine Honigscheibe aus der heiligen Schrift, womit er seine Seele speise. Er melde leichtfertige Reden, solge nicht seiner Reugierde, werde im Glück nicht hochmüthig, bewahre im Unglück die Geduld, und stelle Alles, was über ihn kommen soll, Gott anheim. Darauf richte er vorzüglich seine Gedanken, wie er die Vereinigung mit Gott erlange, welcher in einem friedevollen Herzen seine Wohnstätte sucht. Er reiße sich mit allen Kräften von den niedrigen Sorgen los, richte sein zum Herumschweisen geneigtes Herz durch brünstige Gedete und häusige Seuszer nach oben und spreche mit dem Psalmisten: Weine Angen sind immer auf den Herrn gerichtet." (Red. a. d. Nov. II. 4.)

17. Berfaume nicht, burch ftille Betrachtung bes Emi-, gen und Bufunftigen beinen Beift über bie Schranfen bes Begenwärtigen zu erheben. "Beftrebe bich, bein Berg von ber Liebe jum Sichtbaren loszureißen und es zu bem Unsichtbaren zu erheben. Denn die ihrer Sinnlichfeit blind folgen, befleden ihr Gewiffen und verlieren die Gnade Gottes." (Rachf. I, 1.) "Sei wachfam und eifrig im Dienste Gottes und bebenke oft: Warum bin ich ba? Warum habe ich ber Welt ben Scheibebrief gegeben? Ift es nicht geschehen, um Gott zu leben und ein geistlicher Mensch zu werben ?" (I, 25.) "Wenn bu vertrauter mareft mit bem Gebanken an beinen nahen Tob, als mit bem Wunsche eines langen Lebens. so wurdeft bu bir ohne Zweifel beine Befferung mehr angelegen fein laffen. Wenn bu auch die fünftigen Strafen ber Solle und andere Berichte Bottes über die Sunder beffer ju Bergen nahmeft, fo murbest bu gewiß alle Mube und Schmerzen gern ertragen und ben ftrengsten Ernft nicht scheuen." (I, 21.) "Selig, wer die Stunde bes Todes immer im Auge behalt und fich täglich jum Sterben bereitet! Wenn bu einen Menschen sterben sieheft, so bente, baß auch bu benselben Weg geben mußt. Jeben Morgen bente, bag bu vielleicht ben Abend nicht mehr erleben wirst. Und hast du den Abend erreicht, so mage es nicht, bir auch ben Morgen zu versprechen. Sei also immer bereit und befleißige bich so zu leben, daß bich ber Tob nie unbereitet überfallen kann." (I, 23.) "In allem beinem Thun schau auf bas Ende und bedenke, wie bu bestehen wirst vor dem geftrengen Richter, bem nichts verborgen ift, ber burch Geschenke nicht bestochen werben fann, ber feine Entschuldigung annimmt, ber richtet, wie es die Gerechtigkeit forbert. - Jebes Laster wird seine eigene

Marter finden. Die Banfischen werden vor Schmerzen wie tolle hunde beulen, Die Hoffahrtigen mit Schande bebedt, Die Beizigen mit Elmb und Dürftigfeit gedrückt werden. Dort wird die Strafe von einer Stunde schwerer sein, als hier ein Jahrhundert in ber bitterften Berfnirschung des herzens durchlebt. Dort wird feine Rube, fein Troft hier genießt man doch bisweilen Rube fein für die Berdammten. stunden nach der Arbeit und Trost in den Armen der Freundschaft. Darum laß dir hier bange fein und trauere jest um beiner Gunden willen, damit du am Tage bes Berichtes freudig besteheft mit allen Denn bort werben bie Berechten mit großer Freudigfeit fteben gegen die, welche sie in diesem Leben geängstigt und bedrick haben." (1, 24.) "Wandele im Geifte ber Freiheit, fo wird bich bit Sorge des Fleisches nicht druden. Blide fleißig auf die Borbilde ber heiligen Bropheten, vor allem aber betrachte unfern Serren Jesum Chriftum." (Predigt 13.) - "Mein Sohn! bu fannft bas Belangen nach heiligung nicht immer gleich brennend und glübend er halten, nicht immer auf bem Gipfel ber hoheren Befchauung feftftehen; fondern du mußt manchmal wegen beines angeerbten Berberbens in bas niedere Thal herabsteigen und die Laft des gebrechlichen Lebens auch wider beinen Willen und mit Ueberdruß tragen. ift es beffer fur bich, geringe und außere Werke vorzunehmen, und durch gute Sandlungen neue Kräfte zu fammeln, meine Anfunft und ben Besuch von Dben mit fester Zuversicht zu erwarten. bein Gint und die Durre beines Gemuthes geduldig ju ertragen, bis bu midn von mir einen Besuch erhältft, und von aller beiner Ungft erlöft win." (Rachf. III, 51.) - Ausführlicher fpricht Thomas über bie Betrachtung bes Göttlichen in ber 15. Prebigt, anknupfend an bie Botte 2 Mof. 24: "Moses flieg auf ben Berg und war baselbst vierzig Tage und vierzig Nachte. - Was meinft bu, heißt es bort, bat iener heilige Mann bei bem Berren gethan? Mofes rebete und ba Er genoß bort allein ber göttlichen Unterredung, Herr antwortete. weit entfernt von dem Treiben der Menschen. Frei von allen well lichen Sorgen fah er ba, wie freundlich ber herr ift und wie felig ber Mann, ber auf feinem heiligen Berge ruht. Go werben auch fromme Liebhaber Chrifti, wenn fie in ftiller Betrachtung ben hem schauen, bisweilen in die Herrlichkeit bes neuen Lebens verfest und bringen bann eine Fulle von Gnabe mit gurud, bag fie mit Schell und Bewunderung von den übrigen betrachtet werden. - D, wenn bu auch, wie Mofes, auf den Berg ber Bolltommenheit fteigen, und bafelbft bei bem herrn verweilen fonnteft, um feine Stimme aus ber finstern Wolfe zu hören! vielleicht murbe auch bir eine besonden

Gnade gottlicher Erkenntniß verliehen, welche bich antriebe, alles Irbische hinzugeben und nur bas himmlische zu lieben, so baß bu in der That die Wahrheit jenes Wortes erführeft: Der Mensch lebt nicht vom Brobe allein, sondern von einem jeglichen Worte, bas aus bem Munde Gottes gehet. — Aber warum mußte Mofes nur allein hinaufsteigen? weil es nur wenig Bollfommene giebt; und es wird Die Erhabenheit des beschaulichen Lebens damit bezeichnet. Der größte Theil ber Menschen bleibt ja lieber an bem Irbischen und Sinnlichen hangen. Mofes allein bestieg ben Gipfel des Berges und trat mitten in die Finsterniß, in welcher Gott war, da er mit befonderer Gnade vom Herrn gerufen worden und vor ihn treten follte. Er fprach ju ihm: steige zu mir auf den Berg und bleibe baselbst. Onabe wird Mofes gerufen, burch ben Gehorfam fteigt er hinauf, burch die Beharrlichkeit bleibt er baselbit. Er mare nicht hinaufgestiegen, wenn ihm nicht die Gnabe zuvorgekommen und ben Geist von aller niederen Liebe befreit batte. Dann mußte er bem Bug ber Onabe folgen, bis er bie nothige Einigung mit Gott erlangt. fonnte er von allem Weiterforschen ruben, bis ihm ber Berr befahl, au ben Werken der Liebe gurudzufehren. Auch Moses mußte, nach= bem er lange bei bem herrn verweilt, jur Unterweisung bes Bolfes wieder herabsteigen, ba er als sein Kuhrer fur basselbe Sorge zu tragen hatte. Damit follte gezeigt werben, daß Jeder, ber in erhabenen und fußen Betrachtungen mit Gott umgeht, bann auch wieber mit Gifer und Demuth ju feinen Beschäften gurudfehren foll. wird er durch Sinauf- und Berabsteigen immer größere Fortschritte machen, indem er niemals mußig ift, fondern entweder inwendia feinem Gott, ober auswendig bem Ruten ber Menschen bient. herab, spricht der Herr, dein Bolk hat gefündigt. Die Andacht felfelte ihn an Gott, die Gefahr bes Bolfes nothigte ihn, ju ben äußeren Beschäften gurudgutehren. Durch Betrachtung flieg er empor, burch Mitleid flieg er herab. Die Liebe Gottes gog ihn nach oben, Die Liebe jum Rachsten rief ihn nach unten. — . Selia ift ber Beift. welchen fein weltliches Geschäft jurudhalt; feine fleischliche Luft an Den Staub feffelt; ben aber ein ftetes reines Aufschauen ohne alle Beschwerbe ju Gott erhebt."

18. Bete fleißig. — "Selig sind, die reines Herzens sind. Matth. 5. Ein liebliches Wort ist dieses, welches der Seele die Seligkeit verheißt; denn ein reines Herz soll Gott schauen. Gott ist der Preis, und von nichts Irdischem ist hier die Rede. Willst du die verheißene Seligkeit, so wolle auch die Reinheit des Herzens, damit du den Gott der Götter schauest zu Sion. Aber um dein Herz

ju reinigen, mache über bich mit gangem Ernfte und entbrenne baufig im Gebet. Wenn bein Berg heiter und rein ift, fo empfangt es das unendliche Gut, das ihm verheißen ift. Berachte die Welt, und bu wirft ben Simmel empfangen. Berlag bie Geschöpfe und bu wirst ben Schöpfer finden. Gieb bas Zeitliche auf, und Gott wird bir bas Ewige geben. Simmel und Erbe burfen nicht mit gleicher Wage gewogen werben und man kann nicht Gott zugleich mit den Geschöpfen genießen. Wer aber rein ift von aller Liebe zur Welt und frei von allen Leibenschaften, ber ift bes Anschauens Gottes wurdig." (Bredigt 16.) - "Das Gebet erleuchtet, reinigt, troftet, erfreut und verschafft die Buld Gottes. Das Gebet erleichtert Die Arbeit, nahrt die Andacht, schafft rechtes Selbstvertrauen; es vertreibt Die Trägheit, verscheucht die bosen Geister, überwindet die Bersuchung. Lag es bich nicht verbrießen zu beten, wenn bu von beinen Fehlern befreit fein willft. Das Gebet ift ebenso nothwendig als bie Gnabe, um ein Leben im Beifte zu fuhren. Beten muffen wir um bie Gnabe, weil sie es ift, ohne welche wir nichts vermögen. Es ift heilsamer zu beten, als zu ftudiren, boch jedes ift zu seiner Zeit zu thun." (Geiftl. Ueb. II, 1.) - "Betet ohne Unterlag! fpricht ber Apoftel. Warum? weil überall Sinderniffe und Bersuchungen find, überall Nachstellungen und Anfeindungen ber bosen Engel uns umgeben. Selten vernimmt man erwunschte Reuigkeiten, ohne bag baburch uns vielfache Gefahren entstehen, inwendig Kurcht und Beforgniß, auswendig Kampf. Rein Tag ift ohne Muhe, feine Stunde ohne Schauer Aber nach Gottes gerechtem Gerichte entstehen biefe Rampfe und Bebrangniffe wegen ber Gunben ber Menschen, bamit bie Auserwählten unter ihnen burch biefe Beißel erwedt werben, bas himmlische zu suchen. Darum ift ein ununterbrochenes Beten bochft nothwendig; es ift gleichfam ein ftarter Panger gegen alle Gefahren ber Welt und gegen die Geschoffe ber Feinde. Wer nicht betet, ber fampft nicht; und wer nicht fampft und nicht Widerstand leiftet, ber wird bald bestegt sein und geht seiner Rrone verluftig. fann immer beten und fampfen? Alles vermag berjenige, ber Gott anruft und auf ihn vertraut; benn ber Berr ift nahe allen, Die ihn mit Ernst anrufen. Rannst bu auch freilich nicht immer laut beten, fo bete im Beifte und im Gemuthe, bete burch beine Sehnsucht und bein frommes Streben. Das beständige Opfer auf bem Altare beines Bergens sei bein aufrichtiger Wille, immer gut zu handeln und beftandig Gott zu bienen. Der betet immer, ber immer gut handelt. Ber feine begangenen Sunden beflagt und nach Befferung feufat und ringt, ber betet ohne Unterlaß. Sprich mit bem heiligen David:

Herr, bir ift all' mein Verlangen offenbar und mein Seufzen bir nicht verborgen. (Bf. 38, 10.) Sehr nütlich ift bas Wort Gottes und ein frommes Lefen beffelben, um ben burch verschiebene Dinge zerftreuten und durch Leidenschaften beschwerten Geift wieder zu sam-Das Studiren zeigt uns ben rechten Weg bes Lebens; Die Borbilber, bie wir im Worte Gottes finden, forbern uns zur Rachahmung auf; aber bas Bebet verschafft und bie Gnabe biefelben Es ift gut, über Bott und feinen Willen fleißig zu ftubiren; aber beffer und fruchtbringender ift ein Bebet ju Bott und am beften ein Bebet um Bottes willen, um ihn felbft ale hochftes But zu empfangen. Selig, wer bei allen seinen Reben und Geschäften nur bas Lob Gottes fucht, weil er ber Sohepunft aller Seligfeit ift, bamit Bott Alles in Allen sei und über Alles gepriefen und gelobt in Emigfeit. Bie fann Jemand fromm genannt werden und zur Andacht gestimmt fein, wenn er an leeren Unterhaltungen mehr Befallen findet, als am Studiren und Gebet? Wer gern leere Worte hort und ebenfo gehaltlofe wieber ju Tage forbert, ber verfauft feine Seele um einen ge= meinen Breis. Bei jeder Bedrangnig und Versuchung nimm beine Buffucht jum Gebet, welches gleichsam ein ficherer Safen für beine Seele ift, und bitte um gottlichen Beiftand, und zwar je schneller Defto beffer. Der liebevolle und barmherzige Gott will gebeten fein. Er giebt und Beranlaffungen jum Beten, er verspricht und zu erhoren, er fagt: bittet, fo wird euch gegeben. Er ermahnt une burch Worte, ermuthigt une burch Borbilder, broht burch Strafen, schmeichelt burch Saben, geißelt burch Ungludsfälle, erfreut burch Blud, und fo lagt er aus Abend und Morgen einen Tag werben." (Rofeng. 12.) -"Bevor bu an bein Geschäft geheft, erhebe bein Berg ju Gott. Lege feinen großen Werth auf bas Bute, was bu gethan ober gerebet haft, fondern betrachte dich stets mit aufrichtiger Gesinnung als einen unnüten Anecht. Schon ein geringer Hochmuth bes Bergens beleibigt Die Augen ber göttlichen Majestät. D, daß du nur einen Tag, ja nur eine Stunde gang mit Gott zubrachteft! ach, bu bift allzu unbeständig und unrein, auch da, wo du andächtig fein follteft. . . . Saft bu bein Bert vollendet und find die festgefesten Stunden abgelaufen, fo fage Gott Dank fur bas wohl vollbrachte, und bitte weis nend um Berzeihung für bie mit untergelaufenen Nachlässigkeiten. Eine bemuthige Bitte um Bergeihung tragt vor Gott viel gur Tilgung beiner Bergeben bei. Bu ben bestimmten Stunden lied ben Engelsgruß ober ein anderes Gebet, bas bich leicht in Gott fammelt und bein Gemuth entflammt. Wer nicht mit mir fammelt, fpricht

Refus, ber gerftreuet; und wer nicht mit mir ift, ber ift wiber mich. Denn weil er sein Inneres verläßt und Gott vergißt, so wird er de burch jum Bofen geneigt und ju schwach, um ihm ju wiberftehm." (Beiftl. Ueb. I. 3.) - "Wenn bu außere Geschäfte treibft, Die bir ob liegen, fo lag beinen Beift nicht gang und gar im Sichtbaren unterge ben, sondern lente ihn öftere burch ftille Betrachtung zu Gott empor. Bebenke, daß auch diese äußern Geschäfte geschehen follen, um bm Rnecht Gottes auf feinen Wegen zu fördern, nicht um ihn zu hindem." (Bucht ber Rl. 9.) - "Alle Beit, bie bu nicht mit Gott ausfüllt, beklage als eine verlorne. . . . Ift der Tag angebrochen, so sage beinem Schönfer Lob und Dank, baß er bir wiederum Zeit jum gebm geschenkt hat, und feine Sonne über bir für beine mancherlei Be schäfte aufgehen läßt. Chriftus sei bein Leben und bas Lob Chriff verfündige in allen beinen Handlungen." (Geiftl. Ueb. I, 2.) -"Sobald es Abend wird, prufe bein Bewissen und frage bich, welche Rehler du heute begangen; ob du trager gewefen, als gewöhnlich, ober ob größerer Eifer bich getrieben hat. Schone bich babei felbft nicht, wenn es gilt, beine Fehler zu verbessern; sondern klage bid offen beffen an, was bu burch eigene Schuld begangen. . . Bann wirft bu alle beine Fehler ablegen? Wann wirft bu Gott, feinen Engeln und den Menschen genugthun? Du bist Aller Schuldner, und um die Schuld beiner Gunben ju bezahlen, haft bu faum einen Und welcher Pfennig ift Dieses? gultigen Pfennig. Es ift das Bekenninis beines Mundes mit mahrer Zerknirschung bes heums. Sprich baber mit bem Bropheten, um die Bergebung ju erlangen: Ich will bem herrn gegen mich felber meine Ungerechtigfeit befemmen, und bu verzeihe mir die Gottlosigfeit meiner Gunde! Darum bittet dich jeder Beilige gur rechten Beit. Aber feine Beit ift geeigneter ju Sammlung bes Bergens aus ben mannigfachen Berftreuungen be Tages, als die Abendstunden, wenn bu zur heiligen Rube gerufen wirft und in die Stille ber Betrachtung jur Reinigung beines Be wiffens einkehren follft. Webe bem, ber biefe Stunde nachläffig ver ftreichen läßt! ber von Tag ju Tag, von Stunde zu Stunde fein Befenntniß verschiebt, ber ben Buftand feines Bergens, feine Sitten und handlungen kaum einmal bes Tages pruft, was er boch ju ieber Stunde ju thun nöthig hatte. Denn wenn auch bu es unterläffeft, bein Inneres ju burchforschen, fo läßt boch Gott nichts ungestraft hingehen und bis jum letten Geller wird er bas bir anvertraute Bfund jurudfordern. Er hat einem Jeden Berftand gegeben; bas Gefes bes Lebens und ber Bucht für Jeben aufgeftellt, bamit er tugenbhaft lebe und immer jum Beffern fortschreite, aber feine Beit

in Dlugiggang und Gitelfeit zubringe. Rehre, wenn es auch fpat ift, in bich ein, elender Mensch! ber bu gang bem Erdenleben ergeben bift, der bu nicht weißt, wann ber Herr kommen wird und wie bald Dir bas Riel bes Todes bevorfteht." (Geiftl. Ueb. 9.) - "Bor ber Mahlzeit unterlaß nicht, für beine Wohlthater und verftorbenen Freunde au beten; benn bas ift fromm und heilfam. Bei Tifch gebenke an bas Abendmahl bes Herrn, an bas, was Chriftus ba gethan und ju feinen Jungern gefagt hat. Merte mehr auf bas, mas vorgelefen wird, als auf die Speisen, die du ju dir nimmft. Und damit beine Eggier nicht allzusehr wachse, bente an die bittere Balle und ben Essig, welchen Christus am Rreuze genommen und mische sie in Bebanten unter bein Betrant. Bevor bu bie Speife nimmft, erhebe bie Augen beines Gemuthes zum Simmel und bete mit bem Propheten: bu wirst und, o herr! auch mit bem Brobe ber Thranen speisen und unfern Trank auch unter Thranen barreichen nach beinem Ermeffen. Dit Dag und Gottesfurcht muß gegeffen werden, weil es Almofen ber Gläubigen und Gaben ber Dürftigen find. -- 3ft bie Mahlzeit porüber, fo halte beinen Mund im Zaum, weil bann ber Mensch jum Geschwätz und Gelächter besonders geneigt ift." (Geiftl. Ueb. 6.) - "Das Gebet bes Gerechten fteigt jum himmel, giebt Freudigkeit au Gott und macht au nichte ben Rath und bie Macht, bas Dräuen und die Bosheit des Teufels. Wirft du von Menschen daran gehinbert, so folge dem Rathe bes Herrn und gehe in dein Kammerlein und schließ die Thure ju und bete ju beinem Bater im Berborgenen. Er fennet beine Bedanken und bein Anliegen, und weiß was bir nutt. Darum bete in allem Anliegen alfo: Bater, nicht wie ich will, fondern wie du willst; mache es mit mir, wie es dir wohlgefällt und mir nüglich ift!" (Lilienthal 10.)

19. Laß bich aber weder durch beine Fortschritte zur Hoffahrt, noch durch beine Unvollkommenheiten zur Berzagtheit hinreißen, sondern vergiß nie, daß alles Gute an dir Gottes Gnadengabe ift. "Eitel ift, wer seine Hoffnung auf Menschen oder andere Creaturen sett. — Baue nicht auf dich selbst, sondern alle deine Hoffnung setze auf Gott allein. Thue, so viel in deinen Kräften sieht, und Gott wird deinen guten Willen hülfreich unterstüßen. — Halte dich nicht für bester als Andere, damit du nicht eben dadurch in Gottes Augen viel schlechter werdest; denn Gott sieht, was im Menschen ist. Werde nicht ftolz auf deine guten Werse; denn Gottes Gerichte sind anders als die der Menschen. Ihm mißsällt oft das, was dem Menschen gefällt." (Rachs. Chr. I, 7.) Laß dich nicht verzagt machen durch allerlei fremde Bor-

ftellungen und Einfälle, welche bir beine Einbildungsfraft vorzaubert, von welcher Art fie auch sein mogen. — Rampfe als ein guter Streiter; und wenn du auch manchmal aus Schwachheit fällft, fo sammle neue Kräfte, werbe muthiger und stärker als zuvor im Bertrauen auf meine größere Gnabe. Nur vor Einem nimm bich febr in Acht, vor eiteler Selbstgefälligkeit und Hoffahrt. ben viele verführt und in eine unheilbare Blindheit geftürzt. Stury ber Soffahrtigen, die thorig auf fich felbst vertrauen, biene bir zur Warnung und erhalte bich beständig in der Demuth." (Rachs. Chr. III, 7.) "Wenn du beffer werden willft, so bewahre dich in der Kurcht Gottes und sei nicht zu frei; sondern halte alle beine Sinne in der Bucht und überlaß dich nicht thörichter Freude. lieber der Zerknirschung des Herzens hin, so wirst du mahre Andadi finden. Die Zerknirschung ift ber Schluffel zu vielen Gutern, welche burch Leichtfertigkeit schnell wieder verloren gehen. — Es ift feine wahre Freiheit und feine mahre Freude zu finden, als in der Kurcht Gottes und in einem guten Gewiffen." (I, 21.) "Wer fur bie em pfangene Gnabe recht zu banten weiß, empfängt immer neue binu Aber bem Stolzen wird genommen, was bem Demuthigen augelegt au werden pflegt. Ich mochte feine Troftung, die mir bie Berfnir fchung bes Bergens wegnahme. 3ch munichte felbft bie Befchanng Gottes nicht, wenn fie mich jur Selbfterhebung führte. nicht Alles, was hoch ift, beilig; nicht alles Angenehme qui; nicht alles Wünschenswerthe rein, nicht Alles, was uns gefällt, Gott an genehm." (II, 10.) "Gieb Gott, was Gottes ift, und bir, was bein ift; bas heißt: bante Gott für feine Onabe, bir aber lege allein alle Schuld bei, und fühle, daß dir nichts als Strafe fur beine Schuld gebuhre. - Sei bantbar fur bas Beringfte, fo wirft bu Großes zu empfangen gewürdigt werben. Das Geringfte fei bir eben fo theuer und lieb als bas Größte, und bas Berachtete laß bir ein besonderes Geschenk sein." (ebend.) "Bei allem Guten, mas ber Mensch vollbringt, foll er bebenten, baß es Gottes Gabe ift und fich beswegen nicht erheben. Er ift verbunden, Gott bafur Danf m fagen und fich nur um fo mehr zu bemuthigen, bamit er nicht in bie Sunde des Bochmuthes verfalle und einft schwer wegen Undantbarfeit gestraft werbe." (Epist. 6.)

III. Um biefe ascetischen Lebensregeln erfüllen zu können, bedaff ber schwache Mensch, ber burch seinen Leib beständig ben verberblichen Einflüssen ber Welt ausgesett ift, einer höheren Unterftugung jur

Rraftigung feines Beiftes. Gott hat fie ihm gegeben in ber Rirche. Sie führt ihn in eine heilige Gemeinschaft, wo er die stegreiche AUmacht bes gottlichen Beiftes in einem Mage empfindet und an seinem Herzen erfahren fann, wie sie ihm, wenn er allein ftande, niemals fühlbar werben wurde. Durch bie gemeinsame Gottesverehrung, bie heiligen Ordnungen und Zeiten, die bedeutungsvollen Gebräuche und Darstellungen, die Gemeinschaft und Fürbitte der Heiligen, die großen Erinnerungen übt bie Rirche einen Ginfluß auf bas Aeußere und Innere des Menschen, wodurch ihm der rauhe Pfad der Tugend bedeutend geebnet wird. Bu biefen firchlichen Unterftugungemitteln können wir jedoch nicht die eigentlichen Gnabenmittel, das Wort Gottes und die Saframente, rechnen, ba aus ihnen das chriftliche Leben vielmehr entspringt ober uns zusließt, als daß es von ihnen unterftugt wird. Deshalb ift von ihnen bereits fruber bas Betreffende mitgetheilt worben. - Dhne unfern Thomas im Geringsten meiftern zu wollen, legen wir einfach mit feinen eigenen Worten bar, mas fein frommes Berg erfüllte.

Ueber den Besuch der Kirche spricht Thomas im Lehrbuch der Junglinge alfo: "Stehe auf, Bruber, ber bu schläfft! Chriftus will bich erleuchten. Stehe auf, Trager! Die Glode tont, Christus ruft Siehe, Jesus fommt mit Maria, und ber gange Chor ber Engel wartet beiner. Du fannst in bieser Stunde unter fie treten. Aber Satan fluftert bir bagegen ein: lieg und schlaf noch eine Beit; es ift fruh genug, bu fommft noch zeitig zur Stelle. Go rath bir schmeichelnd bein hinfälliges Fleisch; so zieht und fängt bich ber schlaue Feind, daß du ihm gehorchst und weiter schläfft. Denn nichts ift so aut, heilig und lieblich, so göttlich und heilbringend, bas ber bose Feind nicht zu hindern und immer in Boses zu verwandeln Berr! haft bu nicht guten Samen auf beinen Ader gefaet? Woher fommt bas Unfraut? — Der Feind hat es gefaet. Wie foll ich es aber herausreißen, o herr? - Der heilige Betrus fpricht: widerstehet ihm tapfer im Glauben; und Jacobus spricht: widerstehet dem Teufel, so fliehet er von euch. — Er ift voller Lift und Kunft. bekampft bich auf taufenbfache Weise, und auch zurückgeschlagen fehrt er um und versucht bich von Neuem. Darum führe häufig fromme Bfalmen im Munde und Jesum im Bergen. Wenn er biesen Ramen hort. so fliehet ber unreine Feind weit von bir weg. Wie viel beilige Worte bu mit inniger Andacht fprichft ober fingft, fo viel Beschoffe schleuberft bu gegen biesen Feind. Wenn bu nachläffig wirft im Beten und Lefen, fo beginnt ber Feind ju flegen und fich ju freuen. Bleibeft bu aber beharrlich im Gebete, fo fliehet ber Stolze,

benn er ift geschlagen. Beim Gebete aber schließe alle irdischen Ge banken aus und ftelle bir Jesum vor bie Seele, entweber wie er in der Krippe liegt ober am Kreuze hängt. Nach dem Gebete fage Dant und gehe mit Christo und bleibe bei ihm. In Allem, was bu thuft, benift und rebest, sei Er bein Biel, und Gott fei gepriesen für alle Gute im himmel und auf Erden. — Siehe nun um bich und be trachte bie Wunderwerke Gottes in seiner heiligen Rirche. Die Tempel Christi und seiner Heiligen sind Burgen ber Christen, um in ihnen au wachen und au beten und gegen ben Teufel au fampfen. Die Refte Chrifti und ber Beiligen bezeichnen Die Freude bes Simmels, wo fie, bie ehebem die Welt verschmähet haben, jest mit Chrifto regierm Die Namen ber Beiligen, vorzüglich die Namen Jefus und Maria, find Donnerschläge gegen die bosen Geifter, wodurch fie mit Schreden vertrieben werden. Die Thaten der heiligen befestigen die herzu ber Kleingläubigen, daß sie beharrlich bleiben und auf dem schmalm Wege ihnen nachfolgen. Die Schriften der Heiligen find die Leucht der Vilger, damit sie in ihrem Glauben nicht irren, sondern burd ihre Aussprüche einen festen und richtigen Glauben geminnen. Bunder der Heiligen zerstören die Thaten der Bofen, damit fie nicht bie Guten unterbruden und fich ihrer Bosheit ruhmen. ber Beiligen ftarten ben Glauben ber Gemeinde, bamit fich Riemand por dem Tobe fürchte, sondern Jeder zuversichtlich hoffe, mit den Auserwählten aufzuerstehen. Die Standbilder der Heiligen erwickn die Gemuther ber Frommen gur Liebe und Berehrung gegen fie, bamit fie für uns beten. Die Bilder der Heiligen find die Schrift der gaien, bamit fie feben, was fie thun ober wohin fie ftreben follen. Die Mufit in der Kirche rührt bas Berg ber Lauen, um nach bem ewign Lohne ber Seligen zu verlangen. Die Befänge ber Pfalmen entzumben bie Seelen ber Gleichgültigen, und bie Somnen aus bem Munde ber Menge erheben die Bergen der Clerifer, daß fie fingen und frob loden vor bem Angesichte Gottes und ber Engel. Wie die vielen Bfeifen in ber Orgel jusammen lieblich tonen, fo gefällt auch ber Be fang vieler versammelter Bruder Gott und allen Burgern bes Simmele wohl. Last une barum alle zusammen beten und Chriftum an-Bur Gemeinschaft ber himmlischen Burger führe uns ber Rinig ber Engel."

Vom Verhalten in der Kirche spricht Thomas in den geistlichen Uebungen I. 5. — "Sobald das Zeichen der Glocke gegeben ift, gehe zeitig unter den Ersten zur Kirche. Mit diesem Zeichen ruft dich unser ewiger König; laßt uns gehen und ihn auffuchen. Stehe im Chore mit Furcht und Ehrerbietung und lobsinge laut dem Ramm bes herrn. Sei gang in bir gesammelt und mit Andacht fest auf Bott gerichtet. Bernimm mit Aufmerksamfeit bas Wort Gottes, bas gelesen oder gefungen wird. Laß dich nicht vom Ueberdruß überwinden, sondern zwinge beinen Leib, dem Beifte zu bienen. Oft wird bem andächtig Singenden neue Gnade verliehen. Wenn auch noch nicht beim erften Tone beines Mundes bich bas Lefen ober ber Gefang erhebt, fo erwarte bennoch bie Gnabe bes herrn und halte aus bis ans Der herr wird fommen ohne Bogern und wird ben besuchen, der mit Berlangen nach ihm ruft. Dann wird fich bein Berg wunbern und frohloden über Alles, was bu höreft und liefest, und bu wirst erkennen, wie reich an Weisheit sein Geset, und wie selia ber ift, ben er felbst seine Beugniffe lehrt, um jeder Beit mit großem Rleiße fie ju thun. - Die Berbeugungen, Ehrenbezeugungen und anderen guten Gewohnheiten beobachte mit großer Demuth; durch fie foll bas schläfrige Berg aufgewedt werben, bamit es nicht vor Ueberdruß burch Trägheit des Leibes in träumerische Gedanken verfalle. Denn alle biefe Bebräuche, wenn fie mit ber schuldigen Ehrerbietung vollzogen werden, üben einen fehr fegens= Selbst unfer herr Chriftus betete, ale bie reichen Ginfluß. Stunde feines Leibens bevorftand, auf den Anicen liegend und mit niedergebengtem Angeficht zu feinem Bater. Auch der heilige Stephanus, der erfte Marthrer, flehete auf den Knieen fur die, welche Der Apostel Petrus erwedte, indem er auf ben ihn fteiniaten. Knieen betete, die gestorbene Wittwe. (Apostg. 9.) Maria Magdalena verneigte fich, fab in bas Grab hinein und erblickte die beiligen Engel. Stehe darum mit Ehrfurcht, wie es dem Diener Chrifti que fommt, ober fnice bemuthig nieder, wie fich's gebührt, und übergehe nichts, was die firchliche Einrichtung vorschreibt. Nachläffigfeit beim Siten Leichtfertigfeit beim Beben und Stehen vermeibe überall. Beige in beinen Bebarben Bescheibenheit gepaart mit frommer Beiterfeit. Lag bich von ben Umftehenden nicht zerftreuen, und von benen, Die etwas ungeschickt machen, nicht verwirren. Blide vor bich bin und richte beine Aufmerksamkeit so fest auf die gottlichen Geheimniffe, baß bich feine bofe Neigung bavon abziehen fann. Denn burch bie Lift bes Bosen entsteht oft Verwirrung und burch eine unbedeutende Beranlaffung und geringe Störung Gelachter. Solches muß man beflagen, und auf jede Beise verhüten. Wer an einem heiligen Orte eine Leichtfertigkeit begeht, ber wird nicht ungestraft bleiben. In ber Gegenwart Gottes und unter ber Schaar ber Engel barf man nichts als Göttliches benken, nichts Irbisches im Sinne haben. Borguglich schicke bich an, bei ben Soren und Meffen fromm zu fingen

und still zu beten. Wenn du durch die Kirche und den Gottesader gethest, so benke an den Tag deines Todes, der dir unbekannt ist. Blide auf die Grabmäler der Abgeschiedenen, denen du in kurzer Zeit nachfolgen wirst. Dann wirst auch du mit Erde bedeckt und der Bergessenheit übergeben werden. Du bist Erde und kehrst zur Erde zurüf und bald gehen die Füse der Menschen über dich hinweg. Gedenke an deine letzte Stunde! Siehe, alles Irdische slieht dahin wie ein Schatten, Alles geht seinem Untergang entgegen."

Wichtia ift besonders die Feier der kirchlichen Feste, welch nicht blos äußerlich, sondern besonders innerlich begangen werden soll "Das ift die rechte Festfeier, wenn man Freudigkeit im Bergen em pfindet und burch das geiftliche Gaftmahl die von Gott eingeladen Seele reichlich erquickt wirb. Das ift feine Festfeier, wenn es in Bergen nicht festlich aussieht. Aber eben beswegen werben häufige Kefte gefeiert, damit man sie auch immer mehr mit innerer Herzent feier begeben lerne. Denn bie außeren Feste find bie Anreigungs mittel zu den inneren und gleichsam der Vorschmack ber ewiem Kreuben. Wenn nun an ben äußeren Festen mein innerer Mensch fich recht von Herzen mitfreut, bann ift für mich aus bem einfachen ein boppeltes Fest geworden; benn was sodann außen geschieht, wird innerlich noch viel heiliger gefeiert. — Dann aber wird ein kat recht als ein boppeltes gefeiert, wenn, wie ber Prophet David fpricht, Berg und Fleisch gleichmäßig in bem lebendigen Gott frohloden; wan bem Bergen so große Freude eingegoffen ift, baß es biefelbe mich außerlich in Stimme und Bewegungen fund geben muß und fich frent, Bott in Symnen und Lobgefangen anbachtig zu preisen. ift die erhabenfte Festseier, wenn die Entzückung bes inwendigen Menschen so groß ift, daß die menschliche Sinfalligfeit Diese Auf wallungen ber Liebe nicht mehr ertragen kann, und weber burd Worte noch burch Zeichen auszudruden vermag, was bie bei einem folchen Keste von Gott besuchte Seele in sich empfindet. Stille muß ber folche Befühle bebenken, ben fie bie gottliche Gnabe empfinden läßt. Allein Gott, ber fie auch ohne Worte vollfommen versteht, macht sich die Seele offenbar. Denn wenn Gott ju ber Seele fpricht und ihr eine übernatürliche Erfenntniß offenbart, muß alle Creatur vor ihm schweigen. Und bann wird bie Seele am beften unterwiesen, wenn fie fo mit Gott allein fich unterredet. ber Wahrheit! wie bald und vollkommen wird der erleuchtet, dem bu bich selber offenbarft. Bei foldem Feste heben fich bie Tafeln bet Altars auf und es zeigen fich bie Reliquien ber Beiligen; benn ber liebenden Seele eröffnen fich die Geheimniffe ber Schrift, und bas

Dunkel bes himmlischen Baterlandes, ber Zustand ber Beiligen, und der emige Lohn mird ihr zu gang besonderer Tröstung offenbart. -Wann aber feiert die Seele solche Keste? D daß mir das Je= mand sagen und mich zu ihnen geleiten fonnte! Wenn bioweilen die Seele durch Entzückung des Gemüthes erhoben ist, alles Gegenwärtige und fich felbft vergeffend ihre gange Betrachtung auf Gott allein richtet, wenn fie von allen sinnlichen Bilbern frei burch bas Schauen bes Ewigen in den Abgrund des göttlichen Lichtes eingebrungen ift, follte fie ba, von ben Strahlen ber ewigen Sonne erleuchtet, nicht ein solches Fest feiern? Doch scheint es mehr nur ju gehören in bas herrliche Land ber ewigen Seligfeit, als in bas Elend des gegenwärtigen Lebens. Jest haben wir nur ben Namen von jenem himmlischen Feste, aber noch nicht die volle Erfahrung bavon. Seine volle Klarheit ift nur ben Seiligen im himmel zu schauen vergonnt. D erhabenftes aller Fefte! wo Menschen und Engel versammelt in gleicher Weise ben breieinigen Gott loben. Wie feierlich fingen fie, wie lieblich frohloden fie ba, wo fie Gott immer gegen= wärtig haben und in voller Klarheit anschauen! Freilich, wenn ich an jenen Jubel und jene himmlische Kestseier benke, so scheint alle Festfeier ber Gegenwart ihren Wohlklang zu verlieren. Bu jener er= babenen und ewigen Feier, die wir nach ihrer gangen Größe jest gar nicht faffen noch beschreiben fonnen, muß bas gange Gefühl ber Anbacht und Inbrunft sich erheben, so oft wir auf Erben Keste feierlich begehen. Darum find alle unsere Feste mehr nur ein Vorspiel jener ewigen Feier, als wahre Feste zu nennen. hier wird dieselbe im Lichte bes Glaubens begonnen, bort aber im Glanze ber Herrlichkeit vollendet. Große Gnade ift es fur une, wenn une nur ein Borge= fühl iener Keier verliehen wird. — Wie furz und gering ist Alles. mas wir jest bei unsern Kestfeiern thuen, wie unvolltommen und unrein ift unsere gange Berehrung! In einem Tage ober einer Racht ift die gange Feierlichkeit vorüber, weil unfere Undacht nur von geringer Dauer ift. Aber bamit wir burch bas eigen e Elend nicht zu Boben gedrückt werden und ber göttlichen Wohlthaten nicht vergeffen, hat bie ewige Beisheit Gottes bafur geforgt, und bie beilige Mutter, bie Rirche, es eingerichtet, daß in jedem Jahre Fefte Chrifti und feiner . Beiligen begangen werben, wodurch die Andacht geweft, ber Glaube erneuert und die Liebe gemehrt werden foll. Denn baburch feiert man die Refte mit Undacht und ehrt Gott und seine Beiligen würdig, wenn man geistig immer mehr fortschreitet und zur Liebe bes Ewigen fich immer weiter erhebt." (Predigt 4.)

Die wichtigste Zeit bes gangen Rirchenjahres ift fur ben driftlichen Asceten Die Fastenzeit. "Siehe, jest ift Die angenehme Beit. jest ift ber Tag bes Beilo! - Es ift nun die heilige Kaftenzeit ber beigekommen, die zu unserm Besten von der Rirche eingeset worden und von allen gläubigen Christen mit Andacht durchlebt werden muß. Bereite bich baber, Rnecht Gottes, auf biefe Beit, um bein Leben u beffern, ftrenger ju faften, eifriger ju beten, fleißiger ju fingen, bamit bu am Tage der Auferstehung des Herrn dich um fo inniger mit ihm freuen fonnest, je enthaltsamer bu jest gelebt haft. lich bas Kreuz Chrifti auf bich, welches ber Erlofer ber Welt fici willig für bich getragen hat. Denn Kreuz ift jede Ginschränfung be Aleisches, jede Ertodtung ber Sinnlichkeit, Die immer im Baum ge halten werden muß, damit fie nicht machtig werde über ben Beift. Die Gnade Chrifti aber macht dieses Kreuz leicht und angenehm. Er hat und burch fein und feiner Beiligen Borbild gezeigt, wie wir Die Enthaltsamfeit üben sollen. Fürchte bich barum nicht, bu gebreb licher Mensch, und zeige bich nicht fleinmuthig jum Faften. Chriftus ift bei bir, Chriftus hat bir bas Borbild bazu gegeben; er wird dir auch helfen es recht zu vollbringen. Denn zu beinem Beften gefchicht es, was du thuft; fur bein Beil arbeiteft bu, wenn bu fafteft. Bas jagft bu, Fleisch und Blut? Auch die heiligen Danner frührer Bei ten hatten Fleisch und Blut und lebten boch lange Zeit in Enthaltfamteit. Wenn das Fasten bem Leibe feine Strafe, ber Ratu teme Laft ware, wie konnte man bann biefe Beit eine Beit ber Bufe no nen? Bufe follft bu thun in Diefer Beit, um Die Nachlaffigfeiten bei nes früheren Lebens wieder gut zu machen. Um Gottes willen follft bu dich felber ftrafen; bu follft, um ber gottlichen Gerechtigfeit beine Schuld abzutragen, fasten, machen, beten, schweigen, beine Belle huten, und ebenso auch die übrigen Borschriften ber Rirche, welcht iebt besonders auf Kreuzigung bes Fleisches bringt, befolgen. - 3en muß bein ganges Leben in ein befferes verwandelt und burch gerecht Rüchtigung bas Fleisch gebanbigt werden, damit bu gur Beit ber Auferstehung in einem neuen Leben bich wieder erhebeft. Reat mußt bu beine alten Nachläffigkeiten ablegen und bich mehr bem Reuer bes Beiftes hingeben. Denn ber Beift ift es, ber ba lebendig macht, bas Rleisch ift nichts nute. Lente barum alle beine Gebanten auf ben Berrn, fo wird er bich ernahren, und gwar mehr burch fein Bot, als durch leibliche Speisen. Denn der Mensch lebt nicht vom Brode allein, fondern von einem jeglichen Worte, bas aus bem Munde Gottes hervorgehet. Die Furcht, Die du fühlft, ift nur bie recht Selbstliebe. Oft zwar brudt Furcht und Bangigfeit des Herzens ben

Leib mehr nieder, als große Ermüdung durch schwere Arbeit. wenn folche Zeit nicht muhfam ware, was hatte fie bann fur Werth? Willft bu ber Bequemlichfeit beiner Ratur nach leben, so führft bu fein Leben ber Bufe. Wer aber vom Beifte entzundet ift und mannlich zu fampfen begehrt, bem scheint Alles gering, mas er thut; ber sucht nicht nur bas lleberflüssige und Schädliche abzuschneiben, sonbern sich auch vieler erlaubten Dinge zu enthalten. Darum fei bein Beift ftart und bein Wille bereit jum Faften. Salte einen Tag nach dem andern mit immer zunehmender Andacht die heiligen Vorschriften. fo wirft bu in Gottes Namen bie gange Zeit wohl zubringen. -Laß daher alle fleischliche Furcht, und gehe frisch und muthig an biefes heilsame Faften. Wandle im Geifte ber Freiheit, so wird bich Die Sorge bes Fleisches nicht bruden. Blide fleißig auf die Borbilber ber heiligen Propheten, vor allen aber betrachte unsern Serrn Sesum Christum, und stelle als Beispiel ber Enthaltsamkeit vor Augen, wie er felbft, ber Beiligfte ber Beiligen, ber Ronig ber Ronige, ber Grunber bes Weltalls, ber Urheber aller Zeiten, ein vierzigtägiges Kaften fich auferlegt hat, ohne etwas zu genießen. Bas follte durch fein Borbild nicht erträglich, nicht liebenswürdig werden? Denn wir wiffen ja, daß er nicht für sich, fondern für uns gefastet hat. ihn nach der Urfache eines solchen Lebens der Enthaltsamkeit und sprich: "Bas thuft du ba, herr Jesu? Warum fliehst du die Menschen, ber bu boch von Menschen nicht irre gemacht werben fannft? Warum vermeidest du das Geräusch der Welt, obschon bich fein Geräusch beunruhigen fann? Ja, warum fastest bu fo ftreng und guchtigest du bein heiliges Fleisch so gewaltsam, da boch nichts in bir ift, was unterbrudt werben muß? - Allein für uns, unferes Beiles wegen thuft bu folches. Für meine Auserwählten, sprichft bu, thue und leibe ich Alles, bamit fie bas Beil erlangen. 3ch bin gekommen, Allen ein Borbild bes Lebens aufzustellen und an mir felbst es ihnen ju zeigen, auf welchem Wege, burch welche Anstrengung fie ju bem ewigen Frieden meines Reiches gelangen." (Predigt 13.) -

Großen Werth legt Thomas auf die Anrufung der Heiligen. Er sagt darüber in der Jucht der Kl. 15: "Bersäume es nicht, die Fürbitte der Heiligen, welche mit Christo im Himmel regieren, beständig dir zu erstehen, weil du im Thale der Thränen lebst, täglich dich unter Feinden besindest und noch weit von Gott entsernt bist. Bemühe dich, mit den Heiligen für die Zeit deiner Gottesverehrung einen Freundschaftsbund zu schließen, lebe mit ihnen im vertrautesten Umgang und meide die Bekanntschaft und unnüte Unterhaltung mit Menschen. Heilsamer ist dir die Fürbitte eines Heiligen als der Be-

such aller beiner weltlichen Freunde. Reichlicher wird bich Christus in ber Stille erfreuen, als große Besprächigfeit und vieles Belachter bei einem Gastmahle es thun fann. Der Gerechte hat feine Freude inwendig, welche ber thierische und in's Irdische versunkene Mensch nicht empfindet. Wenn du die Armuth und die Einfalt liebft, fo wir Chriftus mit feinen heiligen Engeln oft bei bir fein, und wenn auch nicht offenkundig, doch unsichtbar und verborgen durch die heilige Schrift bich troften. - Bludlich ift ber, welcher barin ben Beiligen nachfolgt, bag er bas Sichtbare verachtet, feine Erholum nicht bei Menschen fucht, sondern in der heiligen Schrift und at bachtigen Gebeten; welcher fromm lebt und bas Simmlische lieb bu Reber liebt folche Genoffen, wie er felbst ift. Der Andachtige lich ben Andachtigen, ber Reusche ben Reuschen, ber Beilige ben Beiligen ber Berftreute ben Berftreuten und Unftaten. Wenn bu mit ben bei ligen im himmel zu regieren municheft, fo mußt bu viel fur Got erbulben und bich wie bie Beiligen in ber Welt bemuthigen. Die Heiligen mit den Lippen blos verehren, aber mit den Sitten ihnen widersprechen bringt wenig Gewinn. Wenn bu Gott und ben bei ligen gefallen willft, fo gahme bein Fleisch, brich beinen Gigensinn, streite gegen die Sünden, strebe nach der Tugend, blick auf das leben ber Beiligen, lies ihre Unterweifungen, damit bu mit ben Beiligen heilig und von ihnen belehrt werbest; damit du durch die Geiligen unterftutt, von den Beiligen erhort, mit den Beiligen gefront waden. Es gefällt ihnen, wenn bu häufig nach bem Simmel feufzeft, bim Sunden beflagft, Stillschweigen beobachteft, dich zu beffern versucht, nach geiftigem Wachethum bich fehnft, Gebuld im Unglud zeigft und für alle Wohlthaten von Bergen Dant fagft. Auch ergott bie bei ligen ein andachtiger Gefang, Munterfeit bei ben Bigilien, aufrid tiges Befenntniß ber Gunden, die Bitte um Bergebung, bie Rin der Meffe, die Thranen des Gebets und jede treue Beobachtung ber angeordneten Bucht. — Die Anrufung ber Beiligen bleibt nicht vo gebens, wenn fie mit frommer Gefinnung ju ihrer Ehre geschieht Denn fie, Die fo eifrig fur ihre Feinde beteten, wenn fie von ihnen bedrängt wurden, wie gern werden fie jest für die bitten, welche ft demuthig anrufen und an ihren himmlischen Freuden Theil zu nehmm wunschen; für die, welche fie im Dienste Gottes täglich arbeiten feben und mit vielen Seufzern und Thranen Chriftum um bas ewige Leben bitten hören. Die Anrufung ber Beiligen erwedt barum große Buver ficht, weil fie felbft von vielen Gunden und verschiedenen Leidenschaften lange beflect und belaftigt waren, aber, burch bie Gnabe Gotte erloft und gerechtfertigt, jest Chrifto großen Dant bafur fagen, froblodend in ewiger Seligfeit, beren fie burch die göttliche Gnade theilhaftig geworden find."

Indem nun Thomas vorzüglich barin die rechte Unrufung ber Betligen erkennt, daß man ihnen mit Wort und That nachfolgt, fo fieht er fich genöthigt, vor ber unter ben Monchsorben besonders fehr ub. lichen vorwißigen Unterscheidung zwischen ben einzelnen Beiligen und ihren Berdienften und Burben ju marnen. "Suche nicht zu erforschen, fagt er in ber Nachf. Ehr. III, 58., wer unter ben Seiligen heiliger ober größer fei im Reiche Bottes. Solches Bemühen verursacht oft unnügen Streit und Bank und nahrt ben Hochmuth und die Gitelfeit, woraus bann Reid und Saber entfteht. indem ber Gine biesem Beiligen, ber Andere einem andern ben Boraug au verschaffen sucht. Wer folche Dinge wiffen und erforschen will. hat feinen Rugen bavon, sonbern mißfällt vielmehr ben Seiligen felbft; benn ich, fpricht ber herr, bin nicht ein Gott ber 3wietracht, fonbern bes Friedens, und biefer Friede beruht allein auf ber mahren Demuth, aber nicht auf felbftgefälliger Erhebung. - 3ch bin es. (spricht ber herr) ber alle heiligen gemacht hat, ich habe ihnen Onabe gegeben, ich habe ihnen bie herrlichfeit verliehen; ich fenne die Verdienste eines Jeben und bin ihnen zuvorgekommen mit ben Segnungen meiner Gnabe. 3ch allein bin in allen meinen Seiligen zu preisen." Dit biefem beständigen Aufschauen auf Chriftus ben Beiligften ber Beiligen, den Urquell aller Beiligfeit und Gerechtigfeit forbert Thomas in ber Nachf. Chr. I, 18. Die Borbilber der heiligen Bater zu betrachten.

ì

Recht charafteristisch für bas reiche und innige Gemuth unsers Thomas ift es, daß er sich die heilige Jungfrau Maria, bie Mutter bes herrn und nachft ihr bie Schutherrin seines Alosters, Die heilige Agnes, jur besonderen Berehrung auserkohren. heiligen Maria spricht er in den Reden an die Rovizen (III, 4.) also: "Maria war die größte Freundin der Armuth, ging beständig auf bem Wege ber Demuth, offenbarte bie Tugend ber Gebulb auf bas Bollfommenfte. Bon ber Geburt Jesu an führte fie ein Leben in Dürftigkeit und blieb beharrlich in ber Gebuld bis zu feinem Tobe am Kreuze. Ihr laßt uns nachfolgen, ihr gebührt unsere bemuthige Berehrung und unfer frommer Dienft. Täglich muffen wir erwägen, welche Dankbarkeit und besondere Liebe wir ihr inwendig barzubringen haben. Gern möchteft bu bich mit Maria im Simmel freuen; trage barum aber auch gern bie Armuth und Berachtung mit Maria auf Erben. Schaue an ihre bemuthigen Sitten, ihre jungfrauliche Schamhaftigkeit unter ihren Genoffen, und überwinde beinen Leichtfinn und fliebe bas larmende Treiben ber Welt. Bute bich Jesum und Maria durch unnübe Worte und unwürdige Sandlungen zu beleidigen. Es ift nichte Geringes, fo theueren Befchutern Mergerniß ju geben. Gie feben Alles, mas du thuft, und in bem Grabe, als du dich ju bejfern suchft, wirft du ihren Beiftand erfahren. Dann bestegt endlich Die Beisheit beine Bosheit und ihre Gute führt bich gur Bufe Menn bu beinen Irrthum erkennst, so suche bich von Grund aus m 3m Guten beharre und für die guten Baben Gottes ftatte bemuthigen Dank ab. So hat es auch die selige Maria gethan, als sie vom heiligen Geist erfüllt Zesum unter ihrem Herzen trug. Lem an ihrem Vorbilde der Sanftmuth die dir auferlegten Burden m Ergebung tragen und bich ber göttlichen Ordnung unterwerfen, m fie von Ewigfeit her bestimmt ift. Jesus wird dein Belfer fein, De ria beine treue Mutter. Sei du ein guter Sohn, ein frommer Anch ber au allem Guten bereit ift. Willft bu thun, was ben Gelign gefällt? fei bemuthig, gebuldig, maßig, feusch, schamhaftig, eifig fanftmuthig, innig und andachtig in beinem Gemuthe. bich zerftreuen; lies, schreibe und bete häufig. Der Dienft ber Die ria barf bir nicht lang noch läftig scheinen. Erfreulich und erheben ist es ja, einer solchen Herrin mit Herz und Mund zu Dienen. Dom iebe geringe Dienstleistung, die zu ihrer Ehre geschehen ift, wird nicht ohne anerkennenswerthen Dank bleiben. Auch ben Behorfam im Beringsten verachtet die demuthige Mutter nicht. Auch die fleinste Imfagung, wenn sie nur gern und mit Andacht geschieht, nimmt di liebreiche Jungfrau gutig auf. Sie weiß, daß wir nichts Große geben konnen, und diese barmherzige Berrin und fanftmuthige Ronigin forbert nichts Unmögliches von ihren Dienern. Sie, welche bit Barmherzigfeit geboren hat dem Erdfreis, fann nicht au bers, als ber Dürftigen fich erbarmen. D, wie hulbreid hat fie ihre gläubigen Diener aufgenommen, wie oft hat fie fie burd ihre Ermahnungen und Wunder aus dem Elend des weltlichen Leben Wie viele wurden ewig verdammt und in verzwei felter Sartnädigfeit geblieben sein, wenn nicht bie hulbreichfte Sune frau Kurbitte für fie bei bem Sohne eingelegt hatte. Mit Recht fam man von ihr fagen, daß fie eine Erbarmerin ber Elenben, eine St ferin aller Gunder ift. Sie fucht nicht bas Unfrige, fie bedarf unie nicht, ba ihr alles Simmlische auf ben Wint bienftbar ift. unfer Beil, wenn fie von une bedient ju werben verlangt; fie wunfch unfere Errettung, wenn fie von und Lob forbert. - Gie felbft fieht Gott am nachsten und ift bem Sohne Gottes, bem von ihr geborne Jesus, am theuersten. Sie hat die Macht, für die beweinenswertha

Sohne Abams gewichtige Fürsprache einzulegen, daß ihre Sunden ihnen vergeben, und fie aus allen Gefahren errettet werben. wenn sich Gelegenheit barbietet, so zogert sie nicht, ein liebreiches Wort au ihrem Sohn au reben und Barmhergigfeit für bie Bedürftigen zu verlangen. Sie findet aber fogleich in jeder Sache, welche ihr anvertraut wird, Erhörung, wegen ber großen Chrfurcht, mit ber fie ihr Sohn Jesus, ber Erlöser ber Menschen, ehrt, ohne ihr etwas abzuschlagen. Darum fliehe jeder Gläubige, ber dem Schiffbruch ber Welt entgehen und in den hafen des ewigen heils einlaufen will, ju unserer heiligen herrin Maria, beren unaussprechliche Liebe bie Elenden fo fehr erquidt und ftarft, daß fie fie gern in größerem Mage zu genießen wunschten. In ber That, von Kindheit auf wuchs mit ihr bie Barmherzigfeit; fie hat fie nicht verlaffen im Simmel, fo daß sie nun ihrer Armen vergäße, sondern nur um so reichlicher hat fie fie erfüllt. Und obschon sie die höchste von Allen und umgürtet mit den feligsten Freuden ift, fo ift es boch allein ihre Demuth, durch welche sie es verdient hat über Alle erhoben zu werden. neigt sich zu ihren geringsten Dienern huldreich herab, freut sich die Sachwalterin ber Elenden zu fein, und bie Mutter ber Baifen zu heißen." —

Bon ber warmsten Begeisterung wird Thomas erfüllt, wenn er jum Dienst ber Maria aufforbert. "Rabe bich ber Jungfrau, um fie ju begrußen," ermahnt er im Gelbftgefp. (23.), anfnupfend an bas Wort: "Die Königin ftand ju beiner Rechten im gol= benen Gewande." (Pf. 45.) Dort heißt es: "Obgleich ich ohne alles Berdienst, sondern mir nur vieler Bergehungen bewußt bin, fo habe ich doch große Zuversicht durch bein Leiden, Herr Jesus! und burch bas Berbienft ber ruhmreichen Jungfrau, ber heiligen Maria, beiner Mutter, worüber mir jest nachzudenken gestatte. Denn wie barf ich es wagen, ihr näher zu treten, ohne vorher Erlaubniß erbeten zu Ich weiß, daß meine Unwürdigkeit vor ihrer unnennbaren Erhabenheit nicht erscheinen barf, vor ihr, Die Die Engel mit Staunen verehren und ju ber fie fprechen: Wer ift die, welche herauffommt aus ber Bufte ber Belt, überfließend von Entzudungen bes Baradieses? (Hohel. 2.) Daber kommt es mir, o süßeste Maria, nicht zu, beine herrlichkeit und Ehre, beine Schönheit und Pracht ju schauen; benn ich bin Staub und Asche, ja niedriger als Staub und Afche; ich bin ein Gunder und zu allem Bofen geneigt. aber bift in ben Simmel erhoben, haft bie Welt zu beinen Rußen und bift wegen ber Ehre beines Gohnes aller Berehrung und Unbetung würdig. Doch zieht beine unaussprechliche Liebe, die alle Bebanken überschreitet, oft mein Berg zu bir bin, weil bu ja ber Troft ber Troftlofen bift und gern ben elenden Gundern beizufteben pflegft. -Demuthig und ehrerbietig, andächtig und voll Zuversicht trete ich wo bich hin, im Munde tragend ben Beift bes Engels Gabriel, um ihn mit Kleben vor bir auszusprechen. Mit gesenktem Saupte, voll Che erbietung gegen bich, mit ausgebreiteten Sanden, erfüllt mit bobe Andacht, bring ich ihn dir freudig dar, und bitte und flehe, daß a hundert und tausendmal, ja noch viel mehr von allen himmlischa Beiftern für mich gesprochen werbe. Denn etwas Burbigeres m Lieblicheres weiß ich dir jett nicht darzubringen. — Es vernehn mich nun jeder fromme Liebhaber beines heiligen Ramens. Der bie mel freut fich, die Erbe ftaunt, wenn ich fpreche: Sei gegruß Maria! Der Satan flieht, Die Bolle gittert, wenn ich fpreche: Gi gegrüßt, Maria! Die Welt schwindet, bas Fleisch vergeht, mm ich spreche: Sei gegrüßt, Maria! Die Traurigfeit weicht m große Freude erfüllt mich, wenn ich fpreche: Sei gegrüßt. Marit Die Lauheit verläßt mich und mein Berg fließt über in Liebe, wm ich spreche: Sei gegrüßt, Maria! Es wächst Die Andact, t entsteht die Zerknirschung, es erhebt sich die Soffnung, es mehrt fi ber Troft, wenn ich fpreche: Sei gegrußt, Maria. erquidt sich, und die frankhafte Neigung wird im Guten befestigt, wenn ich spreche: Sei gegrüßt, Maria. So groß ift bie 8th lichkeit bieses gesegneten Grußes, daß sie mit menschlichen Botton nicht geschildert werden fann, sondern immer höher und tiefer bid, als alle Creatur es zu erforschen vermag. Darum beuge ich bemuth meine Kniee vor bir, beiligste Jungfrau Maria, und spreche: Gi gegrüßt, Maria, bie bu mit Gnabe erfüllt bift. Nimm, o sant muthige Herrin, heilige Maria, diesen andachtigen Gruß und mit in ihm auf, damit ich etwas habe, was bir gefällt, was mir Bo trauen zu bir schafft, was immer größere Liebe in mir entzund und mich in beständiger Verehrung beines Namens erhalt. Jungfrau Maria, bewahre mich vor aller Rachläffigfeit und Saus feligfeit und schaffe mir Bergebung für meine Gunden. fobann noch andachtiger, inbrunftiger und aufmerkfamer fprechen: Gi gegrußt, Maria! fei es im Chor ober in ber Belle, im Garta ober auf bem Felbe, ober wo es auch fein moge. Und was foll is bann noch von dir bitten, meine theuerfte Berrin? Richts ift beffe und heilfamer, nichts nothwendiger für mich unwürdigen Sunda als bag ich Onade vor dir und beinem geliebten Sohn 3ch bitte beshalb um die Gnabe Gottes. finde. Lege du Fir sprache für mich ein, ba bu nach bem Zeugniffe bes Engels voll

kommene Gnade bei Gott gefunden haft. Nichts ist kostbarer und nichts bedarf ich dringender, als die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Die Gnade Gottes genügt mir, wenn ich auch fonft nichts erhalten fonnte. Denn was vermag ich ohne fie auszurichten? Und was ist mir unmöglich, wenn sie mir beisteht und hilft? Ich leibe an vielen und verschiedenen Krankheiten bes Beiftes; aber bie gottliche Gnabe ift bas wirksamfte Beilmittel gegen alle Leiben. Auch leibe ich Mangel an geiftlicher Weisheit und Erfenntniß; aber die göttliche Gnade ift die hochfte Lehrmeifterin ber bimmlischen Wiffenschaft; sie vermag mich schnell in Allem, was ich bedarf, ju unterweisen. Denn mehr als bas Röthige bitten, und mehr als das Erlaubte wiffen wollen, widerrath die Gnade felbft. Sie ermahnt und lehrt, daß man fich bemuthigen und begnugen foll. Diefe Gnabe verschaffe mir, hulbreiche Jungfrau Maria! Sie ift fo edel und koftbar, daß ich nichts Anderes wünschen und bitten barf, als Gnabe um Onabe." -

Lieblich ift auch die Rede, mit welcher Thomas die heilige Martyrin Agnes, Die Schugherrin feines Rlofters, feiert. (Reben an die Rovizen III, 7.) Sie finde hier noch eine Statt. — "Der herr hat mich angethan mit bem Kleibe feines Beils und mich umhüllt mit bem Gewande ber Freude. — Geliebte Bruder! also lesen und fingen wir von der heiligen Jungfrau Agnes, ber ausermablten Braut Chrifti, unferer ruhmreichen Schutherrin. Bir feiern heute den Tag ihrer Geburt und flehen in frommen Gebeten um ihre gewichtige Kurfprache. Möchte fie fur uns alle beten, fie, bie von unferm Berrn Jesus Chriftus fo fehr geliebt ift und in feinen Augen und bei feiner heiligen Mutter Maria fo viel gilt. D mochte fie buldreich eine so angenehme und fromme Kurbitte für ihre Knechte und Freunde im himmelreiche jest erheben, wie sie es ehemals that, als fie für ben verftorbenen Sohn bes hauptmanns weinte und betete und ihn burch Chrifti Onabe von ben Tobten erweckte. Die dieser Rede vorangestellten Worte; bentet auch ale hörtet ihr fle gleichsam aus bem Munde ber feligen Agnes felbft. Betrachtet bie Schönheit der Bewänder dieser heiligen Jungfrau, mit denen fie mehr inwendig als auswendig ihr himmlischer Brautigam, Chriftus, geschmudt hat. Sie war wurdig, von Chrifto mit bem Gewande bes heils und bem Kleibe ber Freude geziert zu werben, ba fie allen Schmud ber Welt verachtet und aus Liebe zu ihrem unsterblichen Bräutigam ihr Blut vergoffen hat. Sie bulbete ben Tob, um freudig bafür bas emige Leben zu empfangen. Dort freut fie fich nun mit ihrem liebenswürdigen Brautigam und ben heiligen Engeln, mit ber ruhmreichen Mutter Jesu und ben zahllosen Schaaren von Jungfrauen; bort ift fie in die hoheren Chore ber Jungfrauen gestellt, folgt bem Lamme, wohin es geht, und fingt fuße Befange, bie allein von Jungfrauen gesungen werden durfen und die Tone aller Orgeln, den Klang aller Musik weit übertreffen. Dazu erwarb sie sich auch für die Erbe ben Borgug, daß das Bedachtniß ihres feligen Manne mit beständigem Lobe in der Kirche gepriesen, andächtig gefeiert mi von allen Gläubigen Christi herrlich geehrt wirb. Große und heilige Lehrer empfehlen sie häufig, preisen sie ausnehmend, predigen sie mächtig und stellen ste und allen als Beispiel liebenswürdiger Reuschheit auf indem fie ihre Leiden ergählen, und ermahnen die Jünglinge und June frauen durch ihr Lob zur Liebe Christi. — Doch laßt und jest in kostbaren Kleider der heiligen Agnes betrachten, durch welch fie mehr glangt, ale burch alle bie funftvollen Gewander, welch Menschen für sie bereitet haben. Rostbar und schon sind die Rleide, womit die Seelen der Beiligen inwendig geschmudt werden. Chrifin hat sie aus seiner himmlischen Schapfammer mit auf die Welt at bracht, als er aus der Jungfrau Maria von königlichem Stamm ju unserm Beile geboren wurde. Befonders find es dreierlei Gemanda, durch die Kunft des heiligen Geistes gewebt, welche Chriftus seine Braut, ber h. Agnes, jum Geschenf gab, bamit fie feinen andem Liebhaber, als ihn allein, liebte, nach keinem sich umschaute, mit keinem sich in ein Gespräch einließe und dadurch die Liebe Chisti verringerte, trübte ober verlöschte. "

"Das erfte Rleid, womit die felige Agnes umhult wurde, if ein weißer Talar, leuchtender als Glas, reiner als Buffus, weißn als Schnee. Das ift bie unverlette Jungfräulichfeit, bie Gott lieb, ben Engeln angenehm und ben Menschen fehr ehrwurdig Dieses heilige Gewand hatte die keusche Agnes von Kindhei auf, ja von der Wiege an umgelegt und unverlett erhalten. war bei heranreifendem Alter Gott geweihet und burch ben Ring be Glaubens Christo angetraut worden. Run fonnte sie von bem Lie besbunde mit biefem himmlischen Brautigam burch feine Gewall, feinen Schreden, feine Schmeichelei abgezogen werben, fondern blid Jungfrau in Ewigfeit, und fürchtete fich nicht, für ihren Glaubm und ihre Reuschheit ju fterben. — Das zweite Kleib ift purpur roth, mit bem toftbaren Blute bes unbeflecten Lammes Sefu Chrifti gefärbt und vielen leuchtend weißen Blumen geziert. Das ift bie unüberwindliche Geduld, ober unermudliche Beharrlich feit. Auf diesem Kleide find alle Leiden des herrn abgebilbet, indem fie durch ben Stachel des innerlichen Schmerzes an ben vier Eden bes Gewandes ber liebenden Seele auf beiben Seiten eingebrückt find. Das find die Zeichen ber gottlichen Liebe, ber Schilb ber unüberwindlichen Geduld gegen die Geschoffe des Teufels, nämlich das heilige Rreuz, die Nägel, die Lanze, die Ruthe, der Strick, die Säule, bas weiße Rleid und ber Burpurmantel, die Galle, bas Rohr, die Beifel, die Dornenfrone und viele andere Begenstande, welche ben herrn entehrten und verwundeten. - Das britte Rleib ift ein golbiger Mantel zur Bebedung ber Jungfraulichfeit, gang aus Seibe verfertigt. Er umhüllt und schmudt ben gangen Leib ber Jungfrau, und um heller zu leuchten und mehr zu gefallen, ist er mit vielen glanzenden Berlen und fostbaren Edelfteinen durchwebt. Diefes Rleid, porzüglicher als alle andern, gewebt von dem heiligen Beifte, ift bie unauslöschliche Liebe, von welcher ber h. Baulus fpricht: Die Liebe höret nimmer auf, auch wenn die Beiffagungen und die Spra-Mit diesem Kleide war die heilige Ugnes umhüllt, chen aufhören. als fie, gefragt von ihrem Brautigam, wer fie fei, voll Buversicht antwortete: 3ch liebe Chriftum, in Deffen Brautgemach ich eingetreten Weil ich ihn liebe, lebe ich in Keuschheit; weil ich ihn em= pfangen habe, bin ich Jungfrau. Diefe Liebe ift vor allen Dingen nothwendig, um das Gewand ber Jungfräulichkeit zu zieren. Liebe kann die Jungfräulichkeit Gott nicht gefallen. Gine hoffahrtige Jungfrau fann nicht unter bie flugen Jungfrauen gezählt werben, weil sie das Del der Liebe und der brennenden Andacht in der Lampe ihres Herzens nicht hat. Diese Liebe ift auch fehr nothwendig zur Bierbe bes zweiten jungfräulichen Rleibes, ber unüberwindlichen Gebuld, benn Gebuld ohne Liebe Chrifti nügt nichts zum Beile und ift bes ewigen Lebens unwürdig, auch wenn Jemand die Bahne ber wilden Thiere, Feuer und Schwert und die Strafe bes Rreuzes ertragen hatte. Richt bie Strafe macht ben Marthrer, fondern die fromme Urfache, warum er im Glauben an Chriftum leidet, fei es die Gerechtigkeit, oder die Reufchheit, ober bas Beil feiner Seele. Chriftus felbft aber brachte ber h. Agnes diese drei Rleiber jum Zeichen feiner großen Liebe und ihrer Berlobung mit ihm. Sie nahm sie dankbar auf, und mit großer Freude inwendig damit sich schmudend, sprach fie: Der Herr hat mich angethan mit dem Kleide feines Seils und mich erfüllet mit bem Gewande der Freude." -

Die Berehrung ber Reliquien empfiehlt Thomas nicht minder als die der Heiligen. — "Die Kirche, unsere felige und heislige Mutter, sagt er in den Reden an die Rovizen (III, 10.), hat zu unserer großen Freude und zum Schmuck bes Hauses Gottes viele

Leiber ber Seiligen in ireuer Verwahrung, welche fie mit Recht aller Berehrung murbig halt. Bei ihrem Anblid merben viele Glaubigen zur Berehrung Gottes und zu flehentlichem Gebete um bie tagliche Kursprache ber Seiligen erweckt, bamit sie burch die beiligen Berdienste jener selbst wurdig werden, ju den himmlischen Freuden au gelangen. Wo ist eine Kirche ober eine Kapelle, die so arm und flein ware, daß fie nicht einige heilige Reliquien jum Schmuck ihres Dratoriums befäße, um in Diefem frommen Angebenten Die Seelen ber Seiligen, welche mit Chrifto in Gerrlichkeit regieren, au verehren? Denn bie beiligen Bebeine ber Beiligen bemuthig verehren, heißt Christum verehren, da ja in ihnen ber heilige Beist wohnte, von ihnen die Welt überwunden und der Teufel durch den Glauben an Christo jurudgeschlagen murbe. Wir durfen alebann mit Buversicht hoffen, baß fie gern, fur uns, ihre Freunde, beten werben, wenn fie feben, wie eifrig wir im Gebete find, wie oft wir unfern Blid zum himmel erheben und aus Liebe zu Chrifto Alles von Herzen verlaffen. " -

Biel Gewicht legte Thomas endlich auf bas Zeichen bes heis ligen Rreuzes. - "Lege mich wie ein Siegel ber gottlichen Liebe auf bein Berg, bamit bu mich über Alles liebst und schreibe bas Beichen bes heiligen Rreuzes auf beine Bruft, bamit bu gegen bie Beschoffe bes bosen Beiftes geschütt seieft. Denn mein Kreuz ift ber Weg bes Heils, ift bas Zeichen bes Sieges, ber undurchbringliche Schild, melcher alle Gefahren bes Leibes und ber Seele abmenbet. Mache besonders auf brei Stellen bas Beichen bes h. Kreuzes, auf bein Berg, beinen Mund und beinen Arm, damit bu por jeder Sunde bewahret bleibft. Bezeichne bein Berg Damit, um nichts Bofes, fondern immer an Gott und feine Bohlthaten zu benten und um ein wohlbewahrtes Berg zu behalten, welches von aller Bosheit frei und mit Gott und allen Seiligen ftets in Liebe vereis nigt ift. Bezeichne bamit beinen Mund, auf bag bu nichts Bofes redest, nicht leichtfertige und schaamlose Worte sprechest, sondern nur, was gut, heilfam und nütlich ift; bann wirft du Gott lieb und angenehm und bei ben Menschen mit Recht gelobt werben. bamit beinen Arm, beine Banbe und beine Finger, bamit bu nichts Unerlaubtes thuft, sondern nur Werfe ber Krömmigfeit, welche bas Wohl bes Nachsten förbern. Und für alles Gute lobe und preise Gott. — Dente barum immer und überall Gutes, rebe und thue immer Gutes; bann wird bein Leben, welches bu mit biefem breifachen Beichen bes Rreuges geschützet haft, bem Leiben Chrifti gleichförmig werben. Durch das Kreuz Chrifti wirft bu alle Brufungen, freudige und traurige, suße und bittere überstehen, auch wenn sie ploglich auf das Innere beines Herzens losstürmen. Denn nichts, was du dir zu thun vornimmst, ist so gut, daß es der Teufel nicht zu hindern, zum Bösen herabzuziehen und zu besteden suchte. Achte auf seine Berlodungen nicht, sondern weise sie wie Koth von dir. Ruse Jesum an, bezeichne dich mit dem Kreuze, sliehe zu Maria unters Kreuz und seusze und weine. Bom Kreuze weiche nicht, sondern wünsche zu leben und zu sterben mit Jesu und Maria, damit du mit ihnen in die ewigen Hütten eingehest." (Herberge der Armen 6.)

Innerhalb bes geräumigen Saufes ber Rirche, in welchem Reine und Unreine, Freunde und Feinde in bunter Mischung durcheinander wohnen, und die Welt mit ihren Berfuchungen und Befahren eine große Berrichaft ausübt, haben fich heilsbegierige Seelen seit dem vierten Jahrhundert nach Christo besondere Bemächer erbaut. wo fie weniger geftort von bem Getummel ber Weltmenschen, geftarft burch brüberliche Gemeinschaft, behütet burch strenge Regeln und ernste Bucht, bas Biel ihrer himmlischen Berufung um fo ficherer erreichen ju konnen hoffen. Es waren bie Rlöfter, welche bie Kirche lange Zeit als die vollkommenfte Gestaltung des chriftlichen Lebens betrachtet hat. - Es fann nämlich bem Chriften, welchem es mit ber Befferung und Bervollfommnung feines Lebens Ernft ift. nicht gleichgültig fein, unter welchen Berhaltniffen und Umgebungen er sein Leben zu führen hat. Dieselben üben einen unberechenbaren Einfluß auf bas Innere bes Menschen. Sie können feinen Beift eben fo jum Guten ermuntern und ftarten, ale fie im Stande find, au seinem ewigen Berberben mitzuwirken. Darum hat ber Chrift Die heilige Pflicht, seine außeren Umgebungen nach Möglichkeit so zu gestalten, daß fie die Erneuernng feines gangen Lebens nicht hindern, sondern vielmehr hülfreich unterftugen. Durch diese driftliche Pflicht hat die Einrichtung des Rlofterlebens ihre geschichtliche Begrundung und insofern burch fie nichts als bie Beforberung mahren Christenthums gesucht wurde, auch ihre vollfommene Berechtigung. Denn mas der Mensch thun fann fur das Beil feiner Seele, bas ist er auch verpflichtet zu thun. Wer sich ben Gefahren des weltlichen Lebens nicht gewachsen fühlt, wer sich sagen muß, daß die Reize und Verführungen ber Welt zu machtig, ber Spott und die Berachtung der Weltfinder zu empfindlich für ihn find, ber ware ein höchst strafbarer Thor, wenn er sie nicht meiben und burch bie nothigen Schusmittel die Ruhe seines Herzens und den Frieden seines Gewissens nicht sichern wollte. Obschon wir uns die großen Schattenseiten und Uebelstände der klösterlichen Einrichtungen, so wie des ganzen Ordenswesens im Mittelalter, nicht im Geringsten verbergen, so steht doch unleugdar fest, daß die ehrwürdigsten Erscheinungen der mittelalterlichen Kirche fast ohne Ausnahme aus den Klöstern hervorgegangen sind; daß die Klöster um die geistige Eultur des Menschengeschlechtes, um Ausbreitung des Christenthums, und die Erhaltung der classischen Wissenschaften sich underechendare Verdienste erworden haben; daß die großen Säulen des lebendigen Christenthums im Mittelalter, ein Augustinus, ein Bernhard, Anselm u. A. die eifrigsten Beförderer des Klosterwesens waren; furz, daß dasselbe eine Seite bestiet, wodurch es sich für alle Zeiten der höchsten Achtung und Ansertennung würdig gemacht hat.

Unter die Freunde und Beforberer bes Rlofterwefens gehörte, wie bereits oben in ber Darftellung feines Lebens angebeutet ift, aud unfer Thomas von Kempen. Im Rlofter findet er Alles vera nigt, was ber Chrift bedarf, um seine Seele aus bem Schiffbrud Die Klöfter find ihm Burgen gegen bie Angriffe der Welt zu retten. bes Satans, die Monche geiftliche Kriegsleute, Die ohne Unterlag u wachen und zu fampfen haben. Aber sie werden dabei auf die moble thatiafte Weise unterftutt. In einem wohleingerichteten Rlofter ift be Leben bes Einzelnen geregelt burch feste Ordnungen , wird ber Gign: wille gebrochen burch ftrengen Gehorsam, die Soffahrt gedemuthit burch die weise Festigkeit des Borgesetten, die Schwachheit gestätt burch bas Gefühl ber Bereinigung und Gemeinschaft, und ber beile bedürftige Beift mit aller himmlischen Speise reichlich erquickt. Im Rlofter wird bas Berg bes Menschen in feiner gangen Berberbitteit am leichteften offenbar, aber auch am ficherften erhalten por bem Abgrund bes Berberbens und Gott jugeführt. Thomas stellt das Alosterleben sehr hoch; er erkennt in ihm ben eigentlichen Sohenunt bes wahren Chriftenthums, als bes Lebens in ber Selbftverleugnung und in der Liebe. Aber dabei unterläßt er es auch nie, Die hoben und heiligen Bflichten ber Klofterleute gehörig hervorzuheben und eine Bevorzugung berfelben vor ben in ber Welt lebenden Chriften blot wegen bes außeren Standes und Bewandes fennt er nicht. hierher gehörigen Sauptstellen seiner Schriften ordnen wir nach brei Gefichtspunften, indem wir ihn reben laffen 1) über bas Berhaltniß des Klosterlebens ju dem weltlichen Leben; 2) über die besondere Aufgabe bes Klofterlebens; 3) über die Mittel, welche bas Rlofterleben noch gang besonders zur Unterftühung ber chriftlichen Askese barbietet.

1. Ueber bas Berhaltniß bes Rlofterlebens gum welt. lichen Leben. Sierher gehört junachft die 4. Epiftel, in welcher Thomas einen jum Monchoftand übergetretenen Freund in seinem Borhaben ju ftarfen sucht. "Geliebter Bruber! schreibt Thomas, herglich freue ich mich mit bir, daß du eine Stätte gefunden haft, um Gott zu bienen. Unfer Berr fei bafur gepriefen; benn er hat bich zu feinem Dienste berufen. 3ch weiß es, daß diefe Berufung ein Gnabenwerf Gottes ift, weil er bich nicht nach beinen Berbienften. fondern nach feiner Barmherzigkeit aus den Eitelkeiten ber Welt entriffen und in eine auserwählte Genoffenschaft geführt hat, wo bu hören und feben kannft, wie du ihm bienen follft. Wie viele reiche. ebele und machtige, wie viele weise, gelehrte und berühmte junge Männer giehen elend in dieser Welt umber, ohne bas Joch des Teufele von ihrem Naden abwerfen zu fonnen, ohne von dem Beifte ber Weltentsagung ergriffen zu werben. D Eitelfeit aller Gitelfeiten! Die Belt lieb haben und bas, was Gottes ift, weniger fich angelegen sein lassen! Es wird die Zeit kommen und sie wird bald tommen, wo alle weltlichen und fleischlichen Ergötzungen mit einem Male ihr Ende finden und wo bann fogar wiber ihren Willen biejenigen die Welt verlaffen muffen, benen es jest noch nicht in ben Sinn fommt, ihren herrlichkeiten zu entsagen. Du aber, geliebter Bruder, haft größere Gnade von dem herrn empfangen, weil bu unter fo vielen Genoffen vor ben großen Gefahren bes Leibes und ber Seele und ben Fallstriden bes Teufels geschütt und an einen Drt verfest worden bift, ber bir Belegenheit giebt, beine Seele ju retten. D, welchen Dant bift bu Gott schuldig, ber bir fein Reich geöffnet hat, bas auch ber Reichste mit allem Belbe nicht erkaufen fann. Wie wunderbar ift Gottes Gnabe, baß bu Dhnmächtiger und Unerfahrener auf bem Wege ber Beiligen jest mit Kraft einhergehft, ben boch ein Starfer und Sochgelehrter faum ju betreten vermag. Bebenke, wo find bie, welche ehebem mit bir ftubirten? Wo find beine Genoffen und Freunde, mit benen gusammen zu leben und zu spielen bir so viel fleischliche Freude schaffte, mit benen bu fo gern in entfernte Länder zogft, freilich nicht von ber Liebe Chrifti, fonbern nur vom Berlangen nach zeitlichem Gewinn getrieben? Wie viele von ihnen find bereits gestorben, wie viele gieben noch unftat in ber Welt umber! Mit Recht kannst bu auf fie die Worte Moses anwenden, indem du auf ihr Ende hinblidft: baß fie boch weise wurden und Berftand bekamen und ihr Enbe bebachten! (5 Mof. 32.) Du haft gehört, daß die Einen nach Rom gieben, und fich um Beneficien viele Muhe geben; daß die Andern fich in Paris niederlaffen und nach dem Magisterium trachten, daß Andere wieder mit Burden und Bralaturen beschenft bereits hohe Stellen befleiben. Was follft bu aber thun? Gott Dant fagen, baß bu feines von diesen Dingen erftrebt haft, ja, daß du um Chriffi willen biese Sohen und Freuden ber Welt für Roth geachtet, bau auch dich felber verachtet haft und nun mit dem heiligen David ausrufest: 3ch habe lieber ermablt verachtet zu fein im Saufe meines Gottes, als zu wohnen in ben Zelten ber Gunder. (Bf. 84, 11.) Du haft heute ben Berrn, beinen Gott, bir jum Bater ermablt, beffen Dienst Berrschaft ift. Wer fich fur ihn in ber gegenwärtigen Beit bemuthigt, wird bafur ewig erhöhet werden. Für ihn trage Arbeit und Ruhe, Mangel und Reichthum, Berachtung und Ehre. Beangstigung und Troft, Schwäche und Starte, Trauer und Freude. Und je reiner und inniger bu ihn liebst, besto geringer wirft bu alles Irbische achten. - Bute bich jeboch, Theuerster, vor ben Ginflufterungen bes bofen Beiftes, damit bu nicht bedauerft, Freunde und Genoffen verlaffen zu haben und fie bereits als große Berren zu feben. mahrend bu bis jest nichts erhalten haft als beine Unschulb. nicht auf Diejenigen, welche bich auf einen andern Weg ju gieben fuchen und sprechen: wohin willst du dich wenden und warum ftrebst bu nicht nach höheren Burden? warum beginnft bu nicht ein Beschäft, wodurch bu bich Andern nütlich machen kannft? Denn ber Teufel pflegt ben Knecht Bottes einige Zeit nach feiner Befehrung ju versuchen burch bie in ber Welt jurudgelaffenen Dinge; burch ben Besuch ber Freunde, ben Umgang mit vielen Genoffen, um ihn burch folche Gedanken gur Welt gurudgugiehen, ober wenigftens in feinem Fortschreiten und bem Bergeffen ber Welt zu hindern. glaube bem Erfahrenen; es schabet bem Rnechte Gottes, ber ja ber Welt und fich selbst gang abgestorben ift, die Erinnerung und Betrachtung bes weltlichen Lebens. Es schabet auch bas schmeichlerische Bureben Bieler, Die von hoheren Burben und befferen Stellen sprechen, und bei folchen Rathschlägen noch recht weise und flug fein wollen. Sie haben ben Sinn Chrifti nicht, ber in Selbstverleugnung, in ber Alucht ber Welt und in ber Uebernahme eines Lebens ber Entfagung besteht. Denn Christo aufrichtig nachzufolgen, bas halten fie entweber ganglich für unmöglich, ober fie faumen nur aus Tragheit, es zu beginnen, um ihren Rachften die Lebensfreuden nicht zu verberben. Und weil sie von der Gnade nichts verspuren, womit Gott biejenigen, welche ihm bienen und Alles verlaffen, erfüllet und

fraftigt, fo nennen fie bas Wort hart, welches ihnen gebietet, allen Kreuben und allem Eigenthum zu entsagen. Was fie nun felbft für gut halten, bavon wollen fie auch andere überreben. Aber gegen folche ift das Wort des Erlosers gerichtet: Butet euch vor den Menichen. (Matth. 10.) Denn es giebt Biele, bie mit schonen Worten und mit vernünftigen Grunden, wie es ihnen scheint, einen leichten und ebenen Weg empfehlen, und ihm einem unerfahrenen Menschen bis= weilen mit Erfolg anpreisen. Ja selbst ben wader Fortschreitenben machen fie bisweilen durch folche Reden mankend. Aber Gott wird ihre Bahne germalmen in ihrem Munde, weil fie nicht auf bem Wege ber Beiligen manbeln und nichts Beiliges reben. Meine Seele foll feinen Rath mit ihnen pflegen, und ihr Saus stehe fern von bem meinigen. Darum, geliebter Bruber, finde nie Wohlgefallen an folchen Reben und noch viel weniger schenke ihnen Glauben. nun ber Teufel bedrängen, ober mogen Menschen bagegen sprechen, bleibe bei bem, mas du begonnen haft, ich beschwöre dich. beine Buflucht jum Evangelium und hore bas heilfame Bort: Bas hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und Schaben nahme an feiner Seele? Das behalte immer im Gedacht= niß, und wenn nun eine hand sich gegen bich erhebt, so bediene bich Dieses evangelischen Schildes. — Aber einige Menschen pflegen ohne ben Beift und die Erfenntniß Gottes bisweilen benen, welche ber Belt entfagen, vorzuwerfen: Alfo werden die, die in der Belt bleiben, umfommen und ihr allein gerettet werden? Der fann Giner nicht in ben himmel fommen, ber nicht fo lebt, wie ihr lebet? - Was rebet ihr fo ungerecht gegen Gott und feine Knechte! Weber Chriftus hat diefes gesagt, noch auch reben seine Knechte alfo. Thuet bas Bute, lebet in ber Berechtigfeit, beobachtet bie Bebote Gottes, und Riemand wird euch das Seil ftreitig machen. Aber fiebe, fie entgegnen: Wir mochten wohl die Bebote Bottes halten, aber wir können es nicht. Wenn wir unsern Unterhalt und unfere Lebensbedürfniffe une verschaffen, fo feben wir une oft genothiat, bas Gegentheil von ihnen zu thun. Wie können wir, Die in der Welt leben, uns vor weltlichen Geschäften hüten? — Wenn ihr nun biefes ernftlich ermägt und bie Gefahren und Täuschungen ber Welt nicht verkennt, was rebet ihr nun noch bagegen, daß Anechte Gottes bie Welt fliehen, in Klöfter ober fromme Genoffenschaften treten, um Gott ohne folche Sinderniffe ju dienen? Wollt ihr nun nicht ein Bleiches thun, ober habt ihr nicht die Rraft bagu, fo folltet ihr boch wenigstens euch mit ben frommen Männern freuen und fie ju euerm Beile in ihrem Borhaben bestärken. — Doch es fei genug von diesem geredet; benn sie, die solches sprechen, erkennen ihre Fehler gar nicht an. Bleibe daher beständig in deinem Borhaben! Christus, durch den du den Anfang gemacht, wird dich auch das Ende sinden lassen, er wird dich stärken, um das vorgesteckte Ziel zu erreichen. Siehe die Zeit ist kurz, die Stunde des Todes ungewiß, Alles hinfällig und eitel in der Welt. Viele verwesen schon in den Gräbern, die noch lange zu leben glaubten, sind aus dem Gedächtnis der Menschen verschwunden, die in Aller Mund umhergetragen wurden. Die Welt ehrt den Gegenwärtigen, vergist die Abwesenden, verläßt die Sterbenden. Selig ist es darum, die trügerische Welt zu verachten und der Wahrheit zu solgen, die uns zum ewigen Leben sührt. "

Obschon Thomas den ins Kloster aufgenommenen Freund so glücklich preist und überhaupt das Klosterleben so hoch stellt, ist er doch fern davon, mit Verachtung auf das weltliche Geschäfts-leben heradzublicken. Er weiß, daß man auch in der Welt so-wohl Gott dienen soll als auch kann, daß alles Irdische durch rechten Gebrauch Gott geheiligt werden soll und das Klosterleben an und für sich selbst durchaus nichts Verdienstliches hat. Ueber den Unterschied des Lebens im Kloster und in der Welt, oder des beschaulichen und thätigen Lebens spricht er, beide als Maria und Martha personificirend, auf sehr liebliche Weise in dem Traktat von dem getreuen Haushalter. Dort heißt es im Anfang des zweiten Theils also:

"Dbgleich bas loos ber Maria vorzüglicher und lieblicher ift, fo verbient boch auch bas muhevolle Loos ihrer feligen Schwester Martha alles Lob und ift Gott angenehm, wie auch ber herr felbst im Evangelium fpricht: Wer mir bient, ben wird mein Bater, ber im himmel ift, ehren. (3oh. 12.) Dieses bienen kommt besonders ber Martha ju, wie das beschauliche Leben ber Maria. Doch burfen beibe Schwestern nicht von einander getrennt werben, noch burfen fie über ihren Stand mit einander ftreiten; vielmehr follen fich beibe bemühen, Chriftum als Gaft aufzunehmen, bamit fie in allen Studen fich vervollkommnen und täglich im Wachsthum ber Tugend fortschreiten. Martha biene und arbeite und forge aus Liebe au Gott und den Menschen für die nothigen Lebensbedürfniffe. bamit ihre Schwefter Maria sich besto ungeftörter ihren gottlichen Betrachtungen hingeben fann. Sie murre nicht gegen ihre Schwefter, daß fie allein dienen muß, fondern fie ermahne fie vielmehr in Rube und Stille fich zu halten, und fich mit keinerlei Geschäften ber Welt ju befaffen, und Jefum, ben bie Engel ju schauen gelüftet, beständig vor Augen zu haben. Ihn foll fie horen, mit Bewunderung foll fie an ben gnabenreichen Worten, Die aus feinem Munde ftromen, fich

erfreuen, und fich immer fo benehmen, baß fie wurdig fei, biefes Göttliche zu hören. Go rein foll fie ihr Berg immer von allen irbiichen Sorgen erhalten, baß fie, von himmlischer Sehnsucht entzundet. bisweilen gewürdigt werbe, einzugehen mit ihm zu feinen erhabenen Freuden. — Aber Maria foll auch Mitleid haben mit ihrer Schwester und häufig zu bem Berrn beten, bag er berfelben Rraft gebe, murbig und fromm ihm und ben Mitmenschen zu bienen, und bie Beburfniffe ihres Lebens zu befriedigen; daß fie geduldig fei bei Wiberwärtigkeiten, treu und flug in allen ihren Geschäften, und bas Aeußere so regiere und ordene, daß sie sich selbst inwendig durchaus nicht vernachläffige, sondern auch zu Zeiten fich zum Gebet in Die Stille jurudziehe. Maria foll es nicht für etwas Großes und Genugreiches halten, fich und Gott allein zu leben, babei ihre Schwefter unter ihrer Burbe allein laffend; sondern indem fie mit Liebe auf jene hinschaut und ihrer bei ihrem Geliebten gebenft, foll fie nicht unterlaffen, mit einem Worte bes Troftes, fo oft fie fann, ihr Erleichterung ju fchaffen. Bebente es, Maria, bag bu bich nicht ungeftort beinem beschaulichen Leben hingeben fanuft, wenn nicht Martha für bich arbeiten wollte, und daß du weniger flar das Inwendige schauen wurdeft, wenn fie nicht das Aeußere besorgte. Ruplich ift bir die Sorge beiner Schwefter, bamit beine munschenswerthe Einsamkeit bir nicht geftort werbe. Berachte barum beine Schwefter nicht; halte fie nicht für weniger heilig, weil sie sich mit den vergänglichen und niebrigen Dingen beschäftigt; fondern bedenke, welche Duße zur Beschauung bir ihr bemuthiger Dienst bereitet. Obschon sie bas Aeußere beforgt, verwaltet und behütet, so geht boch ber Bug ihres Bergens auch auf etwas Unberes bin, was fie über Alles liebt. Denn Refus Chriftus ift ja bas Biel, für bas fie fo viel arbeitet, um beffen willen fle vom Morgen bis jum Abend fich feine Schonung angebeihen läßt, damit Undere um fo höhere Frucht des Beiftes badurch gewinnen. Liebe barum beine Schwefter und schenke ihr Mitgefühl; bete für fie, ehre und entschulbige fie. Wenn fie in geiftlichen Dingen weniger vermag, fo ergange bu bas burch beine frommen und anbächtigen Uebungen. Doch lege bir barum keinen Vorzug bei und erhebe bich nicht über bich felber; fondern indem bich bie Gnabe Gottes inwendig treibt, zeige beinen Liebeseifer barin, baß bu alle beine guten Werke mit ihr, welche öfters in ihrer Andacht gehindert wird als du, theilest. Sie ist beine Schwester und ihr schuldest du alles Gute, was bu bei Gott genießen barfft. - Bore mich nun auch bu wieber, Martha, die bu wegen beines angestrengten Dienstes befummert bift. Bute bich, bei beinem Geschäfte beine Rube gu vervon diesem gerebet; benn sie, die solches sprechen, erkennen ihre Fehler gar nicht an. Bleibe daher beständig in deinem Borhaben! Christus, durch den du den Anfang gemacht, wird dich auch das Ende sinden lassen, er wird dich stärken, um das vorgesteckte Ziel zu erreichen. Siehe die Zeit ist kurz, die Stunde des Todes ungewiß, Alles hinfällig und eitel in der Welt. Biele verwesen schon in den Gräbem, die noch lange zu leben glaubten, sind aus dem Gedächtniß der Menschen verschwunden, die in Aller Mund umhergetragen wurden. Die Welt ehrt den Gegenwärtigen, vergist die Abwesenden, verläst die Sterbenden. Selig ist es darum, die trügerische Welt zu verachtm und der Wahrheit zu solgen, die uns zum ewigen Leben führt. "

Obschon Thomas ben ins Kloster aufgenommenen Freund se glücklich preist und überhaupt das Klosterleben so hoch stellt, ist a boch fern davon, mit Berachtung auf das weltliche Geschäftsteben heradzublicken. Er weiß, daß man auch in der Welt so wohl Gott dienen soll als auch kann, daß alles Irdische durch rechtm Gebrauch Gott geheiligt werden soll und das Klosterleben an und su sich selbst durchaus nichts Verdienstliches hat. Ueber den Ilnteschied des Lebens im Kloster und in der Welt, oder des beschaulichm und thätigen Lebens spricht er, beibe als Maria und Martha personissicirend, auf sehr liebliche Weise in Unfang des zweiten Theils also:

"Dbgleich bas Loos ber Maria vorzüglicher und lieblichn ift. so verdient doch auch das mühevolle Loos ihrer seligen Schmitt Martha alles Lob und ist Gott angenehm, wie auch ber Herr selbst im Evangelium spricht: Wer mir bient, ben wird mein Bater, ber im himmel ift, ehren. (Joh. 12.) Dieses bienen kommt besonders ber Martha ju, wie bas beschauliche Leben ber Maria. Doch dürsen beibe Schwestern nicht von einander getrennt werden, noch burfen fie über ihren Stand mit einander ftreiten; vielmehr follen fich beibe bemühen, Chriftum als Gaft aufzunehmen, bamit fie in allen Stücken sich vervollkommnen und täglich im Wachsthum ber Tugend fortschreiten. Martha diene und arbeite und forge aus Liebe au Gott und ben Menschen für die nothigen Lebensbedurfnifie. bamit ihre Schwefter Maria fich befto ungeftorter ihren gottlichen Betrachtungen hingeben fann. Sie murre nicht gegen ihre Schwester, daß fie allein bienen muß, fondern fie ermahne fie vielmehr in Rube und Stille fich zu halten, und fich mit feinerlei Geschäften ber Welt au befassen, und Jesum, ben die Engel gu schauen gelüftet, beständig vor Augen zu haben. Ihn foll sie horen, mit Bewunderung foll fie an ben gnabenreichen Worten, Die aus feinem Munde ftromen, fich

erfreuen, und fich immer so benehmen, daß sie würdig fei, bieses Göttliche zu hören. Go rein foll fie ihr Berg immer von allen irbischen Sorgen erhalten, daß fie, von himmlischer Sehnsucht entzundet. bisweilen gewürdigt werbe, einzugehen mit ihm zu seinen erhabenen Kreuben. - Aber Maria foll auch Mitleid haben mit ihrer Schwefter und häufig ju dem herrn beten, bag er berfelben Rraft gebe, murbig und fromm ihm und ben Mitmenschen zu bienen, und bie Bedurfniffe ihres Lebens ju befriedigen; bag fie geduldig fei bei Wiberwärtigkeiten, treu und flug in allen ihren Geschäften, und bas Aeußere fo regiere und ordene, daß fie fich felbst inwendig durchaus nicht vernachlässige, sondern auch zu Zeiten fich zum Gebet in die Stille zurudziehe. Maria foll es nicht für etwas Großes und Genugreiches halten, fich und Gott allein ju leben, dabei ihre Schwefter unter ihrer Bürde allein laffend; sondern indem ste mit Liebe auf jene binichaut und ihrer bei ihrem Geliebten gebenkt, foll fie nicht unterlaffen, mit einem Worte bes Troftes, so oft sie kann, ihr Erleichte= rung zu schaffen. Bebente es, Maria, bag bu bich nicht ungeftort beinem beschaulichen Leben hingeben fannst, wenn nicht Martha für bich arbeiten wollte, und daß du weniger flar das Inwendige schauen wurdeft, wenn fie nicht bas leußere beforgte. Ruplich ift bir bie Sorge beiner Schwester, damit beine wunschenswerthe Einsamkeit bir nicht gestört werbe. Berachte barum beine Schwefter nicht; halte fie nicht für weniger beilig, weil fie fich mit ben verganglichen und niedrigen Dingen befchaftigt; fonbern bebente, welche Muße gur Beschauung bir ihr bemuthiger Dienst bereitet. Obschon sie bas Aeußere beforgt, verwaltet und behutet, fo geht boch ber Bug ihres Bergens auch auf etwas Anderes bin, mas fie über Alles liebt. Denn Jefus Chriftus ift ja bas Biel, für bas fie fo viel arbeitet, um beffen willen fie vom Morgen bis jum Abend fich feine Schonung angebeihen läßt, damit Undere um so höhere Frucht des Geiftes badurch gewinnen. Liebe barum beine Schwefter und fchenke ihr Mitgefühl; bete für sie, ehre und entschuldige sie. Wenn sie in geiftlichen Dingen weniger vermag, so erganze bu bas burch beine frommen und anbächtigen Uebungen. Doch lege bir barum keinen Vorzug bei und erhebe bich nicht über bich felber; sondern indem bich die Gnade Gottes inwendig treibt, zeige beinen Liebeseifer barin, bag bu alle beine guten Werke mit ihr, welche öfters in ihrer Andacht gehindert wird als bu, theileft. Sie ift beine Schwester und ihr schuldest bu alles Gute, was bu bei Gott genießen barfft. - Sore mich nun auch du wieber, Martha, bie du wegen beines angeftrengten Dienftes befümmert bift. Sute bich, bei beinem Beschäfte beine Rube ju verlassen; benn was den Menschen schön und herrlich erscheint, ist es darum noch nicht vor Gott. Der Mensch sieht auf das Aeußere, Gott aber auf das Heußere, Dieser kennt auch deine geringsten Fehler, die du selbst nicht weißt, oder für unbedeutend hältst. Darum drücke den Hochmuth beines Herzens nieder, indem du dir das strenge Gericht Gottes vor Augen stellst. Erhebe dich nicht wegen der Würde deines religiösen Standes; sprich nicht in selbstgefälligem Hochmuth über die Tugenden Anderer und die Wunder der Heiligen. Denn der schwärzt sich selbst an, der die Heiligkeit seiner Väter empsiehlt, aber ihrem demüthigen Wandel nachzusolsgen vernachlässigt; der sich Regular und Religiose nennt, aber den Lebensvorschriften, welche die Heiligen da Nachwelt hinterlassen haben, nicht mit Eiser nachkommt; der von den Gütern des Klosters täglich lebt, aber die Gesetze desselben nur lau beobachtet oder gar leichtsinnig überschreitet." (Ebend.)

Bang besonders foll fich ber Rlofterbewohner vor bem geiftlichen Sochmuth huten, weil das fein gefährlichfter Feind ift. ermahnt ihn Thomas im Gespräch der Rovizen (3.), wie weit bu noch von der wahren Tugend entfernt bift und in welchem Unflath ber Sunde bu noch liegst; führe bir bas oft vor bie Seele. wer da meint, er sei etwas, ber verführet fich selbst. muth verliert man die Gnade Chrifti, und Guter, welche man lange mit Muhe gefucht hat, werden burch benfelben bald wieder entriffen." - "Gott achtet auf bas Gebet ber Demuthigen mb vaachtet ihre Bitten nicht. Siehe Berr auf meine Riedrigfeit, meine Schwachheit, meine täglichen Fehler und verzeihe mir alle meine Sunden. Laß feine hochmuthigen Soffnungen in mir entftehen, laß mich nicht burch eitele Ehrsucht betrügen, noch burch falfche Traurigfeit ju Boden werfen. Auch feine Berachtung verwirre mich, bamit ich nicht etwa durch ungebulbiges Wefen gegen bich funbige. — Da bemuthige und fromme Bruder ift ein Freund ber Armuth, ein Anhanger ber Einfalt, ein Diener ber Gebuld, ein Sohn bes Behotfame, ein Bachter ber Reufchheit, ein Zeuge ber Unschuld, ein Be noffe ber Gintracht, ein Schüler der Bucht, ein Freund Des Friedens. -Der hochmuthige Bruber, ach! er ift bem bemuthigen feind, er ift frech und rauh, unftat und wortreich, Bielen läftig und unangenehm, reigbar gum Born und langfam, wenn er um Berzeihung bitten foll; er sucht bas Eigene und vernachläffigt bas Gemeinsame; er ift feltm recht aufrieden und nie friedevoll in fich." (Lehrbuch der Junglinge 10.)

Wegen ihres gang besonderen Berufes zu einem demuthigen Wandel nennt Thomas die Monche auch die Kleinen und wendet bann im Handbuch ber Kleinen auf sie bas Wort Christi an: "Laffet die

Rleinen zu mir tommen, benn folcher ift bas himmelreich." - "Diefe Worte, fagt er bafelbft, troften die Demuthigen und ftarfen die Ginfältigen und Unschuldigen. Gott widerstehet ben Hoffahrtigen, aber ben Demuthigen giebt er Gnade in dieser und herrlichkeit in ber aufunftigen Belt. Bei allem Guten, was bu thuft, rebest und benteft, weiche darum nicht von der Demuth ab, damit du nicht Alles, was bu thuft, wieder verliereft. Denn fein gutes Werf gilt etwas, wenn es nicht auf die Demuth gegründet, von dem Honigseim ber Liebe durchdrungen und zur Ehre Gottes in reiner Absicht gethan ift. Bute bich vor bem Sochmuth; er ift die Grube aller Lafter und ber Ruin ber Tugend. Sei einfältig und wie ein Kind ohne Lift und rein von aller Bosheit, so wirst du Gott und den Menschen lieb und in dir voll Frieden fein." - "Was gab bem Apoftel Johannes einen fo hellen Beift? was machte ihn bem herrn fo theuer, baß er fo Hohes erfaffen und Erhabeneres von Bott schreiben konnte, als alle Gelehrte ber Welt? Es war bie Reinheit feines Bergens und feines Leibes, sowie auch die vollkommene Liebe gegen Gott und seinen Rachsten, die nicht nur in Worten bestand und auf ber Bunge wohnte, sondern Liebe in der That und Wahrheit war." - "Was machte ben muthigen und beiligen Franciskus fo fromm und bei Gott fo geliebt in Diesem Leben? Nichts anderes, als feine tiefe Denn große Gnabe wird bem Demuthigen zu Theil. Der wahrhaft Demuthige erhebt fich nicht wegen bes Guten, bas er thut, fonbern achtet fich geringer ale alle Uebrigen." - "Es gefällt Gott und feinen Engeln am beften eine Reuschheit, bie mit Demuth gepaart ift, ein Wiffen ohne Aufgeblafenheit, Rlugheit ohne Anmagung, Beredtfamfeit ohne eitele Ruhmfucht, Frohlichkeit ohne Ausgelaffenheit, Trauer ohne Bitterfeit, Gebuld ohne Murren, Reben ohne Luge, Antwort ohne Trug, Bersprechung ohne Aufschub, Lobeserhebung ohne Tabel, Liebe ohne Kalfcheit, Gebet ohne Ueberdruß, Dankbarkeit gegen Gott ohne Grenzen, Nachbenken ohne Berftremung, Betrachtung ohne Träumerei, Thätigfeit ohne Befledung, Rube ohne Trägheit, Einigung ber Seele mit Gott ohne Unterbrechung. Siehe, wer Dieses hat, ber ift ein wahrer Ifraelit, in welchem kein Falsch ift." -

2. Die besondere Aufgabe des Klosters besteht in der besonderen christlichen Bollsommenheit seiner Bewohner, welche sich ebenso wohl in der wahren Heiligung des Herzens, als in einem untadelhaften Wandel offendaren muß. "Das Leben eines guten Religiosen muß mit allen Tugenden geschmuckt und ebenso inwendig besichaffen sein, wie es auswendig den Menschen erscheint. Ja, inwendig muß noch viel mehr verborgen sein als das ist, was man

auswendig sehen kann, weil unser Gott, den wir aufs Sochste verehren und vor dem wir in der Welt wie feine Engel wandeln muffen, Die Aufficht über und führt." (Nachf. I, 19.) — "Es ift barum nichts Beringes, in einem Rlofter ober einer Benoffenschaft zu wohnen, ohne Rlage barin zu leben und bis an ben Tob treu auszuhalten. Selig, wer ein autes Leben baselbst geführt und gludlich vollendet hat! Wem du barin ausharren und fortschreiten willst, so betrachte bich als einen auf die Erde verbannten Frembling. Du mußt zum Thoren werden um Chrifti willen, wenn bu ein religiofes Leben führen willft. Rlei bung und Tonsur tragen wenig bazu bei; aber bie Umanberung beine Sitten und bie gangliche Ertöbtung beiner Leibenschaften machen bis zu einem religiofen Mann. Wer etwas Anderes fucht, als allem Gott und bas heil seiner Seele, wird nur Kummer und herzeled im Kloster finden. Auch kann der nicht lange in Frieden bleiben, be fich nicht bemuht ber Rleinfte und Allen unterthan zu fein. Dienen bift bu gefommen, nicht jum Regieren. Bur Arbeit und Be buld bift du berufen, nicht jum Müßiggang und Geschwät. Darun werben im Klofter bie Menschen geprüft, wie bas Golb im Dien; hier kann Niemand gern verweilen, der nicht von ganzem Herzen fich felbst erniedrigen will. " (Rachf. I, 17.) — Mit welchen Absidia foll man also in's Klofter treten? Diese Frage läßt Thomas im Ge fprach der Novigen folgendermaßen beantworten: "Ich habe bedingen Die Welt, und bas, was in ber Welt ift, verlaffen, um in bem Stunde ber Religion ben Willen Gottes vollfommener kennen zu lernen mb au thun, vor ben Gefahren ber Bersuchungen ficherer gu leben mb endlich nach bem Schluffe biefes Lebens ben Lohn ber ervigen Seligieit mit ben Gläubigen Chrifti erlangen ju burfen. 3ch beabfichtige fortm mein ganges Leben in ben Dienft Gottes zu ftellen und Die furze Beit, bie mir noch übrig ift, in ber Religion zu vollenben. ich bereit, aller Arbeit mich zu unterziehen, auf die Ermahnungen meiner Borgefesten getreulich zu achten und ben Berordnungen be Borfahren gemäß zu leben, weil fie zu meinem Beile und geiftigm Kortschritte gegeben sind." — Darauf grundet sich sobann bie Gr mahnung: "Sei wachsam und fleißig im Dienste Gottes und bebenk baufig, warum bu gefommen bift und bie Welt verlaffen haft. fchah es nicht beshalb, um Gott gu leben und ein geiftlicher Menich au werden? Beeifere bich barum, im Geifte fortzuschreiten, benn bu wirft ben Lohn für beine Arbeit in ber Kurze empfangen und bann wirft bu feine Furcht und feinen Schmerz mehr empfinden." (Rachi Chr. I, 25.) -

Die Pflichten bes Religiofen, burch beren Erfüllung er bie mahn

Bollfommenheit bes Lebens erreicht, hat Thomas in zwei kleinen Schriften, bem handbuch ber Monche und bem furgen Alphabet bes Monche in ber Schule Chrifti, besonders zusammengestellt. Die erfte jener Schriften beginnt er alfo: "Der Weg bes Gerechten ift eben gemacht und bie Strafe ber Beiligen ift bereitet. Und wohin führt fie? fie führt burch Muhe und Arbeit jum himmelreich. Giebt es keinen andern Weg jum ewigen Leben? Rein! - 3ft ber gerabe Weg allein ber bes Kreuzes? Ja! benn ihn lehrt Christus burch sein Wort, zeigt er Allen, die ihm folgen, burch sein heiliges Borbild; ihn haben alle Beiligen bis jum Tobe gewandelt nach jenem Ausspruche bes herrn: gehet ein burch bie enge Pforte, bie jum ewigen Leben führt! — D Monch! was thust du in beiner Zelle? Ich lese, schreibe und sammle Honig. Das ift ber Troft meiner Seele. -Du haft recht gesprochen, benn die Zelle ber Monche muß glüben von Arbeit und bem Studium ber Bucher. - D Elerifer! mas thuft bu im Chor? 3ch lefe, singe und beweine meine Vergehen. — Du haft recht gesprochen; benn ber Chor ber Clerifer foll ertonen vom Jubelgesange ber Pfalmen; fie follen Gott loben mit herz und Mund, wie die Engel im himmel. - D Religiose! was iffest du bei Tisch? — 3ch bente an die Galle Chrifti, an seine Bunben. zähle sie einzeln, bejammere und beweine sie. — So benkst bu recht; benn ber Tisch ber Durftigen muß eine Stätte sein, wo man bie Schmerzen Chrifti beweint und Gott bafür bantt. — D Anbachtiger! mas trinfft bu beim Mahl? Gute Glaubensfate, Die voll Reftars Denn die Mahlzeit der Frommen muß gewürzt sein durch fromme Borlesung und gute Reben. Ift nicht bie Seele mehr als ber Leib? Wenn nun ein guter Trank bir im Munde schmedt, wie viel beffer schmedt bir ein gutes Berftandniß ber Schrift im Bergen!" -

In dem Mönchsalphabet stellt Thomas in 23 furzen Lektionen unter andern folgende Regeln auf: "Liebe es, unbekannt zu sein und sür Nichts geachtet zu werden. — Sei wohlwollend gegen Böse und Gute und Keinem lästig. — Bewahre dein Herz vor Zerstreuung, deinen Mund vor unnüßem Geschwäß und halte deine übrigen Sinne in strenger Zucht. — Liebe die Einsamkeit und das Stillschweigen. — Erwähle die Armuth und die Einsachheit und sei mit Wenigem zufrieden. — Fliehe die Menschen und das weltliche Treiben, weil du nicht zugleich Gott und Menschen genügen kannst. — Sage Gott immer Dank mit Herz und Mund, wie es dir auch gehen mag, selbst unter Schmerz und Kummer; denn er ist es, der in der Welt Alles nach seinem wahren und gerechten Gericht austheilt. — Erniedrige dich unter Alle in allen Dingen. — Bei jedem guten Werke habe

eine reine Absicht. — Halte die für beine besten Freunde und Be schützer, die dich tadeln und zurechtweisen. — Berachte Niemanden, schade Keinem, habe Mitleid mit dem Betrübten, unterftuge ben Durftigen und erhebe bich niemals selber. — Berwende jeden Augenblik beiner Zeit nüplich im Dienste Gottes; benn nichts ift kostbarer als Die Zeit, in ber bu bas Reich Gottes gewinnen kannft. — Zeige bich gegen Jebermann liebreich, gutig und leutselig. — Alles Gute thut zur Ehre Gottes; aber nichts thue ohne Ueberlegung und Umficht Buerft frage bich bei beinem Berte, ob es Gott gefällt ober miffall; bann handele weder aus Kurcht noch aus Liebe gegen bein Gewiffen. In zweifelhaften Fallen nimm beine Buflucht zu ber heiligen Schrift, ober zum Behorsam gegen beinen Borgesetten und vertraue bir selft nicht allzusehr. Lerne vorher schweigen, ehe bu redest, und laß bis lieber unterweisen als daß du lehreft. Was dich nichts angeht, barübe urtheile nicht, barein mische bich nicht, um beinen Frieden bir zu be mahren. — Rehre ein in bas Innere beines Bergens und verschlick Die Thur beines Mundes. Meide ben jähzornigen, eingebildeten und zerstreuten Menschen und bleibe mit Gott in ber Stille. — Sei mäßig in beiner Nahrung, bescheiben in beiner Kleidung, vorsichtig in beinn Worten, ehrbar in beinen Sitten, reif in beinem Urtheil, tapfer geom beine Wibersacher, bemuthig im Glud, bankbar für jebe Bobliba, heiter, wenn man dich verachtet, geduldig, wenn du leidest, besomm bei Allem, mas du thuft. — Fürchte dich vor jeder Beleitigung Gottes auch burch bie gerinafte Rachlässigfeit. Make dir im Glid nichts an und verzweiste nicht im Unglück. Stelle bich ganz Got anheim, so wird Alles, was bir brudend ift, balb leicht werden. Kriebe fommt aus ber Gebulb. — Berfaufe Gott Alles, was bu haf, so wird er dir dafür einen beffern Troft geben, wenn feine Gnade nur eine Stunde lang bich besucht. Reiner ift reicher, Reiner ift freia, als ber, welcher fich und Alles Gott übergeben und Chriftum burd Die Liebe erfauft hat. - Chriftus fei bein Leben, bein Stubium, bein Bebante, beine Rebe. Er fei bein Berlangen, bein Gewinn, beine gange Soffnung und bein Lohn. hmnen und Pfalmen zu singen ist bas Geschäft ber Monche und Der aber fingt Gott angenehme Symnen, welcher auch in Bebrangniß Gott beständig liebt. Das ift bie erfte und lette Bflicht eines guten Religiofen, baß er Gott im Bergen liebe, mit bem Munde preise und die Bruder durch sein Borbild erbaue. — Bruber Bachaus! fteige von der Sohe weltlicher Weisheit herab! Komm, und lerne in ber Schule Gottes ben Weg ber Demuth, Sanftmuth und Gebulb."-Das erhabene Ziel, nach welchem ber mahre Religiose ftrebt, ift kein anderes als dasjenige, zu welchem jeden Christen der Glaube und die rechte Lebensweisheit führen soll, nämlich die Einigung der Seele mit Gott. "Darauf muß er vorzüglich bedacht sein, daß er die Einigung mit Gott gewinne, welcher in einem friedevollen Herzen eine Wohnstätte sucht. — Sobald er aber in dem Genusse dieses höchsten Gutes durch eigene Hinfälligkeit oder durch etwas Anderes gestört wird, soll er sogleich sich zum Gebete wenden und durch dasselbe sich von Neuem erheben. — Allein Gott ist es, der das ganze Verlangen der Seele befriedigt, der sie beruhigt und beseligt. Nach ihm muß jeder Religiose seuszen; zu ihm muß er aufsstiegen." (Reden an die Nov. II, 4.)

Indeg ift auch im Rlofter biefes Ziel nicht ohne viele Rampfe und Befchwerben zu erringen. "Satan fucht bie fromme Seele von diesem höchsten Gute beständig abzuziehen und durch verschiedene Beranlassungen und Bersuchungen in bem Streben banach zu ftoren. Er erweckt in ihr Gedanken bes Hochmuthes, bes Bornes, ber Genuffucht, ber Unteuschheit, bes Reibes, ber Zwietracht, ber Barte, ber Lüge, der Treulosigkeit, der Unbeständigkeit und vieler anderer Sunden. - Er hat fein Ret durch die gange Welt mit großer Lift ausgebreitet, umstellt damit die Monche und alle Einstedler, die Untergebenen wie die Borgefetten, und versucht fie, um wenn auch nur ein kleines Fischlein mit ber Angel ber Luft zu locken und aus bem ficheren Kischteiche bes Klosters an bas Ufer ber Welt zu gieben." (Bucht ber Rl. 3.) - "Es giebt feinen Ort im Rlofter, ben Satan, ber Ergfeind ber Monche, nicht burchsucht, um wenigstens ein Schafchen aus der Heerde Chriffi zu reißen und zu verderben." (Ebend. 2.) -Darum ift und bleibt bas Rlofterleben ein Rreug, bas jedoch jum Barabiese führt; ein Rreug, bas ben trägt, von bem es getragen wird; ben rettet, ber seine Bunden beweint. Den Wandelnden macht es feft; jum himmel hebt es bas Gemuth und überwindet ben Berfucher, ben bofen Geift, ber vom Simmel gefallen. — Der Monch felbft aber ift einem Martyrer gleich. "Betrachtet eure Berufung in biefer von Gott gegründeten Genoffenschaft, in der ihr in furzer Beit das ewige Leben gewinnen fonnt! redet Thomas feine Noviken Ihr feid in eine Religion eingetreten, habt freiwillig (II, 2.) an. eurem Eigenthum entfagt; ihr feit gewiffermaßen ber Welt abgeftorben und mußt euch wie Tobte in ben Grabern betrachten. - D geliebte Brüder, die ihr in einer Religion unter dem Gehorsam steht! wenn ihr treu erfüllt, was ihr gelobt habt, fo feib ihr Martyrer ober fonnt es noch täglich durch frommes Ausharren werden." — Insofern aber der Monch unablässig die Angriffe des Keindes zurückschlagen und seine Seele por ben Verführungen beffelben bewahren muß, ift er in geiftlicher Kriegemann und die Rlöfter fichere und wohlverschanzt Burgen. "Geliebte Bruber! fpricht Thomas ebenfalls au ben Re vigen (II, 6.), lagt uns tapfer ftreiten in biefem Sause bes Bem Es ift eine Wohnstatte für die Pilger auf Dieser Erde, wo das Relle zeichen des heiligen Kreuzes errichtet ist zum Zeichen des geistliche Rampfes, um die goldene Krone im himmelreiche zu erwerben. Rie mand werde lau! Der herr aller Starte ift mit uns. Er rottet mit Bewalt die Lafter aus und vertreibt die Feinde. Niemand laffe fich einschüchtern ober fürchte sich vor bem Angriffe ber vielerlei Basuchungen, noch vor der Menge der widrigen Winde, noch vor be Ermüdung bei ben täglichen Anstrengungen; benn wir muffen burd viele Leiben in's himmelreich eingehen. — Zwei toftbare Gaben we heißt aber Chriftus seinem Streiter, bamit er im Rampfe gegen fein Kehler nicht ermatte: nämlich bas kostbare Manna bes göttliche Trostes im gegenwärtigen Leben, und die Krone ber ewigen Freuk im himmelreich." - Befonders fcon find die Worte (Rebe an w Nov. II, 1.): "Der Religiose ift in seinem Kloster wie ber eble Rim in feiner Burg auf allen Seiten von Feinden umlagert. ihnen nicht entfliehen, er barf fich nicht schläfrigem DuBiggange a geben. Er muß machen und immer unter ben Waffen fteben gega Die listigen Angriffe und Die Feinde seiner Gegner. Denn wenn da Rampe Chrifti nicht mit bem Gurtel ber Reuschheit umgurte, nicht von bem Schilde ber Gebuld bebedt ift, fo ift er gar balb verwundt und au Boben geworfen. Stehet barum in ber Furcht Gottes! nint euch jum Streite gegen euere Leibenschaften, gegen Die Lafterunga ber Menschen, gegen die gottlosen Bungen. Ihr habt immer eine Begner zu befämpfen, balb ben, balb jenen, wie es Gott gulat, um euch zu bemuthigen, damit ihr nicht burch Glud übermuthig werbet und durch eitelen Ruhm Alles verlieret. Denn wenn ihr mit Demuth und Beduld euren Feinden begegnet, bann feid ihr Gott at genehm und ftehet ben heiligen Märtyrern gleich. Uebergul muß bie Demuth bem Ruhme vorangehen und die Geduld unter vielen Schlie gen die Siegesfrone endlich gewinnen. Biehet barum an ben Banga bes Glaubens, zweifelt nicht an bem Beiftande Gottes, ber euch va heißen ift und febet alle eure Hoffnung auf den herrn und nicht au Menschen, " -

3. Um jenes erhabene Biel chriftlicher Bollfommenheit zu erreichen, bietet bas Klosterleben aber noch ganz befondere Unterstützungsmittel. Diese bestehen vorzüglich in bem gemeinsamm

brüderlichen Zusammenleben überhaupt; ber Allen gemeinsamen Ordnung, Regel und Zucht; und ber äußeren Entfernung von ber Welt.

Den Werth ber Gemeinsamfeit preift Thomas unter Anderm in ben Reben an die Novigen (I, 2.) mit folgenden Worten: "Ein Bruber, ber vom Bruber unterftut wird, ift wie eine feste Burg. Eine Benoffenschaft frommer Manner ift wie ein ftarfer Thurm im Angesichte des Feindes. Denn da lebt der Mensch in größerer Sicherheit, wo er von Mehreren unterstützt wird. Wird er auch bisweilen von dem Einen beunruhigt, so wird er doch auch wieder von dem Wer einen guten Willen hat und Gott sucht, ber Andern getröftet. wird unter Brüdern, die mit ihm Gott fuchen, größere Fortschritte machen und fester stehen, als wenn er allein bleibt. In ber Bemeinschaft wird ber Mensch mehr in ber Tugend geprüft und geübt und häufig wegen seiner Nachläffigfeit getabelt. In ber Gemeinschaft wird er durch Wort und Beispiel ju größerer Bollfommenheit hingetrieben, ba erst lernt er seine Unvollkommenheit recht erkennen und In der Gemeinschaft spornt ihn der Gifer des Ginen, belehrt ihn die Demuth des Andern, erwedt ihn dieser durch seinen Gehorsam, erbaut ihn jener burch seine Gebuld. Da findet er Solche, bie er fürchtet, und wieder Andere, die er liebt, und so gewinnt er durch Alle. — Darum ift es ein großer Borzug, wenn mehrere fromme Manner bei einander wohnen. Und wer in folcher frommen Genoffenschaft bis and Ende beharrt, wird auch, wenn er noch voller Fehler ift, wegen ber Bebete seiner Bruder und ber Berbienfte ber Vollfommenen in Gnaben bei Gott angenommen werden." - Besonders barin beweist bas gemeinsame Leben und Streben nach bem einen Ziel driftlicher Bollfommenheit feinen großen Werth, baß es bie Bergen offenbar macht und ans Licht bringt, was in Menschen verborgen war. "Eine erheuchelte Seiligkeit kann nicht lange verborgen bleiben, ebenfo wenig, wie Leichtfertigkeit ber Gefinnung. ein Gleichniswort eines frommen Greifes: wenn Giner, fagt er, an einem Fuße lahm ober einäugig aus bem Rlofter hinausgeht, fo kehrt er schwerlich gesund wieder jurud. Gin Ruche, ber feine Grube verläßt, fann nicht lange auf bem graben Wege einhergeben. Go fann auch ein unftäter und verlogener Mensch sich nicht lange verborgen halten, fondern wird fich wider feinen Willen, ohne daß er es weiß, ober durch offene Worte und Handlungen verrathen. In der Aufwallung feines Bornes, wenn er getabelt, ober jum Schweigen genothigt wird, zeigt er feine Ungebulb. Ein hochmuthiger und leiben= schaftlicher Mensch kann sich vor Andern wohl bisweilen selbst überwinden, um nicht getadelt und verachtet zu werden, aber mit ber Zeit kehrt er boch ohne Scheu zu seinen alten Fehlern zuruck. Dann wird es Allen offenbar, daß er keine wahre Demuth besaß, sondern nur fromm und gerecht scheinen wollte. — Die tägliche und nächtliche Last des Ordens, welche auf einem Mönch ruht, zeigt bald, wie viel er aus Liebe zu Gott tragen und erdulden kann." (Red. a. d. Nov. II, 5.) — "Im Kloster werden die Menschen geprüft, wie das Gold im Ofen; hier kann Niemand gern verweilen, der nicht von ganzem Herzen sich selbst erniedrigen will." (Nachs. I, 17.)

Das gemeinsame Leben wird aber erft wahrhaft gewinnreich burch bie gemeinsame Ordnung, Regel und Bucht, welcher Alle gleichmäßig unterworfen find. "Wir find schwach und zum Bofen geneigt; (heißt es in ben Reb. a. b. Nov. 1, 5.) Darum ift es nothwendig, daß unsere schlechten Sitten burch feste Regeln eingeschränkt und wir gleichsam wie unbandige junge Thiere an ben Stamm bes Rreuzes angebunden werden, damit wir nicht, indem wir unsem Neigungen folgen, vom rechten Pfade ber Beiligen, die durch bie enge Pforte zum himmelreich eingegangen find, abirren." — Ausführlich spricht Thomas über ben Segen einer ernften Bucht in der Schrift von der Bucht der Klofterleute, aus der wir Folgendes entnehmen: "Die Bucht führt zu großer Bollfommenheit, wenn fie ftrena gehandhabt wird; fie befreit von ber ewigen Berdammnig und verschafft die Krone der Herrlichkeit im himmelreich. Diese Bucht besteht aber vorzüglich in brei Studen, nämlich barin, bag man bas Stillschweigen recht bevbachte, ben Gottesbienft andachtig feiere und ohne Trägheit die Handarbeiten vollbringe. Wo die Bucht fraftig ift, ba findet man auch Frieden und geistigen Fortschritt. Bucht aufhört, ba löft fich Alles auf, ba regieren bie Lafter und bie Tugenden werden fraftlos. Wo die Zucht bewahrt wird, da wohnt bie himmlische Gnade, ba blüht die Andacht, ba schmedt bas Stubium, ba erquidt die Betrachtung, ba entzundet bas Gebet, ba ettonen Danksagungen und Stimmen bes Lobes, ba jubelt bas Berg. Durch eine gute Bucht wird ber Verftand erleuchtet, bas Kleisch unterbrudt, ber Beift gehoben. Wer die Bucht lieb hat, ber erfreuet sein Gewissen, ber erlangt guten Ruf und mehrt sich feine ewige Herrlichkeit. Der Freund ber Bucht behütet seinen Mund, fucht die Berborgenheit, fliehet das Geräusch, vermeibet bas Gelächter, liebt die Traurigkeit und ben Ernft, damit er die Gnade und Liebe Chrifti an sich erfahre. Wer ohne Zucht zu leben sucht, fällt in die Strice bes Teufels und verliert die Andacht ber Seele. — Es ift eine große Babe Gottes, Kenntniß ber heiligen Schrift zu besitzen; aber vorzüglicher scheint es noch, die Zucht des Ordens zu halten. Denn barum fagte unser hochfter Meifter Chriftus, indem er feine Sunger das Gefet des Lebens und der Zucht lehrte: wenn ihr bieses wißt. selig seid ihr, wenn ihr es thut. Denn die Seligfeit eines Jeben nimmt vor Gott in bem Grabe ju, als fein Gifer in ber Beobachtung ber Bucht wächst. - Jebe regelmäßige Bucht erforbert zwei Dinge, nämlich einmal, daß die Berordnungen forgfältig beobachtet, und bann bag bie Nachläffigen wegen ihrer Fehler zurecht ge= wiesen werben. Es ift ein Zeichen eines guten Brubers, wenn er fich gegen die Unart feiner Natur Gewalt anthut und freiwillig ber Bucht unterwirft; benn wer die Bucht liebt, ist weise und wird mit vielen Tugenden geschmudt werben. — Der aber handelt thoria, ber gegen sein Gewiffen etwas thut und um ben Menschen ju gefallen, Gott beleidigt. Denn mer seine Ordnung nicht beobachtet, ber entehrt frevelhaft das Gefet Gottes. Wenn du Jemand nachläffig handeln fiehst, so weise ihn zurecht als beinen Bruder, und suche ihn zu bef-In feinem Fall aber ahme bu feinen Fehler nach. — Es ift ein größeres Zeichen ber Liebe, ben Rachläffigen zu ermahnen, als Almosen auszutheilen. — Beobachte die Bucht, unterjoche das Fleisch, erfülle ben Behorfam, bann wirft bu beine Seele retten nach bem Aussvruche Chrifti: wer in Dieser Welt feine Seele haßt, ber wird fie bewahren zum ewigen Leben. — Ein zuchtlofer und geschwäßiger Bruder beunruhigt Biele; wer ihn in feine Schranken gurudweift, ber thut ein gutes Werk. Ein folcher muß oft ermahnt und getabelt werben, daß er feine Berftreuungen laffe und zu den frommen Uebun= gen sich hinmende. Niemand begehe den Kehler, sich durch einen Anbern zu entschuldigen, sondern Jeder benke an fein eigenes Beil und trage Sorge, die ihm zugemeffene Zeit fruchtbar anzuwenden. thut Allen Gutes, welcher die Bucht ftreng beobachtet und ben Uebri= gen ein gutes Beispiel giebt. Gepriefen sei ber Bruder, welcher in allen Studen fich felbst zu überwinden sucht; benn er wird fur Alles gefront werben, mas er aus Liebe zu Chrifto bulbet. Die Form geiftlicher Bucht aufrecht zu erhalten, ermahnt Paulus bringend, wenn er fpricht: Alles was mahr, was feusch, was gerecht, was heilig, was lieblich ift, was wohl lautet, ift irgend eine Tugend, ift irgend ein Lob der Bucht, dem denfet nach! Ihr habt es gelernt und empfangen, gehört und gesehen von mir. Siehe, wie besorgt war Paulus, um die Zucht aufrecht zu erhalten und den Nachkommen ein autes Beispiel zu hinterlaffen; benn ber schafft fich ein großes Berbienft im himmel, wer die Bucht an fich und Andern liebt."

Bucht ift aber nicht möglich ohne Gehorfam ber Einzelnen gegen die gemeinfame Regel und ben die Ordnung schützenden BorgeZeit kehrt er boch ohne Scheu zu seinen alten Kehlern zuruck. Dam wird es Allen offenbar, daß er keine wahre Demuth besaß, sonden nur fromm und gerecht scheinen wollte. — Die tägliche und nächt liche Last des Ordens, welche auf einem Mönch ruht, zeigt bald, wie viel er aus Liebe zu Gott tragen und erdulden kann." (Red. a. d. Nov. II, 5.) — "Im Kloster werden die Menschen geprüft, wir das Gold im Ofen; hier kann Riemand gern verweilen, der nicht von ganzem Herzen sich selbst erniedrigen will." (Nachf. I, 17.)

Das gemeinsame Leben wird aber erft mahrhaft gewinnreich bud bie gemeinsame Ordnung, Regel und Bucht, welcher M gleichmäßig unterworfen sind. "Wir sind schwach und zum Biin geneigt; (heißt es in ben Red. a. d. Nov. 1, 5.) Darum ift es noth wendig, daß unsere schlechten Sitten burch feste Regeln eingeschrint und wir gleichsam wie unbandige junge Thiere an ben Stamm be Areuzes angebunden werden, damit wir nicht, indem wir unim Reigungen folgen, vom rechten Pfade ber Beiligen, Die burch in enge Pforte zum himmelreich eingegangen sind, abirren." — Aus führlich spricht Thomas über ben Segen einer ernften Bud in der Schrift von der Zucht der Klosterleute, aus der wir Folgende entnehmen: "Die Bucht führt zu großer Bollfommenheit, wenn ft ftreng gehandhabt wird; sie befreit von der ewigen Berdammnis m verschafft die Krone der Herrlichfeit im himmelreich. besteht aber vorzüglich in drei Studen, nämlich barin, bag mm tob Stillschweigen recht beobachte, ben Gottesbienft andachtig feien m ohne Trägheit die Sandarbeiten vollbringe. Wo die Zucht frafig ift, da findet man auch Frieden und geistigen Fortschritt. Wo bi Aucht aufhört, da löst sich Alles auf, da regieren die Laster und die Tugenden werden fraftlos. Wo die Zucht bewahrt wird, da wohn die himmlische Gnade, da blüht die Andacht, da schmeckt das Em bium, ba erquickt bie Betrachtung, ba entzündet bas Gebet, ba w tonen Danksagungen und Stimmen bes Lobes, ba jubelt bas ba Durch eine gute Bucht wird ber Berftand erleuchtet, bas Fleisch m terdruckt, ber Beift gehoben. Wer die Bucht lieb hat, ber erfreut fein Bewiffen, ber erlangt guten Ruf und mehrt fich feine ewit Berrlichkeit. Der Freund ber Bucht behütet feinen Mund, fucht be Berborgenheit, fliehet bas Geräusch, vermeibet bas Gelächter, lich die Traurigfeit und ben Ernft, damit er bie Onade und Liebe Chrift an fich erfahre. Wer ohne Bucht zu leben fucht, fallt in Die Stride bes Teufels und verliert die Andacht der Seele. — Es ift eine große Babe Bottes, Renntniß ber heiligen Schrift gu befigen; abn vorzüglicher scheint es noch, die Bucht bes Ordens zu halten. Dem

barum fagte unfer höchfter Meifter Chriftus, indem er feine Junger bas Gefet bes Lebens und ber Bucht lehrte: wenn ihr biefes wift, selig seib ihr, wenn ihr es thut. Denn die Seligkeit eines Beben nimmt vor Gott in bem Grabe gu, ale fein Gifer in ber Beobachtung ber Bucht machft. — Jebe regelmäßige Bucht erforbert amei Dinge, nämlich einmal, daß die Berordnungen forgfältig beobachtet, und bann baß bie Nachläffigen wegen ihrer Fehler zurecht ge= wiesen werben. Es ift ein Zeichen eines guten Bruders, wenn er fich gegen die Unart feiner Natur Gewalt anthut und freiwillia ber Bucht unterwirft; benn wer die Bucht liebt, ift weise und wird mit vielen Tugenden geschmudt werben. — Der aber handelt thorig, ber gegen fein Gewiffen etwas thut und um ben Menfchen ju gefallen. Gott beleidigt. Denn mer seine Ordnung nicht beobachtet, ber entehrt frevelhaft bas Gefet Gottes. Wenn bu Jemand nachläffig handeln flehft, so weise ihn zurecht als beinen Bruder, und suche ihn zu besfern. In feinem Fall aber ahme bu feinen Fehler nach. - Es ift ein größeres Zeichen ber Liebe, ben Rachlässigen zu ermahnen, als Almosen auszutheilen. — Beobachte die Bucht, unterjoche bas Fleisch, erfülle ben Behorfam, bann wirft bu beine Seele retten nach bem Mussbruche Chrifti: wer in Dieser Welt feine Seele haßt, ber wird fie bewahren zum ewigen Leben. — Gin zuchtloser und geschwätiger Bruder beunruhigt Biele; wer ihn in feine Schranten gurudweift, ber thut ein autes Werk. Ein folcher muß oft ermahnt und getabelt werben, daß er feine Berftreuungen laffe und zu ben frommen Uebungen sich hinwende. Niemand begehe den Kehler, sich durch einen Unbern zu entschuldigen, sondern Jeder benke an sein eigenes Seil und trage Sorge, die ihm zugemeffene Zeit fruchtbar anzuwenden. thut Allen Gutes, welcher die Zucht ftreng beobachtet und ben Uebrigen ein gutes Beispiel giebt. Gepriefen sei ber Bruder, welcher in allen Studen fich felbst zu überwinden sucht; benn er wird fur Alles gefront werden, mas er aus Liebe zu Christo bulbet. geistlicher Bucht aufrecht zu erhalten, ermahnt Baulus bringend, wenn er spricht: Alles was wahr, was keusch, was gerecht, was heilig, was lieblich ift, was wohl lautet, ift irgend eine Tugend, ift irgend ein Lob ber Bucht, bem benfet nach! Ihr habt es gelernt und empfangen, gehört und gesehen von mir. Siehe, wie beforgt mar Baulus, um die Bucht aufrecht zu erhalten und den Nachkommen ein autes Beispiel zu hinterlassen; benn ber schafft sich ein großes Verdienst im Simmel, wer die Bucht an fich und Andern liebt."

Bucht ift aber nicht möglich ohne Gehorfam ber Einzelnen gegen die gemeinsame Regel und ben die Ordnung schützenden Borge-

Bon ben Rlofterleuten verlangt Thomas aber, baf fie alle fru: heren Berbindlichfeiten, in benen fie burch ihre natürliche Be burt ftanden, als zu einem neuen Leben wiedergeboren, aufgeben, "Wer Gott zu dienen sich bemuht, muß ihm mehr als seinen Aeltem gehorchen. Darum spricht der, welcher fich die Wahrheit nannte, au seinen Jungern: wer Bater und Mutter mehr lieb hat als mid. ber ift mein nicht werth. Daher sollst bu nicht auf die hören, welch bir rathen, bein weltliches Leben fortzuführen, fondern benen vielmen nachahmen, die aus Liebe zu Christo sich von ihren weltlichen Kreup ben entfernten, um Gott mit mehr Freiheit gut Dienen, mit mehr Krömmigkeit anzuhangen, und häufiger für ihre Freunde zu beim Wer bir aber auf bem Wege Gottes hinderlich fein, wer ben Drang beines Bergens unterdruden will, ben meibe und verlaffe. Dent aller Frommen Gesetgeber und Lehrer ift allein Jesus Chriftus, unfer Berr. Diefer aber forbert volltommene Entite gung alles Uebrigen, wenn er spricht: wenn Jemand zu mir fommt und nicht Bater und Mutter haßt, ja fogar fein eigenes Leben, be kann mein Junger nicht sein. Merke wohl, daß ber Herr nicht # fagt hat: frage zuerft, ob es beine Aeltern und Freunde bir aus geftatten; sondern thue bem Benuge, was nach beiner Erfenninis mir wohlgefällig ist. Laß die Todten ihre Todten begraben; du aber folge mir und suche querft bas Reich Gottes und feine Gerechtigfeit. Ban bu allem Irbifchen entfagft, fo wirft bu einen Schat im himmel haben." (Gespräch der Novigen 8.)

Eine burch feste Ordnung geregelte flofterliche Gemeinschaft with aber brittens noch burch bie Entfernung von bem weltlichen Treiben hochft forberlich auf ihre Benoffen. Daß ber Chrift, int besondere der Religiose, diefer Welt nicht mehr angehöre, muß er nicht allein innerlich durch die Richtung seiner Gedanken und Wünsche, som bern auch außerlich burch fein ganges Leben, feine Beschäftigung, Im terhaltung, feinen Umgang, feine Worte und Werke beweisen. Da Religiose verläßt baher die Welt äußerlich, weil er ihr innerlich nich mehr angehört; ba jedoch diese innere Entfremdung ber Welt nie voll fommen auf Erben erreicht wird, fondern immer jum größten Tha nur frommer Vorfat bleibt, fo foll zugleich bie außere Trennung von ber Welt ben Religiofen in biefem Borfat ftarfen und ihn bei ba Bollführung beffelben unterftugen. "Nur in bem Grade wird Jemand mit Bott vereinigt, als er fich von ben weltlichen Sorgen entfernt, fagt baber Thomas in ber 6. Epiftel, und in ber 16. Predigt a mahnt er: "Berachte die Welt und du wirft ben Simmel empfangen; verlag die Geschöpfe und bu wirft ben Schöpfer finden. Gieb bas

Reitliche auf und Gott wird bir bas Ewige geben. himmel und Erbe burfen nicht mit gleicher Waage gewogen werben, und man fann nicht Gott zugleich mit ben Geschöpfen genießen. Wer aber rein ift von aller Liebe zur Welt und frei von allen Leidenschaften, ber ift Des Anschauens Gottes wurdig." — 3m Lilienthal (C. 18.) empfiehlt Thomas die flösterliche Einsamkeit und Burudgezogenheit mit folgenben Worten: "Siehe, ich habe mich eilends bavon gemacht und bin in ber Einsamkeit geblieben. Und warum? weil mir ba viele Guter zu Theil werben, weil ich ba mich vor ben Zerstreuungen meines Bergens huten fann, welche burch die Dinge, die ich hore und febe. entstehen. Denn was das Auge nicht sieht und das Ohr nicht hört. bas bringt auch bem Bergen feinen Rummer und feine Berwirrung. Berborgen und ftille fein ift gut jum Frieden bes Bergens und jur Wie ber Fisch außer bem Erhaltung eines andächtigen Gebetes. Waffer bald ftirbt, fo wird auch ber Monch außer feiner Zelle leicht gerftreut und beflectt. Die fluge Biene fammelt Sonig aus allen Blumen, fliegt aber fogleich bavon und fehrt fröhlich an ihren verborgenen Ort jurud und verbirgt benfelben forgfältig in ihrem Bebaltniß zur Rahrung fur ben Winter. Darum verbirgt fie ihre Gu-Bigkeit, um nicht, indem sie braußen herumschweift, die Frucht ihrer Arbeit wieder zu verlieren. Die fostbaren Bewurze buften fraftiger. wenn fie in einem Befäße verschloffen find; legt man fie offen bin, fo werben fie balb bie Rraft ihres Geruches verloren haben. man die Blumen mit ben Sanden berührt, fo verlett man fie; verschließt man ste aber in einen Garten und schützt sie burch hohe Mauern, so werben fie schon und gesund erhalten. Die Rosen mach= fen ungestört verborgen in ben Garten; wirft man sie aber auf ben Weg hin, so vertrodnen sie und werden mit Küßen getreten. fintt auch ber Monch herab, wenn er unbeständig und unftat oft in ber Welt erscheint; flieht er fie aber und bleibt im Rlofter, fo balt man ihn für heilig. Das brennende Licht wird vom Winde sogleich ausgeloscht; verschließt man es aber in einer Laterne, fo kann man es wohl erhalten. So erhält und schützt man auch das Feuer ber Andacht beffer in der Abgeschiedenheit der Zelle, während es schnell unter weltlichen Geschäften erloscht. Liebe barum beine Belle und bie Stille, wenn bu andächtig und freudevoll in dir felber bleiben willft. Der muß sehr ftark und wachsam sein, ber braußen unter ben Menschen wandelt und inwendig nicht durch schädliche Einflüffe zerftört werben will. - Ein Bruber fragte einen Greis: Bas ift am meiften bem Frieden und ber Andacht forberlich? ba entgegnete jener bas beachtenswerthe Wort: Bevbachte bas von ben Batern festgesette Stillschweigen, meibe bas Treiben ber Menschen und fliehe ben Ruffie gang. Diefe brei Dinge find bagu hochft nothwendig. Es ift Gott und ben Engeln angenehm, wenn bu jur Berbutung bes Mußigganges mit ben Sanden arbeiteft, jur Unterbruckung ber Unluft beines Bergens fleißig ftubirft, und jur Ueberwindung ber liftigen Anlaufe bes Teufels unablässig fortfahrft im Gebet." - Sierher gehört dam noch bie schöne Stelle aus ber 7. Rebe an bie Bruber: "Die unter läßliche Bedingung zum geiftlichen Fortschritt ift es, daß du gemin ber Belle fitzest und in ber Ginsamkeit mit Stillschweigen bich bedm feft, damit bu als Knecht Gottes ber Welt absterben. Chrifto allein leben und mit bem Apostel sprechen könnest: mir ift bie Welt gelich gigt und ich ber Welt. Die Ginsamfeit bes Leibes und ber Seele ift gleicher Beife zu suchen und zu bemahren Die bes Leibes ift gut und heilfam, aber bie ber Seile noch beffer und heilfamer. Mer jedoch bie erfte verad tet, ber wird die andere nicht finden, weil die eine die andere behütet und beibe fich gegenfeitig unterftuben.-Es scheint in ber Einsamkeit etwas Großes verborgen zu liegen, k fie von den meiften Beiligen fo eifrig gesucht worden ift. Sie fow Die Unfänger vor vielen Gefahren und verhütet gar mannigfache Bo Aber ben schon im geiftlichen Leben Befestigten, bem Wandel im himmel ift, obschon fie fich noch im Leibe auf ber Um befinden, ift die Ginfamteit gleichsam bas Paradies ihrer but und ber anmuthigste Garten ihrer Bergnügungen. Die Knechte Onthe finden sich selbst erft wieder, wenn sie sich in ihrer Rammer allein erbliden." -

In Rücksicht auf biesen hohen Werth außerer Zurückgezogenhit von dem weltlichen Treiben für das innere Wachsthum unterläßt & Thomas nicht, häusig zur Liebe der Zelle und der Einsamtel und zum rechten Gebrauch derselben zu ermuntern. Hierzu noch einige Stellen: "Die Zelle sein Paradies, der Chor dein Himmel, das Wort Gottes deine Speise. Das Stillschweigen sei deine Freundin, die Arbeit deine Gesellschafterin, das Gebet deine Hülfe. Im Chas seine Arbeit deine Gesellschafterin, das Gebet deine Hülfe. Im Chas beschäftigt. In der Zelle mußt du entweder lesen oder beten oder mit den Händen arbeiten. An Orte, wo Viele zusammenkommen und sich unterhalten, begied dich nicht. Halte dich allein, dann wird es die gut gehen. Bei deiner Arbeit und in der gemeinsamen Jusammerkunst sprich selten oder wenig. Gehe selten aus dem Haus um wenn du hinausgerusen wirst, so kehre schnell zurück." (Geistl. Ueb. II, 15.) — "Wer seine Zelle liebt und gern in ihr weilt, wird vor

vielen Gunden und Versuchungen bewahrt. Je eifriger sie bewohnt wird, besto mehr gefällt sie, besto lieber hat man fie. Je nachläffiger man fie hutet, je feltener man fie betritt, besto mehr erfullt fie mit Schauber und Ueberdruß. Wohl dem, ber fie liebt und fleißig bewohnet; benn die Salbung des Beiftes wird ihn belehren. Webe aber bem, ber bei jeder geringen Beranlaffung fie verläßt und lieber außer ihr verweilt; er wird bald verführt, gefangen und verwundet fein. Biele, Die fie nicht fleißig behütet haben, find burch verschiedene Beranlassungen in bas Treiben ber Welt gefturzt worden und beflagenswerth barin untergegangen. - Der Mensch sollte fich so betrachten, ale mußte er täglich in sein Grab fteigen, bann wurde ihm Die Belle nicht zum Ueberdruß, sondern eine Mahnung bes Friedens. Und wie einem beständigen Menschen die Zelle ein Varadies ift, so erscheint sie einem unstäten als ein Gefängniß. Doch ist es aut und lobenswerth, wenn sich Jemand um Gotteswillen einkerkern läßt. Laß dich freiwillig binden. Und sollte dich die Furcht Gottes nicht mehr binden als bas Gifen, nicht die Liebe mehr als ber unabanderliche 3mang? Wenn bich die Liebe nicht feffelt, fo laß es wenigstens die Kurcht Gottes thun. Du bist nicht zu beinem Schaben gefesselt, wenn bu, beangstigt von ber Furcht ber Bolle, um beine Gunden ju bereuen dich einschließest. — Willst du aber in beiner Zelle ausharren, fo fei nie mußig. Mußiggang und lange Beile treiben ben geschmätzigen Mönch aus der Zelle. Wer aber die Stille liebt und in Ruhe thatig ift, ber wird ein guter Huter seiner Belle fein. du Ueberdruß, fo fampfe aus Liebe zu Chrifto dagegen, und laß bich nicht durch jede geringe Beranlaffung hinaustreiben. Wenn bu beständig bleibst, so wird sich dir bald bein Gefängniß in ein Baradies voller Freuden verwandeln. Die Heiligen, die um Chrifti willen in Gefängniffen gehalten wurden, genoffen häufige Besuche von ben beiligen Engeln und wurden reichlich von ihnen getröftet. Auch zu bir wird, wenn bu gebuldig aus Liebe ju Chrifto in beiner Belle bich einschließest, bald burch Gottes Erbarmen ein Licht vom himmel herabkommen und dir ein gutes Gewiffen, felige Freude und großen Gewinn an geistigem Fortschritt verleihen. Der Nugen ber Relle fann nicht genug gepriesen werben, so wie auch ber Schaben berer, Die viel herumschweifen, fich nicht beschreiben lagt. Ein Suter ber Belle ift ein Buter feiner Bunge. Er hort feine Berleumbungen, pernimmt feine leeren Beschwäße, sieht feine Gitelfeiten, wird nicht jum Leichtsinn hingezogen. Gin rechter Bewohner feiner Belle lieft ober betet, seufzt ober banket, schreibt ober corrigirt Bucher ober beschäftigt fich fonft mit etwas Gutem. Gin rechter Bewohner feiner Belle ift ein Bürger bes Himmels, ein Freund Gottes, ein Genoffe der Engel. Er betrachtet die Geheimnisse, er schaut das Himmlische, besiegt die Bersuchungen, vertreibt die bosen Geister, kämpst gegen die Sünde, verachtet die Welt, verläßt die Sorge, besitzt die Ruhe. — Denke dir, als wäre Gott mit dir allein auf der Welt, dann wirst du große Ruhe in deinem Herzen empsinden. Erinnere dich, daß der Engel Waria in ihrer Kammer betend fand und nicht draußen mit den Nenschen versehrend. Denn wer die himmlischen Geheimnisse zu erkennen wünscht, der muß sich von den Menschen entsernen. Also that auch Moses, der die Hausen des Volkes verließ und allein mit dem Herm auf dem Berge blieb, um das Geses des Herrn zu empfangen." (Zucht der Kl. 7.)

Also die christlich-sittliche Vollfommenheit seiner Bewohner ist die höchste Aufgabe und zugleich schönste Zierbe bes Rlofters, beren Er reichung burch feine besonderen Einrichtungen in einem hoheren Grabe geforbert werden foll, als es bei einem Leben in ber Belt möglich ift. "Daher wunsche nicht, daß bein Kloster große Reichthumer und prachtige Gebaube besite, sondern vielmehr, daß alle Bruder burd aute Sitten und fromme Tugenben fich auszeichnen. Kindest du aba irgendwo glanzende Einrichtungen, so magst du ste entschuldigen und aulaffen, weil fie zur Ehre Gottes und zur Auszeichnung jenes Ortel bienen follen; doch barfft bu nie ein Gleiches für bich begehren." (Epift. 6.) — Befindet sich aber im Kloster Alles in ber achingm Dronung : fehlt ben außeren Ginrichtungen bei aller Ginfachheit bed nicht der unerläßliche Bedarf zur Nahrung des geiftigen Lebens, be fonders eine gute Bibliothet; herrscht in der Bruderschaft felbit Bucht und Ordnung, Gehorfam gegen ben Borgefesten um bes herrn mil len und treue brüderliche Liebe untereinander; wird bas Gange regien vom Beifte Chrifti, geheiligt burch unermudlichen Tugenbeifer, bewahrt vor aller Verunreinigung burch die Sunden bes Hochmuthes, ba Unteuschheit und Kleischesluft; so giebt es auch nicht Lieblicheres. Er hebenderes und Preiswürdigeres als ein Klofter. "Gott . hat 'Wohlgefallen an einem wohleingerichteten Klofter, welches von ber Belt geschieben, mit vielen frommen Brubern und heiligen Buchern ge-Ein folches gefällt auch Allen, Die Gott lieb haben schmückt ift. und gern von gottlichen Dingen horen, weil ein Klofter eine Burg bes höchsten Königs ift, ein Palaft bes himmlischen Felbherrn, bereitet jur Bohnung für religiofe Menfchen und jum gläubigen Dienfte Gottes. In Wahrheit ift ein folcher Drt heilig und Gott und feinen Engeln angenehm, ben Teufeln schredlich, ben Frommen lieblich und für bas Gebet zu Gott erwünscht. Hier ift nichts Anderes als Saus

Gottes, um ihn anzubeten; Borhof Gottes, um ihn zu preisen; Kirche Gottes, um ihm zu lobsingen; Pforte Gottes, um in den Himmel einzutreten; Leiter Gottes, um durch die Wolken hindurch zu steigen; Speisehaus Gottes, um die Armen zu erquicken; Tisch Gottes, um die Kranken zu stärken. Wie die heiligen Engel im Himmel Gott immer preisen und die Sterne am Firmament des Himmels hell leuchten, so singen die frommen und andächtigen Mönche, des Nachts sich erhebend, ihre Hymnen und Psalmen im Chore, opsern Gott ihr Lob und erfreuen die Engel. Wie eine herrliche Stadt durch Mauern und Thore besessigt wird, so wird ein Kloster von Religiosen durch viele fromme Brüder und heilige Bücher, wie mit kostbaren Ebelsteisnen, zum Lobe Gottes geziert." (Lehrb. der Jünglinge 6.)

## Schlußbetrachtung.

## Der reformatorische Charakter bes Thomas von Rempen.

Es mag auf ben ersten Blid auffallend erscheinen, wenn man biesem Mann, ber sich sowohl hinsichtlich feiner Lehre als auch seines ganzen Lebens und Strebens als ein durchaus treuer Sohn seiner Rirche bargestellt hat, einen reformatorischen Charakter zuschreibt, obn ihn gar unter die Borlaufer Luthers gablt. Die außeren Physiognomien von Thomas und Luther bieten wenigstens fehr große Unahn: lichfeiten bar. Thomas ermahnt beständig jum treuesten Gehorian gegen die firchlichen Vorgesetten und gebietet, in ihnen Christum p verehren; Luther wirft bem Papft und ber gangen romifchen bie archie den Kehdehandschuh hin, sieht in ihm den Antichrist und über giebt die gegen ihn geschleuberte Bannbulle nebft bem fanonischen Be fetbuch ben Klammen. Thomas muntert auf zur fleißigsten Beobad tung aller kirchlichen Ordnungen und Gebrauche; er will weber in be Keier der Feste, noch in der Berehrung der Seiligen und Reliquia, noch in ben übrigen Einrichtungen der römischen Rirche etwas abgein bert feben; Luther bagegen fagt fich von dem Allen los, und bebilt nur so viel bei, als sich nach ber Richtschnur bes gottlichen Botte als heilfam zur Erbauung einer neuen, von ber romischen Sienwie unabhängigen Kirche erwies. Thomas stellt bas Klofterleben als w Höchste im firchlichen Leben bar, und preist die glücklich, welche in demfelben einen Ruheort gefunden; Luther mochte alle Rlofter w Bulver verbrannt sehen und sieht in ihnen gerade die tiefsten Abgründe bes firchlichen Verberbens. — In ber That, wollte man biefe beibm Männer nur nach ihrer äußeren Erscheinung, nur nach bem Klang ihrer Worte, nach ber Form ihrer Sandlungen, nach ihrer Lebend und Denkweise betrachten, so wurde man vergebens nach einer Acht Aber wer mußte nicht, daß lichfeit zwischen beiden sich umsehen. unter ben Reformatoren besonders Luther ursprünglich mit bem finde lichsten Gehorsam an ber römischen Kirche und allen ihren Satungen gehangen? Luther war fern von jenen Oppositionsgeluften, mit melchen man fich in unfern Tagen über alle gottliche und menschliche Ordnung zu erheben sucht. Er fannte ebenso bie Nothwendigfeit als ben Werth bes Behorsams. Rur im Dienfte Chrifti und feiner Rirde bestrebte er sich alle seine großen Gaben und Rrafte zu verwenden; nur in bem feften Blauben, bem Papft und ber gangen romifchen Rirche ju Dant ju arbeiten, erhob er feine Stimme gegen bie unge

heuern Migbrauche, burch welche er Alles um fich in bas tieffte fittliche Berberben gefturgt fah. "Aus rechter mahrer Liebe und fonderlichem Fleiß (ohne einig Gesuch eitler Ehre) die Wahrheit an ben Tag ju bringen", fcblug er am 31. Oct. 1517 bie 95 Gate gegen ben Migbrauch bes Ablaffes an die Schloffirche ju Wittenberg. Bu gleicher Zeit schrieb er an ben Markgrafen Albrecht, ben Erzbischof von Mainz und Magdeburg: "G. F. Gn. wollten ein Auge vaterlicher Sorgfalt auf diese Sache haben -, bag nicht vielleicht fich bermaleinst einer hervorthue, ber beide ben Ablagpredigern und bem Büchlein wiberspreche und es widerlege zur höchsten Schmach Ew. Durchlauchtigsten Sobeit, bafür mir wahrlich fehr grauet. - Diesen meinen geringen Dienst wollen Em. Durchlauchtigsten Bnaben mit Kürftlichem und Bischöflichem, b. i. mit gar gutigem und gelindem Gemuth annehmen, wie ich benfelben mit gang treuem Bergen erzeige, welches Ew. Hochwurden gang und gar ergeben ift, sonderlich weil ich auch ein Schaf ihrer Heerbe bin." — Er schrieb 1518 im Sermon von ber Kraft bes Bannes: "Die Gewalt ber Kirche, welche ift Chrifti felbsteigene Gewalt, ob fie wohl von wegen unserer Gunbe zuweilen etlichen Tyrannen und bofen Buben verliehen wird, follen wir und boch befleißigen, bas Umt allewege in Ehren zu halten und folches nach dem Exempel Chrifti thun, welcher gleichergestalt folche Tyrannen geehret hat." In den Actis Augustanis beffelben Jahres heißt es: "Darum, mein lieber Lefer, bezeuge ich vor bir hiemit, daß ich die römische Kirche ehre und ihr in allen Dingen folge, nur aber benen widerstehe, Die unter bem Ramen ber römischen Rirche und ein Babel aufrichten wollen und bamit umgehen, baß, sobald fie etwas benten und nur die Bunge regen konnen, bag fie bie romische Kirche nennen, gleich Alles für Die Meinung ber römischen Rirche ausgeben und durchtreiben wollen, als wenn feine heilige Schrift mehr ba mare, baburch (wie Augustinus fagt) wir von allen Dingen urtheilen, bawider ohne Zweifel bie romische Rirche nie etwas halten und lehren wird." An Papft Leo X schrieb Luther 1520: "Darum bitte ich, beiliger Bater Leo, du wollest mich gewiß für den halten, der wider beine Berson nie etwas Bofes habe vorgenommen und ber also gefinnt fei, ber bir wunsche und gonne bas Allerbefte, ber auch feinen haber noch Begank mit Jemand haben wolle um Jemandes bofes Leben, fondern allein um bes göttlichen Wortes Wahrheit willen. In allen Dingen will ich Jebermann gerne weichen; bas Wort Gottes will ich und mag ich aber nicht verlaffen noch verleugnen. Sat Jemand einen andern Wahn von mir, ober meine Schrift anders verstanden, ber irret und hat mich nicht recht verstanden. - Das ift aber mahr, ich habe frisch angetaftet ben römischen Stuhl, ben man nennt römischen Hof, welchen auch Du selbst, noch Riemand auf Erden anders be fennen muß, benn baß er sei ärger und schändlicher, benn je ein St dom. Gomorra ober Babylonien gewesen ift. Und so viel ich mete, so ift seiner Bosheit hinfort weder zu rathen noch zu helfen. Es if Alles überaus verzweifelt und grundlos da geworden. mich's verdroffen, daß man unter beinem Namen und ber römischen Rirche Schein bas arme Bolf in aller Welt betrog und beschäbigte; da wider habe ich mich gelegt und will mich auch noch legen, so lange in mir ein chriftlicher Geist lebt. Richt baß- ich mich vermesse folder unmöglichen Dinge, ober verhoffte etwas auszurichten in be allergräulichsten römischen Soboma und Babylonien, zuvor, diewell mir fo viel muthender Schmeichler widerftreben; fondern bag ich mid einen ichuldigen Diener ertenne aller Chriften=Menichen, daher mir gebühret ihnen zu rathen und zu warnen, baß fie boch we niger Bahl und mit geringerem Schaben verberbet wurden von ba römischen Berftorern. — Indeß sitest du, Beiliger Bater Leo, wie ein Schaf unter ben Wölfen und gleich wie Daniel unter ben gowa und mit Ezechiel unter ben Scorpionen: was kannst bu Einign unter so viel wilder Bunder? Und ob dir schon drei ober vier gelehnt, fromme Carbinale zusielen, was ware bas unter folchem huin! Ihr mußtet eher burch Bift untergeben, ebe ihr vornahmet, ba Sut au helfen. — Sage mir, wozu bift bu boch nute in bem Bapfthun, benn baß, je ärger und verzweifelter es ift, je mehr und ftarfet & beiner Gewalt und Titel migbraucht, die Leute zu beschäbigen m But und Seele, Sunde und Schande ju mehren, ben Glauben und Wahrheit zu dampfen? D du allerunseligster Leo, ber bu siteft in bem allergefährlichften Stuhl! wahrlich, ich fage bir bie Baht: heit, denn ich gönne bir Gutes."

Nur ber äußeren Gewalt ift Luther gewichen; nur hinausgestoßen verließ er seine Kirche, um eine neue auf dem Grund des Evangeliums zu gründen. Die Position war ihm die Hauptsache, die Opposition hat er stets nur als traurige Nothwendigkeit betrachtet. Sein ganzes Streben hatte kein anderes Ziel, als die in furchtbare Inthümer und Sünden versunkene Christenheit durch die freie Predigt des göttlichen Wortes zur Erkenntniß dieses Zustandes zu führen und den heilsbedurftigen Seelen durch Darreichung der von Gott geordneten Nettungsmittel, so wie es das Geset der Liebe ihm gebot, zur wahren Heiligung des Lebens behülflich zu sein. Nur gegen die Mißbräuche ist er ausgetreten, nur das, was gegen den Geist des

Evangeliums im Laufe ber Zeiten burch Menschen in ber Kirche eingeführt mar, und jenes Licht bes Lebens verbunkelte, wollte er abge= schafft feben, damit auf Grund bes mahren Glaubens sich wieder ein befferer Buftand in ber Rirche ungeftort entwideln tonnte. Nur gegen das Widerchriftliche im Bapftthum hat er seine Löwenstimme erhoben, um bem mahrhaft Christlichen, welches vergessen und verachtet mar, wiederum die Berrichaft in der Rirche zu erringen. Als daher spater unter bem Namen der Wiedertäufer Menschen auftraten, benen es nur auf die Opposition ankam, welche, ohne irgend einen festen positiven Glaubensgrund anzuerkennen, Alles auf die subjectiven Ansicht ber Einzelnen bauen wollten und um ihren haß gegen bas Bapftthum recht an ben Tag ju legen, auch bie unter bemselben geschehene Taufe verwarfen; fo faumte Luther nicht, auch auf die Befahr hin, als heuchler verschrieen zu werben, auf bas Entschiedenste bavor zu Er schrieb beshalb im Jahr 1528 in ber Schrift von ber Wiedertaufe: "Aufs erfte hore und sehe ich, daß folch Wiedertaufen von etlichen vorgenommen wird aus dem Grunde, dem Papft Berdruß zu thun, als die nichts wollen vom Antichrift haben: gleich wie Die Saframentofeinde auch darum an eitel Brod und Wein glauben wollen, bem Papft zu Berbrieß, und meinen fie wollen bamit bas Bapftthum recht fturgen. Furwahr bas ift ein lofer Grund, barauf fie nichts Gutes bauen werben. Mit ber Weise mußten fie auch leugnen die ganze beilige Schrift und bas Predigtamt. Denn folches haben wir freilich Alles vom Papft, und mußten auch eine neue beilige Schrift machen. Also mußten wir auch bas alte Testament fahren laffen, auf daß wir ja nichts von ben ungläubigen Juden hatten. Warum nehmen sie benn täglich Gelb und Gut an, so boch bose Leute, Bapft und die Turfen ober Reger haben gehabt? Solches follten fie auch laffen, wenn fie nichts Gutes wollten von bofen Leuten haben. Narrenwerk ift bas Alles. Christus fand auch im jubi= schen Bolt ber Pharifaer und Schriftgelehrten Migbrauch; aber er verwarf's barum nicht Alles, was ste hatten und lehrten. Matth. 23, 3. Wir bekennen aber, daß unter bem Papfithum viel chriftlichen Gutes, ja alles chriftliche But fei und auch baselbst hergekommen fei an und; nämlich wir bekennen, daß im Papstthum die rechte heilige Schrift sei, rechte Taufe, recht Saframent bes Altars, rechte Schlussel jur Vergebung ber Gunden, recht Predigtamt, rechter Katechismus, als Zehen Gebote, die Artifel bes Glaubens, bas Bater Unfer. Gleich wie er auch wiederum bekennet, daß bei uns (wiewohl er uns verbammt ale Reger) und bei allen Regern fei bie heilige Schrift, Taufe. Schlüffel, Katechismus zc. - "D wie heuchelft bu hier?" Wie heuchle ich benn? Ich sage, was ber Papst mit uns gemein bat. So heuchelt er uns und ben Rebern wiederum ja fo febr und faget was wir mit ihm gemein haben. Ich will wohl mehr heucheln mb foll mich bennoch nichts helfen. Ich fage, baß unter bem Bapf Die rechte Christenheit ift, ja ber rechte Ausbund ber Chriftenheit und viel frommer, großer Seiligen. - I benn nun unter bem Papft die Chriftenheit, fo muß fie mahrlich Chrifti Leib und Glieb fein. Ift sie sein Leib, so hat sie rechten Beift, Evangelium, Glauben, Taufe, Saframent, Schluffel, Die digtamt, Gebet, heilige Schrift und Alles, was die Christenheit Sind wir boch auch noch alle unter bem Papftthum haben foll. und haben folche Guter bavon. Denn er verfolget uns, verflucht und, verbannet und, verjaget und, erwürget und und gehet mit und armen Chriften um, wie ein rechter Untichrift mit ber Chriftenbet umgeben foll. Run muffen fürwahr folche Chriften recht getauft und rechtschaffene Blieber Chrifti fein; fie fonnten fonft folchen Sieg wim ben Antichrist burch ben Tob nicht erhalten."

Bliden wir nur bem großen Reformator in bas Innere feind Bergens; erwägen wir die Beweggrunde, welche ihn in ben unge heueren Kampf gegen die romische Hierarchie trieben und ihm ben für Die aange abendlandische Christenheit so erfolgreichen Bruch gur bei ligsten Pflicht machten; betrachten wir endlich fein stilleres Miffe ur Draanisation ber neuen Rirche, seine Umsicht und Beisheit, seine Gebuld und Sanfimuth, feine Alles erwarmende Liebe und Rroblide feit, feine erhebende Begeisterung und feinen felfenfeften Glauben; fo tritt auch die innere Aehnlichkeit Diefes welterschütternben Manne mit bem gottfeligen, in ftiller Berborgenheit lebenben Mond be Manetenfloftere unverfennbar in die Augen. Derfelbe Beift, welchn Luthern aus bem Rlofter hinaus in das öffentliche Leben ber Rirche trieb, machte unferm Thomas bas Klofter ju bem glückfeligften On Derfelbe Glaube, burch welchen Luther in Die perbuffer auf Erben. ten Sallen ber Kirche wieder Licht und Leben brachte, leitete unfem Thomas, wenn auch noch nicht mit gleicher Klarheit, bei ben Unter weisungen, die er in den engeren Kreisen des Klosters und ber Brit berschaft heilsbegierigen Seelen zu ertheilen hatte. Dieselbe Liebe, burch welche Luther sich jum öffentlichen Bruche mit ber romischen Sierarchie getrieben fah, erwarmte bas Berg bes Thomas bei feiner ftilleren und friedlicheren Wirtsamfeit jum Beil feiner Rebenmenfchen. Gottes heiliger Geift befeelte Beibe; ber Glaube an bas Evangelium Christi war Beider Licht und Troft; und heilige Liebe ju ihren Rebenmenschen regierte Beiber Sandlungen. Wir durfen auf fie mit vollem Rechte die Worte des Apostels anwenden: "Es sind mancherlei Gaben, aber es ist Ein Geist. Und es sind mancherlei Arafte, aber es ist Ein Herr. Und es sind mancherlei Arafte, aber es ist Ein Gott, der da wirket Alles in Allem. In einem Zeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinsamen Nuten." (1. Cor. 12. 4—7.) Wir versuchen es nun, das reformatorische Element in Thomas von Kempen, wodurch er der Reformation des 16. Jahrhunderts sehr wesentlich vorgearbeitet hat, in einzelnen Punkten der Uebersicht wegen zusammenzustellen.

1. Thomas hat fehr wohlthätig auf eine Wieberbele= bung ber chriftlichen Theologie gewirkt. - Die chriftliche Theologie, ale bie wiffenschaftliche Darftellung bes chriftlichen Glaubens und Lebens, fteht in einer wefentlichen Abhangigfeit von ber Den Blid in die Geheimniffe Beschaffenheit des Glaubens selbst. Gottes fann fich Riemand febft nach Willführ eröffnen; er muß vom Beifte Gottes. bem Urheber alles mahren Glaubens und aller chriftlichen Erfenntniß, gegeben werden. Darum nutt alles Studiren über Die göttlichen Dinge nichts ohne bas gläubige Gebet um Erleuchtung von oben. Dieses ift ber beste Schut vor allen Berirrungen und ber sicherfte Führer burch die Irrgange ber menschlichen Speculationen au der Wahrheit, welche die Seele ebenso aufflart als beffert und Eine chriftliche Theologie welche sich blos in abstraften Begriffen bewegt und feinen beiligenden Ginfluß auf ihre Schuler ausubt, erfullt ihren Beruf nicht, und beweift durch ihre Früchte, bag fie vom Geiste Gottes nicht gewirft sei. — Die Theologie ber bamaligen Zeit litt, wie schon bei ber Darftellung Gerhard Grootes erwähnt wurde, an diesem Grundübel. Sie war nicht eine berebte und erleuchtete Zeugin von der heiligenden Rraft bes Evangeliums. sondern bewegte fich in todten Begriffen und den falten Kormen von gelehrten Spftemen; fie war Schulweisheit ober Scholaftif geworben. Reugierige Grubelei und eitele Liebe jur Conderbarfeit mar bei ben meisten Theologen ber Sporn bes Fleißes, wie ber mit Thomas um Die Autorschaft bes Buches von ber nachfolge Chrifti in Streit gebrachte große Theologe Gerson treffent fagt. Bu biesen traurigen Töchtern des Stolzes, fahrt er fort, gesellt fich als unglücklicher Bruder ber Neid, und diese zusammen haben bann eine zahlreiche Rachkommenschaft: Streitsucht, Zank, Hartnädigkeit, Eigenliebe, Beharren bei ben eigenen ober Partei-Meinungen und leibenschaftliche Bertheidigung bes Irrthums. Es offenbart sich aber die grübelnbe Conberbarfeit bei ben Theologen besonders in folgenden Studen: in ber Reigung, vollfommen burchgearbeitete und entschiedene Lehren lie-

gen zu lassen und sich nur mit unbekannten, noch nicht untersuchten ju beschäftigen, alfo lieber Reues als Beilfames vorzutragen; in ba Geringschätzung gegen flare und fafliche Lehren, um fich mit bunten und schwierigen zu beschäftigen, weil man benkt, nur bas Duntde und Unverständliche sei tief, während doch Klarheit in Rede und Schrift die größte Tugend in der Wiffenschaft und das sichenk Zeichen eines hellen Geiftes ift; in der Freude an neuen Wortbilbungen befonders für spefulative theologische Materien; in einer u poreiligen Aneignung der Brincipen heidnischer Philosophen, wie die auch bei Origenes der Fall war, der offenbar zu viel aus dem Bechn Babylons getrunken; in ber ungemeffenen Borliebe für besonden Lehren, so daß man sich, obgleich Glaube und Bahrheit gemeinsam find, etwas gang Absonderliches zueignen will, burch diesen Partei und Ordens-Gifer aber nur Streit, Spaltung und Irrthumer in bie Christenheit bringt; und endlich, was damit zusammenhängt, in be Gewohnheit, lieber ben einen Lehrer anzugreifen und ben andern hat nadig zu vertheidigen, als fich zu bemuhen, ihre oft mehr im Aus bruck als im Sinn verschiedenen Aussprüche in Harmonie ju seta und dadurch eine Berfohnung der Extreme herbei zu führen, welch boch für die Kirche heilfamer ist als Trennung. (UUmann, Reform II. S. 429.) — Thomas tritt sehr entschieden gegen folche Ausgrung ber christlichen Theologie auf. Er will nicht unerbauliches Dippu tiren über das Wesen der göttlichen Dreieinigkeit, sondern por allen Dingen eine Besinnung, wodurch man ber Dreieinigfeit gefällt; nicht Aufzählen ber Ramen und Gattungen von Begriffen, fondem in Leben in ber Liebe und in Demuth. Durchbrungen von bem Gefühlt, baß tein erschaffener Geift bas Wefen Gottes, bas lette und erho benfte Ricl aller Speculation, vollkommen zu begreifen vermöge, ruft er aus: "Wer vermag es zu fagen, wie er ift; wer wurde ba, welcher es fagen konnte, verstehen?" fügt aber auch treffend bingu: "Er fei bei une, und geleite une in die geheimnisvolle Stille unfer Herzens hinein. Er sei selbst unser Führer und führe uns Bege, bie uns ergößen werden;" und giebt damit den einzig richtigen Ba an, auf welchen die in scholastischen Formeln erstarrte Theologie wieder mehr inneres Leben und evangelische Barme erhalten murde. Der Weg besteht barin, daß zuerst die Theologen selbst frommer und gläubiger werden und nicht mehr blos mit ihrem Verstande, sondem mit ihrem gangen Gemuthe und Bergen ben heiligen Gegenftanben ber christlichen Religion sich hingeben. Er halt überall fest an bem acht firchlichen Grundsage, bag erft bas Innere bes Menschen von glaubiger Liebe zu Chrifto, bem Beilande, erfüllt fein muffe, ebe ibm

eine gründliche Erkenntniß der Heilswahrheiten im Einzelnen möglich sei. Indem er daher von aller neugierigen Grübelei fern bleibt, bes müht er sich ohne Unterlaß, dassenige, was den Kern des christzlichen Glaubens und Lebens ausmacht, mit größter Klarheit vorzuslegen und mit der wärmsten Liebe einzuschärfen und sucht so von innen heraus das ganze Lehrgebäude der Kirche zu beleben. Daß diese Besmühungen nicht vergebens gewesen sind, bezeugt vor allen Dingen Ioh. Wessel, welcher durch Thomas angeregt, von denselben Prinzeipien im Wesentlichen ausgehend, seine eine neue Zeit voraus verstündigenden theologischen Ansichten ausssührte. Bon ihm aber fällte Luther das merkwürdige Urtheil: "Wenn ich den Wessel zuvor gestesen, so ließen meine Widersacher sich dünken, Luther hätte Alles von Wessel genommen; also stimmet unser beider Geist zusammen."

2. Thomas hat viel bazu beigetragen, ber heiligen Schrift bas ihr in ber Rirche gebührenbe Unsehen wieber au erringen. — Das Berderben in der Riche war badurch so groß geworden, weil das Wort Gottes, die lauterfte und zuverläffigste Quelle aller Wahrheit, verachtet und vergeffen mar. Die scholafti= schen Theologen der Universitäten setzten zum großen Theil thatfach= lich die heidnischen Philosophen Plato und Aristoteles über die heilige Schrift, und trugen durch ihre theologischen Systeme nichts bei. Liebe au berfelben au erweden und die Einsicht in ben Beift berfelben au Bei ber öffentlichen Erbauung ber Gemeinde übte bas Wort Gottes nur ben geringsten Ginfluß, in ben Rlöftern und frommen Genoffenschaften ließen die von Menschen gegebenen Regeln bas Wort Gottes auch ju feiner segensreichen Wirksamkeit gelangen; und Die Seltenheit der heiligen Schrift machte vielen nach mahrer Erleuchtung verlangenden Seelen ihre Bekanntschaft unmöglich. — Tho= mas ftellt nichts höher als die Offenbarung Gottes in seinem Worte, welches in der heiligen Schrift aufbewahrt ift. "Die kanonischen Bücher ber Schrift enthalten alle Zeugnisse, welche wir zur Erlangung bes ewigen Beile bedurfen," fagt er; und alle feine Schriften beweisen es, das sein ganzer Glaube ihm vermittelt und belebt wurde durch das Wort der heiligen Schrift. Er schöpfte unablässig aus biefen heiligen Urfunden; fein ganges Forschen mar auf bas Berftanb= niß derfelben gerichtet. Aber ju gleicher Zeit gab er fein ganges Bemuth ber heiligenden Kraft bes aus ihr fließenden Beiftes hin und alle feine Schrifterkenntniß ift wie fein ganzes Wiffen burchaus praktisch und auf die Besserung des Lebens gerichtet. Auch hierin beweift fich Weffel als ein achter Schüler bes Thomas von Remven. Auch er las die Bibel, die er über Alles hochschäpte, immer mit unmittel=

barer Anwendung auf das Leben und die eigene sittliche Besseung und pslegte zu sagen: "Wer bei der Lesung der Bibel nicht täglich geringer von sich denkt, sich nicht immer mehr mißfällt und gedemüthigt wird, der liest die heiligen Schriften nicht allein vergeblich, sowdern auch nicht ohne Gefahr."

3. Christus ift ber einzige Quell alles Beiles für ben Diefen oberften Grundfat aller mahm fündigen Menschen. Rirchenverbefferung predigt Thomas burch alle Schriften ohne Auf Rur um bes Beilandes willen ehrt er bie Beiligen, nu um bes Berbienstes Chrifti willen nennt er auch einzelne Berfe be Menschen verdienftlich. Und daß er dieses, was allerdings die romijde Rirche theoretisch auch von jeher bekannt, praktisch aber nicht imme gehörig geltend gemacht hat, fo entschieden hervorhebt; baß er für dm Menschen feine höhere Aufgabe kennt, als bie Rachfolge Chrifti m Die Bleichförmigfeit feines Lebens mit bem Chrifti; bag er fein gie Beres Glück kennt, als mit Christo in beständigem Lebensverkehr # fteben und von ihm innerlich besucht, getröftet und ber Gnade te ewigen Lebens versichert zu werden; daß er ihm in der That m Wahrheit ift "ber schmude Bräutigam ber heiligen Rirche, bas ham aller Gläubigen, Die Bluthe aller Tugenden," giebt Diefem ftill wirfm ben andächtigen Monch eine nicht geringe Stelle unter ben Berbreiten ber Reformation, die ja nur gur Ehre und Berherrlichung Chriftimtas nommen wurde. Während Thomas biesen Grundartifel nur practife ausführt, und hauptfächlich nur auf die Pflichten hinweift, wicht bem Gläubigen gegen seinen Seiland obliegen. fo macht Beffel hieraus bereits die weitgreifendsten theoretischen Folgerungen. In eine Schrift über bie Ursache ber Menschwerbung Chrifti beantwortet a die Frage: warum Gott Mensch geworden? mit folgenden Andeutm gen: "Damit ber heilige und ehrwurdige Korper, Die gange Gemeinbe ber triumphirenden Seligen, nicht verftummelt ware, fondern fich ihre gefenmäßigen hauptes erfreute; bamit ber Bau bes heiligen Tempel einen Gaftein hatte, auf welchem beibe Mauern, b. h. Menfchen mb Engel fich vereinigten und fest gegründet waren; damit alle Geschöpfe einen gemeinsamen Mittler hatten zwischen Gott und fich; bamit bi ganze Kampfschaar und bas ganze Bolk seinen König; bamit bie Schule Gottes ihren Lehrer, Die Stadt Jerusalem ihren Tempel, de Tempel bes himmlischen Jerusalems seinen hohen Priefter batte; be mit alle Tochter Gottes ihren Brautigam und ein Dufterbild be Liebe fanben; bamit Alle, bie im Tempel Gottes opfern, ihr Dufer, alle Schafe von ber Weibe Gottes ihren gemeinsamen Sirten, alle Söhne Gottes und alle Creaturen ihren erftgebornen Bruber hatten." (Ulmann, Ref. II, S. 492.)

4. Diejenigen Lehren ber Kirche, welche bem evangelifchen Beifte und Leben ferner liegen, übergeht Thomas entweber fast gang und gar, ober weiß ihnen, wenn er ihrer gedenft, ftete eine praftisch erbauliche und bas evangelische Leben forbernbe Seite abzugewinnen. Diefen Lehren rechnen wir besonders die von der unbefleckten Empfangniß ber Maria, von ben fieben Saframenten, von ber Relchentgiebung beim Abendmahl, vom Ablaß und vom Fegefeuer, welche ben scholastischen Theologen bes Mittelalters nicht geringen Unlag zu ben weitläuftigsten Untersuchungen und ben wiberlichsten Zänkereien gegeben hatten. Thomas beftreitet zwar feine von biefen Lehren, aber begründet sie auch nicht, sondern läßt sie auf sich beruhen, indem er Die Hauptsache, Die Nachfolge Christi, nie aus den Augen verliert. Daburch aber trug er baju bei, baß Theologen, welche auf bem evangelischen Grunde im Beifte driftlicher Freiheit weiter bauten, Die Unhaltbarkeit folcher Lehren nachwiesen, und fie allmählig als Sinberniffe bes mahren Glaubens aus bem Wege raumten. Dhne g. B. Die Lehre vom Regefeuer irgendwie zu bezweifeln, weist er boch vielmehr auf bas Läuterungsfeuer, in welchem wir uns alle jest schon burch liebevolle Gebuld zu unserm Beile befinden follen, als auf jenes aufunftige. Weffel fpricht Dieses theologisch bestimmter aus und nennt das Fegefeuer basjenige, "welches die Fleden des innern Menschen, die auch den vom Leibe Abgeschiedenen noch begleiten, vielmehr reinigt als bestraft. Das Feuer, fage ich, welches ben Schmus verzehrt, b. h. die Gunden, weil der innere Mensch feine anderen Aleden haben fann. Diefe Fleden bes geistigen Lebens erprobt nach bem Avostel (1 Cor. 3, 11-13.) bas Feuer, wenn es scheibet und in feurigem Gifer Solg, Beu, Stoppeln verzehrt, bis zulett auf ben einzig mahren und allein festen Grund, Jesus Chriftus, nichts Anberes mehr gebaut ift, als Silber, Gold, fostbare Steine, so baß bann ber gange Bau zusammengefügt wachft zu einem heiligen Tem= vel im herrn. Man muß also burch baffelbe heilige Keuer zu einem Tempel wachsen, wodurch man von schlimmem Leben und Lieben ge= reinigt wird." Darum unterscheibet Beffel jenes Reinigungsfeuer als Bustand beginnender Seligkeit bestimmt von dem Straffeuer der Unfeligfeit, und fagt: "Jenes Feuer, bas eines jeden Wert erproben wird, wird nicht sowohl strafend sein, weil es ja sonft nicht prufend ware; es fann also auch fein forperliches Feuer fein, von dem Paulus spricht, benn bieses vermochte bie geistigen Unterschiebe bes Er-

kennens und Wollens nicht zu scheiben, zu billigen ober zu verwerfen." Daraus folgert Weffel, bag bas Fegefeuer als ein geiftiges Reinigungs feuer in uns nichts Anderes sein könne, als die von Gott durch Chris ftus gewirkte heilige Liebe. "Durch wen, fragt er, foll man gereinigt werben, außer burch ben Liebenben und ben Meifter ber Liebe und bas erfte Borbild ber bruderlichen Liebe?" - "Je mehr ber Bugenbe liebt, besto mehr ift die Erwartung (ber völligen Gemeinschaft mit Gott) für ihn eine Strafe, Die nicht erft über ihn verhangt ju mer ben braucht, sondern von Natur sich einfindet, weshalb fie auch me ber ber Bapft noch irgend ein Rirchenvorgesetter aufheben fann. Um wenn jene Strafen, wie Gott fürchten, sich nach ihm fehnen, nach Gerechtigkeit hungern und burften, wenn, fage ich, schon jene Straim hochst wirkfam zur Reinigung sind, wozu noch andere suchen, ba bod ohne biefe alle anbern unnut maren?" (Ulm. Ref. II, S. 620 f.) Welche großartige, gang neue Aussichten eröffnet mit biefen Bonin ber von ben Brincipien bes Thomas von Rempen ausgehenbe, gelehnte und scharffinnige Beffel! -

5. Thomas ift nicht fern von der Idee bes allgemei nen Briefterthums. Er erfennt zwar bie hierarchische Dromm ber Kirche sowie ben firchlichen Unterschied zwischen Clerus und lain volltommen an, und fagt vom Priefter ausbrudlich, bag er all Mittler awischen Gott und bem Gunber baftebe (Nachf. IV, 5.); in bem er aber beständig das Seil unmittelbar von Chrifto felbft ableite und ihn felbst ber gläubigen Seele ben Troft bes Gnabenftanbed bringen läßt; indem er feinem Menschen ben Gebrauch ber Schrift verwehrt, sondern im Gegentheil alle jum fleißigen und frommen Bebrauche berfelben auffordert; indem er fagt: "Beber, ber ein gunger Chrifti fein will, wird aller Guter theilhaftig fein, welche er feinen Auserwählten versprochen hat" (von ben brei Butten); indem er nicht sowohl an die Kirche, sondern vielmehr mit der Kirche glaubt und bas beseligende Gefühl ber Gemeinschaft ber Beiligen unter Andern in ber Nachf. Chr. IV, 11. also ausspricht: "Mußten ja boch auch beine Seiligen, Die jest in beinem Simmelreiche fich mit bir freuen, im Glauben und großer Gebulb, fo lange fie. hier pilgerten, ber Offenbarung beiner Herrlichkeit entgegenharren. Was sie geglaubt haben, glaube ich auch. Was fie hofften, bas hoffe ich auch. 200: hin ste endlich gekommen sind, dahin hosse ich durch beine Gnade auch zu kommen. Indes wandle ich im Glauben, und ftarke mich mit ben Beispielen ber Beiligen;" - giebt er nicht undeutlich ju verstehen, daß er nicht abgeneigt fei, jeden gläubigen Chriften ohne Rücklicht auf außeren Stand für einen geiftlichen Priefter zu halten.

Weffel war von biefen Principien aus jur vollsten Anerkennung ber Ibee bes allgemeinen geiftlichen Briefterthums gelangt. Dieser faat: "Es giebt ein boppeltes Priefterthum: bas eine ift eine Sache bes Standes und burch das Saframent vermittelt, bas andere ift eine Sache ber vernünftigen Natur und Allen gemeinfam. Das ameite ift ohne bas erfte zureichend; bas erfte, wenn es bes zweiten ermangelt, labet fich fogar eine Schuld auf. Das zweite bringt Gnabe; durch daffelbe übertraf Antonius viele Bischöfe, ein Gerber ben An= tonius. Die Apostel wurden geweiht und gesalbt mit dem heiligen Beifte, weil ber h. Beift felbst bie Salbung ift, die uns Chriftus burch seinen Tod erworben hat. Daher sind wir alle getauft und gesalbt burch ben Tob Christi und ben heiligen Geift. " Daburch andert sich bei Weffel auch schon die Stellung des Geiftlichen gur Gemeinde wesentlich um. Er fagt barüber: "Der Geiftliche ift ein-- gefest, um die Beerde Gottes zu weiben; aber weil die zu weibende Beerbe Bernunft und freien Willen besitht, so ift fie nicht gang in Die Gewalt des Hirten gegeben, so daß nichts von ihr gefordert murbe, als bem Hirten zu gehorchen. Das Schaf muß ja selbst wiffen, wovon es genährt und wovon es angestedt werde und wie es die selbst von dem Hirten ihm zugedachte verderbliche Ansteckung permeiben könne; und wenn es in folchen Fällen bem Sirten folgt. fo ift es nicht zu entschuldigen. Das Bolt soll also bem Hirten zur Weide folgen. Wenn er es aber nicht weibet, so ift er kein Hirte und bann ift auch die Heerde nicht verbunden, ihm, der feiner Pflicht zuwider handelt, zu gehorchen." "Die Kirchenobrigkeit fann kein höheres Gut mittheilen, als bas, um beswillen fie eingefett ift. Sie ift aber eingesett jum 3med eines ruhigen, unanftößigen Busammenlebens der Anechte Gottes, soweit dieses die von Gott unterflütte Rlugheit und Thatigfeit ber menschlichen Gebrechlichfeit leiften fann. Daß aber ein Mensch mehr und mehr Gott gefalle, barüber hat fie feine Gewalt und barauf erftreckt sich bie Autorität ber Rirchenobrig= feit nicht." (Ullmann Ref. II, S. 544. ff.) Wer wollte bas vollfommen evangelisch Brotestantische biefer Aussprüche verkennen?

6. Thomas will bie kirchlichen Feste ebenso innerlich als äußerlich gefeiert sehen. Erst die innere Feier des Herzens ist ihm die wahrhafte. Ihretwegen werden häusig Feste geseiert; sie sind äußere Anreizungsmittel für die innern und der Vorschmack der ewigen Freuden. "Alle unsere Feste, sagt er, sind vielmehr Vorspiele jener ewigen Festlichkeit, als an und für sich wahre Feste zu nennen; sie werden hier nur im Lichte des Glaubens begonnen, dort aber im Lichte der Herrlichkeit vollendet." Durch dieses Hervorheben des In-

nerlichen, welches jedoch nichts weniger als unkatholisch ift, arbeitete Thomas nicht allein sehr erfolgreich gegen die äußere Werkheiligkeit, welche durch bloßes Mitmachen der kirchlichen Gebräuche schon die christliche Pflicht erfüllt zu haben glaubte, sondern förderte auch die Bestrebungen derjenigen, welche, um eine größere Innerlichkeit bei dem öffentlichen Cultus herzustellen, denselben zur Einsachheit der apostolischen Urkirche zuruckzusühren suchten.

7. Thomas fennt feine auf äußere Werke gegründete Berbienfte bes Menschen vor Gott, fonbern nennt nur folche Werke verdienftlich, welche in einer allein bie Chie Gottes suchenden Demuth vollbracht find. - Die gehre ber fatholischen Kirche vom Berdienst ber Werke war eine ber Saupt ursachen ihres tiefen sittlichen Verfalles und darum auch berienige Bunkt, gegen welchen die Reformatoren mit aller Entschiedenheit und bem größten Aufwande von Gelehrsamkeit auftraten. Nicht ber Beile, fondern allein des Glaubens Gerechtigkeit wollten fie gelten laffen, mil nur durch die lettere das Verdienst und die Ehre Christi gemahr und würdig gepriesen werbe. — Thomas hat nicht Unbedeutende zur tieferen Erfassung biefes Lehrartifels und baburch zu feiner fim tigen Umgestaltung beigetragen. Er ist tief burchdrungen von ba allgemeinen Gundhaftigfeit der Menschen und ihrer natürlichen Um fahigfeit zu Gott wohlgefälligen Werfen. "Wir fundigen, fagt a, alle in vielen Fällen, entweder wissentlich oder ohne Wiffen, entwe ber mit Absicht ober ungern, entweber aus Schwachheit, obn mb verkehrter Willensrichtung, entweder aus Furcht oder aus Liebe, entweder aus Verzweiflung ober aus Anmaßung, entweder aus licht finn ober aus Gewohnheit, aus Lauigkeit ober burch bie Gesellschaft verführt, burch Eitelfeit aufgeblasen ober vom Jahaorn überwältigt, ober von einer Begierde hingeriffen. — Kaum verfließt ein Tag obn eine Nacht, faum eine Stunde, worin ber Mensch nicht eine Gunde begehe ober sich Nachlässigkeiten zu Schulden kommen laffe." (Redn a. b. Nov. I, 8.) Darum ruft er aus: "D wie groß ift die hinfalligfeit bes Menschen, wodurch er immer jum Gundigen geneigt ift! Beute bekennft bu beine Gunden und morgen vollbringft bu fie wieber. Jest nimmft du bir vor, bich vor ihnen zu hüten und gleich barauf handelft du, als hatteft du dir nie etwas vorgenommen." (Rachf. I, 22.) Die menschliche Natur betrachtet Thomas als eine tief ver derbte, und wenn zwar noch die natürliche Vernunft wie ein Funtlen unter ber Asche in ihr übrig geblieben ist, so vermag boch biese nichts ohne ben Beiftand ber göttlichen Gnabe. Bon ihr leitet er alle Gute ab; erst burch sie werben bie Werke bes Menschen fruchtbat

und verdienstlich, benn fie allein erwedt im Menschen eine folche Befinnung, eine folche Demuth, Reinheit des Herzens und aufrichtige Liebe, daß er nicht mehr fich felbft, fonbern nur die Ehre Gottes und ben Rugen seiner Nebenmenschen bei allen seinen Sandlungen zu fuchen vermag. Feft gegrundet fein in der Demuth und von gottlicher Liebe erfüllt sein, ist ihm barum allein mahrhaft verdienftvoll. "Rein gutes Werk gilt etwas, wenn es nicht auf bie Demuth gegrundet, von bem Sonigfeim der Liebe durchdrungen und zur Ehre Gottes in reiner Absicht gethan ift." (Handbuch ber Kleinen) "Die äußere Saltung gilt vor Gott wenig ohne innere Tüchtigkeit; sonft ift man ein Befaß, beffen Schmud auswendig, bas aber innen leer ift." (Lilienthal 1.) "Damit bu in beiner Angft nicht umfommft, ermäge, wie oft Ich aus Sundern Gerechte und Freunde mache, indem 3ch die Demuthigen erwähle und die Anmagenden verlaffe. 3ch bedarf's nicht, daß du Mir etwas von bem Deinigen gebeft; 3ch verlange nur, bag bu Mich mit reinem Bergen liebeft; folches wird Mir genügen. - Die Liebe ift burch fich felbst genügend, wenn sie nur glübet und mit reinem Bergen ausbauert." (Selbstgefpr. 18.) "Ich fage bir, bag es größeren Lohnes werth ift, Trubfal an erbutben, als gute Werke zu thun." "D Demuth! nahe bich zu mir, bu Wiederherstellerin der beleidigten Liebe, bu Berfohnerin ber gangen menschlichen Berborbenheit. Durch bich wird uns ber Simmel geoffnet und die Bforten ber Solle gertrummert. - Die Demuth ift verdienstvoll, weil sie durch Berdienste nicht erworben wird; sie fällt nicht, weil sie fich nie erhobt." (Bon ben brei Sutten.) - Alle biefe und noch viele andere Stellen, was bezeugen fie anderes, als daß Thomas einer Gefinnung, welche schon die Bollbringung bes außerlich vorgeschriebenen Werkes für verdienftlich erachtete, auf das Entschiebenfte widerstrebte? Wie fehr trieben fie aber auch an, gerade Diese Lehren von der Rechtfertigung des Menschen vor Gott und dem Werthe seiner Werke babei tiefer ju erforschen und bem Beifte bes Evangeliums gemäß umzugestalten! Es lag nun nicht im Charafter bes Thomas, biefe Gebanken, von beren Bahrheit fein Berg burchbrungen war, theologisch zu begründen und unter fich zu verbinden, da feine ganze Richtung nicht theoretisch, sondern praktisch war; und wenn er von den gläubigen Chriften fagt, daß fie durch Chrifti Blut rein gewaschen, durch Christi Leiden erlöft, durch Christi Tod lebendig gemacht, burch Chrifti Bunben geheilt, burch Chrifti Schmerzen erquidt, durch Chrifti Schmach verherrlicht find; so beweist er bamit wohl, daß er ben einzigen Grund der Rechtfertigung bes fündigen Menschen vor Gott mit Sicherheit fühlte; es wurde aber zu viel fein, baraus schon eine wissenschaftliche Einsicht in den innern Zusamme bang ber evangelischen Rechtfertigungslehre zu folgern. findet fich bei feinem großen Schüler Beffel in einem überraschmb hohen Grade. Mur einige ber herrlichen Aussprüche bes Letten mogen hier eine Stelle finden. "Wer durch feine Werke gerechtfertigt zu werden glaubt, ber weiß nicht, was gerecht ift. der, welcher einem Jeden das Seinige giebt. Aber welcher Mensch hat es je erreicht, daß er sich gegen Gott verhielte, wie er foll? daß er gegen jeden Menschen sei, wie er sein soll? Ein folcher weiß nicht, was seine Schuldigfeit ift, er fennt nicht die Größe der funstig ju hoffenden Guter, welcher feine Werfe gleich fommen fonnen, aber er fehlt auch nicht blos durch diese Unwissenheit, sondern er begeht einen Raub an bem Beiligen, indem er ben Ruhm der Rechtfertigung nicht Gott, sondern sich zuschreibt. Wer dagegen, das Evangelium bormb, glaubt, verlangt, hofft, baffelbe mit Vertrauen als eine frohliche Botschaft annimmt, außerbem ben verfündigten Rechtfertiger und Ge ligmacher liebt und Alles, um ihn zu erreichen, thut und leibet, be erhebt nicht seine Werke und seine Thätigkeit; sondern gang hinstrebad zu dem und ganz hingegeben an den, welchen er liebt, auf welchen fich sein Glauben, Verlangen, Hoffen und Vertrauen bezieht und von bem er gerechtfertigt wird, schreibt er nichts sich selbst zu, ba er weiß, daß er nichts aus sich selbst hat. Er weiß also, wenn er nichts hat, was er nicht empfangen hatte, daß er sich nicht des Seinigen zu rühmen habe, als ob er es nicht empfangen hätte; fonbern, daß er fich bessen zu rühmen hat, ber es giebt." - "Gerecht fein, bas ift ber 3med bes Gesetzes; benn wenn bas beobachtete Geset nicht gerecht macht, so ift es nicht Geset. Soll es mit Recht ben Ramen bes Gefebes tragen, fo muß es ben, ber es beobachtet, gerecht machen. Aber bas war unmöglich bei bem Gefete Mosis, weil es Unmögliches vorschrieb. Denn es schrieb vor, was freilich eigentlich gang billig ist bei ben Menschen, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Aber bas ift bennoch unmöglich für ben Menschen. Es ist ein wahrhaft schweres Joch auf ben Schultern ber Menschen, was fogar weber bie Apostel noch beren Vorfahren tragen konnten. Das Gefet schrieb Vollkommenheit vor, aber es führte nicht zum Vollkommenen. wie? führte benn das Evangelium zum Bollfommenen? allerdings. Wen benn? Jeben, ber glaubt; benn für jeden Glaubenben ift Christus bas Ende und bic Frucht bes Gefetes jur Gerechtigkeit, weil er es ift, ber bie Macht giebt, Rinber Gottes ju werben, Allen, die an seinen Namen glauben. Durch den Glauben an bas Wort verbinden sie sich mit dem Worte. Das Wort ist Gott. Durch den

Glauben verbinden sie sich also mit Gott. Sich mit Gott verbinden aber ift gut; weil, wer Diefes thut, mit Gott ein Beift wird, mit bem Berechten ein Berechter, mit bem Beiligen ein Beiliger. Abraham glaubte auch; also wurde auch er zum Bollfommenen geführt? Die Propheten glaubten auch? Allerdings glaubten fie. aber an ben, ber erft fommen und bas Opfer ber vollfommenen Gerechtigfeit bringen follte. Sie konnten eine treue Soffnung bewähren, aber empfangen konnten fie noch nicht, mas noch nicht ba war. Sie genoffen mit und biefelbe geiftige Speise, fie in ber hoffnung als eine, die ihnen gegeben werden follte; wir in ber Wirflichfeit als eine, bie une gegeben ift." - "In Beziehung auf die Rechtfertigung ift es flar, daß das Aufgehobenwerben ber Sunde nichts Anderes ift als die rechtfertigende Liebe haben; benn wer biefe nicht hat, bleibt in der Sunde. Damit also Christus die Sunden hinweanehme. bagu ift erforderlich, daß er die Gerechtigkeit mittheile. Er hat also auch in der angenommenen Menscheit die bewirkende Urfächlichkeit gur Rechtfertigung ber Gottlofen, gur Gnade und Weisheit, gu bem Gericht und der Liebe, ju ihrem Fortschreiten bis ju ihrer Bervollfommnung, und bis zur Bollenbung ber Bollenbeten, bas heißt zur Befeligung. Und bas ift es, was von ihm verheißen ift burch Jefaias; wenn er fein Leben jum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Saamen haben und in die Länge leben. Der Saamen nämlich hat in sich die bewirkende Ursächlichkeit. Ich meine nicht die höchste Urfächlichkeit; benn biese hat fich in allen Dingen Gott vorbehalten: fondern eine folche, wie fie ber ewig felige Bater in feinem geliebten Sohn hat. Das ift ber Rame, ber bem Lamme von Gott gegeben ift über alle Namen, baß jene heilige Menschheit nicht blos bie Gunben ber Welt hinwegnehme, sondern auch bas Unvollkommene in ber gangen Welt sowohl bei ben Engeln, als bei ben Menschen wirksam ergange, fo daß aus feiner Kulle, wie aus einer einzigen Quelle alle schöpfen, und jenes klare Schauen, jene Würdigung, jener felige Benuß, wie ursprünglich von Gott, so mittelbarer Weise von jener Menschheit (Christi) als der bewirkenden Ursache ausgeht. glaube, baß er nicht ohne Grund Bater ber fommenden Welt (Emig-Bater) genannt wird. . . . Das Opfer des Herrn Jesu bezog sich nicht allein auf die Vergebung ber Sunde, die begangen wurde bei Uebertretung bes Gebotes Gottes: weil es nicht möglich ift, bag ein Opfer gebracht werbe für eine (längst) vergangene Sünde. Denn wenn die Sunde vergeben wird, fo hort fie auf, und wenn die Sunde aufhört, so fängt die Gerechtigkeit an, ebenso wie die Gesundheit anfängt, wenn die Krankheit aufhört, und bas Leben anfängt, wenn

ber Tob weicht. Jebe Darbringung für die Sunde ift also eine Darbringung für bie Gerechtigfeit; und inwiefern es eine Darbringung ift für die Gerechtigkeit und bas Leben, insofern ift es eine Speife und fuße Roft, fur ben Ginen minber, fur ben Andern mehr, je nach bem fie gur Mittheilung einer größeren Gerechtigkeit fur ben Einen ober Andern durch den Hohenpriester Gott dargebracht wird. Gott wird bas Opfer bargebracht, aber es speisen bie, für welche es bargebracht wird." — Auf biesen Grundlagen bestreitet Wessel jede Berdienstlichkeit ber Werke, auch ber frommsten und ebelsten. "In uns, fagt er, ift bas himmelreich. Soweit wir zu bemfelben hinzutrem, herrschen wir; und zwar nähern wir uns demselben mit Schritten ist Beiftes, bes Berlangens, nicht burch frembe Forberung. Es ift a Reich bes Geiftes und verlangt baher Umwandlung bes Beiftes." Und in Beziehung auf bas Saframent bes Altars ftellt Weffel bereits ben wichtigen Grundsat auf: "Wer glaubt, ber genießt ben Leib Christi, auch wenn er ihm nirgends äußerlich dargebracht wurde. .... Umgekehrt, wenn für Einen die ganze Welt dargebracht wurde und er hatte einen innern Widerwillen, fo wurde es wenig ober nichts zur Genugthuung nugen." (Bergl. Ulmann Ref. II, S. 511 ff. u. 558.) Mit folcher Klarheit hatte bereits ber im Wefentlichen von Thomas angeregte und auf seinen Principien stehende Joh. Beffel ben aroßen Grundgebanken ber Reformation von ber Rechtsertigung des Menschen allein durch ben Glauben entwickelt.

8. Die Berweltlichung ber Rirche, Die Folge ber Bernachläffigung bes gottlichen Bortes, ift bem gottinni: gen Thomas ein Begenstand ber tiefften Betrübnif. Er spricht zwar im Ganzen nur wenig barüber, aber auch biese wenigen Stellen find für sein Gefühl bei ber Betrachtung ber firchlichen Bustände in damaliger Zeit schon sehr bezeichnend. "Weise ist der, welcher Millionen verachtet, ruft er im Rosengarichen aus. (4.) Alles ift nichts, ber König, ber Papst mit seiner bleiernen Bulle. Aller Ende ift der Tod, die Würmer, die Grube, die Asche. Wie hoch sich auch Jemand erhebt, fo ift er boch nichts; ber Tod rafft Alles hinweg. Glücklich ist ber Frembling auf Erben, welcher einen Ruheort im himmel hat." Und im Lilienthal C. 25 heißt es: "Gebente, o Mensch, ber bu hohe Stellen befleibest und Reichthumer besitest, in beinen Bergnügungen baran, was du einst nach dem Tobe sein wirft, wenn man bich in die Erde begraben hat. Was werben bir bann alle beine Reichthumer nupen? Siehe, heute lebt und regiert ein Ronig und morgen findet und hört man ihn nicht mehr. Beute fist er auf einem erhabenen Thron mit purpurnem Mantel bedeckt, und

morgen begrabt man ihn in die Erbe, um ihn für immer bem Un= blid ber Menschen zu entruden. Seute wird er von Vielen geehrt und morgen fummert sich Riemand mehr um ihn. Heute wird er von Allen gepriesen und verherrlicht, und morgen beraubt man ihn aller seiner Schäte und Ehren, seiner Städte und Burgen. Beute fteht er glanzvoll ba vor ben Sohnen ber Menschen und unter ber Bahl ber Könige und morgen ift er ein stinkenbes Nas. Wie er nacht auf Die Welt gefommen ift, gleichsam als ein Armer und Verbannter. fo Denn alle Freude und aller Glang biefer träat man ihn binaus. Welt erreichen bald ihr Biel. Tod, Schmerz, Trauer und Angst kommen über Alle. Es ftirbt ber Bapft und Cardinal und folgt ein Underer, der ebenfalls bald dem Tode anheimfällt. Riemand hat für fein Leben auch nur einen Tag Gewißheit, Niemand fann vom Papfte eine Bulle erlangen, die ihn vor bem Tode schütt, noch fur Gelb eine Prabende faufen, welche ihm beständig bleibt. Dft tritt ber Tod plöglich dazwischen, gerade wenn man eine Begunftigung und Brälatur erhalten hat und nimmt Alles mit einem Male hinweg. So geschieht es, bag ber Mensch so arm und nacht aus Rom abscheibet. als er porber zur Curie gekommen ift." Diesem frommen, gang ber Armuth und Demuth ergebenen Monch war das Jagen und Rennen nach firchlichen Ehrenstellen, bas Saschen nach reichem Einkommen und außerer Pracht, wozu felbst bas verwerfliche Mittel ber Simonie fehr gewöhnlich angewendet wurde, wie manchen Andern ein Gräuel. Sein Berg wurde von all biesen vergänglichen Dingen, bie ben Beift verwirren und bas Berg befleden, unberührt gelaffen; barum fühlte er sich in seiner Armuth so reich, in seiner Riedrigkeit so erhaben, in feinem Behorfam fo frei, daß ihm, da Chriftus fein Schat und feine Chre war, nichts an feinem mahren Glüde fehlte.

Fassen wir dieses Alles in einem Sate zusammen, so muffen wir sagen: der reformatorische Charafter des Thomas von Kempen besteht darin, daß er mit Wort und That ohne Unterlaß darauf hinwies, daß Niemand im Stande ist, für das Reich und die Kirche Christi segensreich zu wirken, der nicht zugleich auch an seiner eigenen Heiligung und sittlichen Besserung nach dem Gebote und Vorbilde Christi ununter-brochen arbeitet. Und wir mussen gestehen, daß in diesem Grundsate das Geheimniß aller wahren Kirchenverbesserung verborgen liegt. Nicht Wissenschaft und Gelehrsamseit, nicht Synoden und Versassunges änderungen, nicht neue Einrichtungen und Gebräuche werden die Kirche Christi zu ihrem himmlischen Glanze verhelsen, sondern allein das stille Ringen der Herzen nach wahrer Heiligung und Erneuerung,

THE RESERVE AND PARTY AND PROPERTY OF THE PERSON NAMED AND PARTY. • .





·

· . • • 



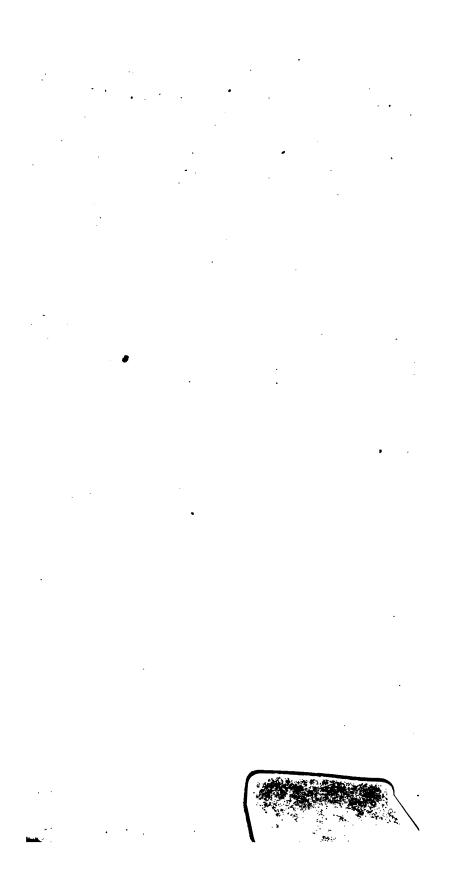

